

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



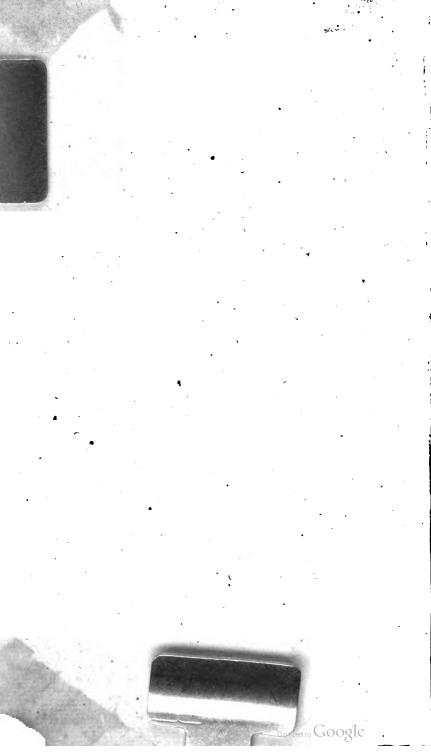

## Geschichte

ber gefürsteten Graffcaft

# Tirol.

#### M n m

Joseph Frenherrn von Hormane

f. f. wirklicher hoffelretair ber geheimen hofe und Staats Ranglep in auswartigen Geschäften,

mehrerer gelehrten Gefellichaften außerorbentlichem Ehrenmitgliebe.

Erfter Theil. Zweite Abtheilung.

Tübingen,

in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

I 8 Q 8.



Veteris vestigia formae.

urfundenbuch.

### Borrede.

"Zugleich philosophisch = politischer Ueberblick und kristische Darstellung, zugleich Resultat und treues Beshältniß ber Quellen" — sollte diese Geschichte Tyrols werden, — das war das Gelübbe, bessen Lossung ich vor anderthalb Jahren ben der Ankündigung des Ganzen auf mich lud. Längst hätte diese zweite Abtheilung der ersten solgen können, und benden der zweite Band, hätte nicht die, mittlerweile eingetrestene große Veränderung des Länderbesitzes, meine Dienstverhältnisse von jenen geschieden, in welchen ich die dahin zu meinem Vaterlande stand. Schwes rer zu besiegende Entsernung von so manchem Schaße wohlbekannter Sammlungen, Unterbrechung so manscher literarischen Verbindung war die nothwendige Folge jener grösseren, schmerzlicheren Trennung.

Es find nun funfzehn Jahre, bag ich ben Beruf eines vaterlanbifchen Geschichtschreibers auf boppels

tem Wege verfolge, auf jenem sichtenber Kritik und Kaufaler Zusammenreihung.

Die Quellen ju sammeln, einzelne Steine bes Unftoffes aus bem Wege zu raumen, einzelne Streit: fragen im Boraus zu unterfuchen, und bann aus bem Spiele zu halten, biefes habe ich in meinem Bersuch einer pragmatischen Geschichte bes Anbechsis Schen Hauses (1796), in den Tyroler Ulmanachen für 1802, 1803, 1804 und 1805, in den fritisch : dis plomatischen Bentragen zur Geschichte Inrols im Mittelalter (1802 und 1803), in dem historische statistischen Archiv für Gubbentschland (1807 und 1808) mit ungetheilter, redlicher Unftrengung ver-Die zweite Abtheilung jedes Bandes diefer Siftorie betritt unverdroffen die gleiche Bahn. bohere Aufgabe, - die philosophische, kaufale Bufammenreihung werbe jedesmal in der erften Abtheis lung geloft. Die bereits vorangegangene schließt mit ber, durch Ornsus und Tiber vollendeten Unterwerfung Rhaetiens unter Fremdlingsjoch, und beffen Berwandlung in eine romische Grangproving. Der IIte Band lauft fort bis, burch Carle bes Groffen Tob, bie Seele aus bem ungeheuern Rorper wich, ben er gegründet, ber IIIte bis 1363, wo Tyrol an Defterreich übergieng, ber IVie endlich schließt damit, wie burch ben Presiburger Frieden dieses Alpenland nach vierhundert dren und vierzig Jahren glückseliger Frens heit vom ofterreichischen Kaiserstaate losgerissen, und an Baiern abgetreten worden ist.

Diese zweite Abtheilung insbesondere überliefert ` ben Freunden der Geschichte, Sitten und Berfaffungen bes Mittelalters ben reichsten Stoff intereffans ter Beobachtungen, fruchtbarer Unwendung, mancher überraschenden Entbedung. Dritthalb hundert Urfunden vom IX. bis jum Enbe bes XIV. Sahrhun: berte, nicht nur fur bie Geschichte Tyrole, - auch für jene bes gangen oberen Staliens, Baierns, ber bftlichen Schweiß, bes füblichen Schwabens, Rarn. thens und Defterreiche eben fo merkwurdig, aus ben Urschriften und Sammelbuchern ber verschiedensten Archive gezogen, liegen hier vor uns. Mur einige berfelben find ichon fruber, aber nur einem fehr flei: nen, gelehrten Publitum aus fehlerhaften Abschriften, ober entstellenden Auszugen bekannt.

Da biese, überaus wichtige Sammlung blos ben zweiten und britten Band vorbereitet, indem sie bie reinsten Quellen der Geschichte jener Zeit zum gemeine nüßigen Wissen öffnet, hielt ich es für sehr überflus-

fig, erlauternbe Unmerkungen unter jebe einzelne Urs funde ju fegen, und baburch ben Umfang, wie ben Preis biefer, ohnehin ichon voluminds ausgefallenen, Abtheilung zwecklos zu vergröffern, ba ich ungleich füglicher, im Berlaufe ber Geschichte felbft, mich auf die, zum vorhinein gelieferten biplomatischen Beweise namentlich berufen, ben Gebrauch und bie Beweistraft jedes einzelnen Dofumentes zeigen, und bie zugleich erforderlichen geographischen, genealogischen, ober fynchronistischen Erlauterungen werbe benfügen tonnen. Gie find übrigens mit aller biplomatifchen Benauigkeit nach jenen Urschriften abgebruckt, bie ich vor mir gehabt habe, bergestalt, baf felbst bie Aufschriften (welche hier und ba ben Transsumpten bop: pelt ftanden) die Rubriten, und die auf manchem Dris ginal von einer viel fpatern Sand bengefegten Borte in ihrer urfprunglichen Geftalt benbehalten murben, einige Urkunden finden sich sogar doppelt: 3. B. Nro. 100. b. und 184. Nro. 100. c. und 201. Nro. 148. d. und 205. - weil fie nemlich zwar im Drie ginal einzeln ausgefertigt murben, aber in ben Saals und Copenbuchern, und in besondern urtundlichen Sammlungen, im Busammenhange mit anderen forte laufend wieder erscheinen.

Sines allein ist hier noch anzumerken, — baß die Urkunden Mro 5. 7. 18. 27. 115. 182. 225. 230. 247 zur Erläuterung des damaligen Standes der Dinge im nordöstlichen Italien durchaus erforders lich waren, und daß die, unter Mro. 1. 3. 43. 72. 80. 84. 207. 223. 224. 232. und 233. aufgeführten Denkmäler, welche Dalmatien, Albanien, die huns garischen, und überhaupt die ostwertigen adriatischen Küstenlande betreffen, den eigenthümlichen Zweck haben, einen bereits von Pieffel, Zirngibl und mir \*) bearbeiteten, für den Zustand Tyrols in der zwoten

Dirngibl in ben Abhandlungen ber baierischen Atas bemie ber Wiffenschaften, in einer eigenen Differtation über die Bertheilung ber Lande Heinrichs bes Lowen — Pfeffel in ber treflichen, anonymen Abhandlung: Zweifel über die angebliche Zersplitterung des baierischen Staatstorpers nach der Aechtung Heinrichs bes Lowen (in Westenrieders Benträgen zur vaterländischen Historie, Geographie, Statistit und Landwirthschaft I. B.) — Ich in dem zweiten, der sämmtlich von mir verfaßten und herausgegebenen Ervoler Almanache, nemlich in jenem für 1803. S. 126 — 186. "Ueber die, in den baierischen Hausern von Dachau und Andechs gewöhnslichen Atel: Perzog von Croatien, Dalmatien und Meran."

In den Almanachen fur 1804 und 1805 habe ich sohin eine ausschielche und urkundliche Genealogie bieses benkwurdigen Geschlechtes gegeben, und der im kommenden Jahr erscheinende zweite Band meines his storisch statistischen Archives fur Suddeutschland wird neue, wichtige Bentrage fur bevde, der tyvolischen Gesschichte so interessante Streitfragen zu Tage fordern.

Halbscheibe bes XII. und in ber ersten bes XIIIten Sahrhunderts aufferst wichtigen Zwift aus der Gesschichte bes andechsischen Hauses zu entscheiden, dem Tyrol, seine Hauptstadt, so manche heilsame Grundslagen späterer Wohlsahrt, so kräftigen Schirm wider die Stürme einer unruhvollen Zeit verdankte, bas seine Herrschaft von der aussersten Spige des Boigtslandes, bis an die adriatischen Kusten, von Burgund bis an die Enns erstreckte, und in jeder Jinsicht ein würdiger Nebenbuhler der alten Suelsen gewesen ist.

Wien am Iten July 1807.

Joseph Frenherr von Hormanr.

## Berzeichniß.

t.

Ftepheitebrief des Raifet Karl des Diden für den Dogen Johann (Badoero) zu Benedig, wodurch felber die alteren Freyheiten bestidtiget, und den im Reiche gelegenen Gutern der Benetlaner den kaiferlichen Schutz zusichert.

Bom 10. May 883.

Die Bibimation ist von dem Patriarchen zu Grade pom 21. Kebr. 1382.

ø.

Raifer Otto (I.) identt ber Kirche gu Inniden einige baselbst geles gene Besitzungen.

Mainz 22. July 925.

3.

Vertrag swifchen bem Raifer Otto (I.) und bem Doge Beter (IV.) (Candiano) von Benedig, worinn eine umftanbliche Beschreibung der zu Benedig gehörigen Ortschaften, und die Bestimmung der Berhaltniffe gegen das Reich vortommt.

Rom 2. Dezember 967.

4.

Raifer Otto (II.) bestätigt die, dem Stifte Freisingen im Pusterthal ju Lurn und Cadober gemachten, Schenlungen.

Altstetten 28. May 974.

۶.

Spruchbrief Heinrichs, Herzogs zu Karnthen und Markgrafen von Berona zu Gunften Othelberts Bischofs zu Berona wiber den ehemaligen Markgrafen Codalb, und teffen Verwandte Bertha, als unrechtmäßige Inhaber des Hofes Niva.

Verona im November 993.

hormanr, Gefch. Lirol I. 2.

1

Raifer Konrab (II.) bestätigt ben, zwischen ben Bischöffen hartmig von Briren und Gebgard von Regeneburg wegen einem streitigen Zehent zu Prut abgeichloffenen Bertrag.

Um das Jahr 1027.

Der Patriard Popo zu Aquileja bestätigt dem Nonnenfloster St. Marie ben Aquileja den rubigen Bejig feiner Guter und Zehenten. Aquileja 23. July 1041.

g.

Altmann Blichoff von Trient verleiht bem Johann von Fajo und Johann Caler den, pach Meh gehörigen Zehent zu Erbpacht. Trient 5. May 1117.

ŋ.

Kaifer Heinrich (V.) bestätigt bas Gesuch des Leviten Boltold, Stifters des Nonnentiosters zu Nonnendurg, daß die Abtisin nichts ohne Benftimmung ihres Konventes vornehmen konne.

28. July 1120.

10.

Bifchoff Altmann von Trient ertheilt ben Einwohnern von Riva die Verwilligung, ein Schloß zu ihrer Sicherheit zu erbauen. Arch 5. August 1124.

τt.

Stiftunge: Urkunde der Kirche St. Michael an der Etich. Vom 29. Sept. 1145.

12.

Seinrich, herzog von Baiern und Sachsen empfängt die Advokatie über bas Stift Polling vom Bischoff hartmann zu Briten, mit ber Bedingung, zu Leben, keinen After. Schirmvogt jemal dar: über aufzuftellen.

Vom Jahr 1160.

13.

Seinrich von Enn ertheilt dem Bischoff Albert von Trient die In: vestitur mit einem Baurengute im Thal Glurns, um daselbst

eine Rirche erbauen gu tonnen, wogegen ihm ber Bifchoff bie Bermilligung giebt, auf bortigem Sigel ein Schloß anzulegen.

Riva 5. April 1172.

14.

Bifchoff Salvmo von Trient verleiht einem gewißen Sonza und beffen Bruber ein fleines Grundstud zu Erbpacht.

Bom 23. April 1172.

15.

Bestätigung aller Besitungen ber Sofpitalefirche jum beil. Rreut, ber Briren.

Wom Jabr 1172.

16.

Raifer Friedrich (I.) bestätigte die heilige Rreuffliche ber Briren auf einer Infel ju einem Spital.

Bafel 2. Gept. 1174.

17.

Richer Bifchoff von Brixen, nimmt die Sospitalefirche jum beil. Areut zu Brixen in feinen Schut, und macht berfelben mehrere Schenfungen.

Vom Jahr 1175.

18.

Bulle des Pabste Alexander (III.) wodurch selber den Abt des Rlossiers St. Marie zu Organo und bessen Bruder in seinen Schutz nimmt, und ihnen verschiedene Frepheiten ertheilet.

Benedig 10. July 1177.

10.

Kaifer Friederich (I.) bestätigt der Kirche zu Briren, zu Marie Gnaben genannt (der Kanonie Neustift) alle von den Bischöffen Hartmann zu Briren, und Regimbert zu Seeben erhaltene Best; hungen, namentlich die Erzgtuben zu Villanders und bep Fursil. Benedig 5. Sept. 1177.

20."

Salomo, Bischoff von Trient, verleiht dem Martin von Bolando und bessen Sattin ein Grundstud zu Montiol zu Erbpacht. Trient 26. Mars 1178. Friederich von Reifenstein übergiebt bem Aloster gu Bilthen einen Acer in Algund.

Um d. 3. 1178.

22.

Kaifer Friederich (I.) verleiht dem Bisthum Briren die hohe Gerichts, barleit, das Boll, Mauts Markt, Mung- und andere Rechte.

Augsburg 16. Sept. 1179.

23.

Salomo, Bischoff von Trient, verleiht einem gewißen Sonza ein Grundstud zu Erbauung eines Hauses zu St. Peter in Erbpacht. Trient im Febr. 1180.

24.

Spruchbrief gegen Nombald, Erzpriester von Mori, zu Gunsten eines gemißen Rozons und bessen Mundel, die von dem Erstes ren als Leibeigene der Kirche St. Andre, in Anspruch genommen wurden.

Trient 1. August 1180.

25.

Salomo, Bischoff von Erlent, verleiht mehreren Unterihanen ihre Besitzungen im Bisthum Erient zu Erbpacht.

Alla 7. August 1180.

26.

Seinrich, Bischoff von Briren, bestätigt bem Sospital jum beil. Kreut ben Briren alle seine, namentlich angeführten Besitzungen. Bom J. 1180.

27.

Sagung Raifer Friederichs (I.) vermög welcher die Stadt Trient teinen eigenen Magistrat haben, sondern unter ber Regierung bes Bischoffs von Trient siehen foll.

Wimpfen 9. Februar 1182.

28.

Bischoff Salomo von Trient bestimmt die Natural,Ablösungen bep dem Biebe für die Gemeinde Leder.

Ard 14. Dez. 1182.

Salomo, Bischoff von Trient, übergiebt dem Grafen Piligrin bie Abvotatie über die Kirche und das Kloster Sonnenburg. Trient 15. Del. 1182.

30.

Ottolin Greppi leiftet zu Gunften des Bifchoffs Salomo von Erient für 350 Pfund Beronefer : Grofchen Berzicht auf alle Ansprüche wegen dem Schloß Predaglia.

Trient im Jahr 1183.

31.

Ulrich von Grumsberg, Burgvogt von Altenburg ben Eppan, fcmbort von allen Beleibigungen gegen ben Bifchoff von Trient in Zufunft abzusiehen, und wenn eine Rlage geschabe, Genuge thunng zu leiften.

Pallaft Kirmian 7. Marg 1185.

32.

Albert, Bischoff von Trient, belehnt die Grafen Ulrich und Arnold von Eppan, mit dem Schlosse Walwenstein, und den Ersteren auch mit dem Schlosse Argt.

Enn 23. July 1185.

33.

Graf heinrich von Eppan, sendet dem Bischoff Albert von Trient
alle seine Besigungen in Bregut, Bondo und ber Gemeinde Lion auf.

Ber Boben 27. August 1185.

34.

Burchhard Dechant, und Rudolf Kanonitus zu Briren ichenten ihr ren Chorbrudern mehrere Zehenten und Guter.

Um das Jahr 1185.

35•

Egno von Eppan überläßt ben der Theilung ber Kinder Gebharbs von Hauenstein dem Bisthum Briren die Borwahl.
11m das Jahr 1185.

Cbenberfelbe macht einen Taufch zwischen ben Sohnen Ottos von Felsed und Gottschalls von Walwenstein.

Um bas Jahr 1185.

37.

heinrich und Otto von Felded ichenten bem Kapitel ju Briren ein Sut im Wittenthal.

Um bas Jahr 1185.

38.

Raifer Friederich (I.) bestätigt die, vom Raifer Otto an die Rirche gu Innicen gemachten Schenfungen.

Giengen 19. April 1187.

39.

Peter von Bivezan tragt bem Bischoff Albert von Trient, bas Schloß Busco zu Leben auf.

Trient 18. Jun. 1187.

40.

Bischoff Albert von Trient, investitirt ben Jatobin und Abrian von Temal mit bem Orte Garbal.

Tenal 3. October 1187.

41.

Albert, Bischoff von Erient, belehnt einen gewißen Auselm von Mori, und beffen Gesellschafter mit bem ausschließenden Schiffahrtsrechte in der Gemeinde Mori und im Lägerthal.

Mori 24. Map 1188.

42.

Bulle bed Pabft Klement III., in Betreff einiger Bebent Anstanbe awischen bem Bischoff von Castello, und ber Geiftlichkeit von S. Canziano.

Lateran 9. Juny 1188.

43.

Bulle des Pahft Klement III., wodurch felber den Erzbischoff Erisbunus von Nagusa in seinen Schutz nimmt, und ihm die Kirschen im Konigreich Cachulinien nad Serbulien — quod est

Bosna et regnum Tribunie — bann bie Stabte Cattaro ober Rofa, Budoa, Antivaro, Scutari etc. als Kirchensprengel anweiset. Lateran 21. Jun. 1188.

44.

Aribo von Cloff, fendet dem Bifchoff Albert von Trient bas Gnt ju Raturns im Bintichgau auf.

Clos 24. Jun. 1188.

45.

Bifchoff Konrab von Erient, belehnt bie herren von Setauro mit bem Schloffe Lodron, und allen ehemaligen Gesammtleben biefer berben Saufer.

Erient 25. August 1188.

46.

Bischoff Konrad von Trient, verleiht die Beste und Burghut Lichtenstein an Otto von Beined, und seine Gattin Abelheib von Castellruth.

Boțen 17. April 1189.

47.

Friederich (I.) verleiht bem Bifcoff Beinrich von Briren, wenn fich einige Silbergruben in feinem Gebiete entbeden follten, bie Salfte bes bavon abfallenden Rugens.

Werd 25. May 1189.

48.

Investiture's Brief Bischoffs Konrad von Erient für die Bemobe ner von Enn.

Enn 13. October 1189.

49.

Konrad, Bifchoff von Trient, ertheilt der Abelheid von Kastellruth, ihrem Cohne und Gatten die Investitur mit der Burgwart von Lichtenstein.

Bogen 2. Dezemb. 1189.

50.

Lebens : Beraußerung von Konrabin von Aura, an Bifchoff Konrab von Erient.

Enn 19. April 1190.

Bertrag über Bunn und Beide swiften ben Gemelnden Bogen und Grieb (Reller).

Bogen 24. Juny 1190.

52.

Bifchoffs Konrad von Trient Sagung über bie Bemein:Besigungen von Bogen und Gries (Reller).

Bogen 24. Juny 1190.

53.

Bergeichniß berjenigen, welche ben Konig Seinrich VI. auf bem Romerzuge zu begleiten batten.

Yom 28. July 1190.

54.

Arnote de Pao sendet dem Bischoff Konrad zu Erient ein Leben mit einem Sause auf dem Martte zu Erient auf, welches ber Bischoff sodann zu Erbpacht verleiht.

. Trient 3. May 1191.

**55.** 

Konrad, Bifchoff von Trient, bezahlt bem Jakob und Otto von Caltern für die Berzichtleistung auf einen Zehent zu Corona 150 Pfund Beronefer Groschen.

Enn 24. Juny 1191.

56.

Pilgrim, Graf von Pflaum, leistet gegen ben Bischoff von Trient um 43 Mart Silber Berzicht auf alle Besitzungen und Rechte in Curtatsch.

Bom 28. August 1191.

57•

hermegard, Gattin bes Rudolph von Billazzano, fendet bem Bis fcoff Konrad zu Trient um 350 Pfund ein haus zu Erient mit ber Bedingung auf, daß der Bischoff damit fogleich einen gewißen Riprand zu Erbpacht investitire.

Trient 26. Jenner 1192.

58.

Konrad, Bischoff von Trient, verleiht der Gemeinde von Riva

einige Gerechtsame, in Betreff ber Del: Mafferep und ber Schiffahrt.

Trient 29. Map 1192.

59.

Konrad, Bischoff von Erient, verleibt einem gewißen Bernhard von Bogen und beffen Brubern ein, jur Kirche St. Andre bey Bogen gehöriges Grundstud zu Erbpacht.

Bogen 18. September 1192.

60.

Egno, Gref von Eppan, tragt bem Bischoff Konrad von Trient ben Sugel, Alts Schloff Eppan genannt, bann 2 Sofe gegen Bieberbelehnung zu Leben auf.

Bonen 9. Jul. 1194.

61

Bischoff, Konrad von Erlent, verleibt Ulrich Ruffo und heinrich von Pozale ic. ben Sügel Cosatsch ber Nate, in der Gemeinde Tisens, zu Leben, mit der Bewilligung Bollwerte, oder eine Feste darauf zu erbauen.

Trient 1194.

62.

Stiftung des St. Thomas Hospitals zwischen Arto und Riva. Bom Jahr 1194.

63.

Erbyachtes Berleihung eines Beinacters zu Miffian an einen ges wifen Rlemenzinus.

Bom 18. Febr. 1195.

64.

Konrad, Blichoff von Erient, taufcht von bem Klofter Tegernfee, ein Bauerngut bev Bogen, Albero genannt, für einige Bein-Ader ein.

Ben Bogen 2. Mary 1195.

65.

Bischoff, Konrad von Erient, ertheilt bem Ottolin und beffen Bruder die Jinvestitur auf 2 huben am Weinberge von Man. Erient 12. May 1195. Graf Egno zu Eppan , tragt dem Bischoff Konrad zu Trient 2 Sofe ber Altenburg zu Leben auf.

Trient 13. Juny 1195.

67.

Willemins lestwillige Berordnung, wodurch er feinen Reffen Ritolaus jum Erben aller feiner Guter in Zivezzan einsehet. Bom 17. October 1195.

68.

Beinrich von Eppan verleiht dem Montenarius und beffen Btu.
bern bie Investitur auf ein Stud Landes.

Vom 1. July 1196.

69.

Turco Dechant von Erient sendet mit Einwilligung bes Kapitels bem Bischoff Konrad zu Trient einen Einfang ben Centelave auf, welchen der Bischoff sogleich wieder zu Erbpacht verleiht. Trient 17. Sept. 1196.

70.

Die Bruber Repret und Friedrich, ertheilen dem Liabard von Zovo die Investitur auf 3 Bauernguter zu Fleims.

Bom 8. October 1196.

71.

Stiftungs Artunde fur bas St. Hilars Hofpital zu Roveredo. Bom 1. May 1197.

72.

Der königliche Pring Andreas, Gerzog von Jadera, gang Dalmazien und Kroazien ic., bestätigt der Kirche der heil. Kosmas und Das mian auf der Jusel an der dalmatischen Gränze ihre Frenheiten.

Bom 31. März 1198.

Albero von Bangen, verfauft dem Bischoff Egno gu Trient ein Saus, einen Sof und Thurm in ber Stadt Trient bem Aus fang ber Etichbrude.

73.

Trient 18. April 1200.

Uebereinfunft swifden Konrad, Bifcoff von Erient, und Konrad, Bifchoff von Brixen, 'uber bie Boll- Entrichtung.

Lengenstein 4. Mars 1202.

75•

Rabeloch von Weined, verlauft seiner Schwester Richarba und ich rem Gatten und Sohnen, ein Bauerngut zu Bellun. Boben 16. April 1202.

.. ... ..,

76.

Egno, Graf von Ulten, und seines Bruders Cohn Friedrich Schenten der Kirche zu Brixen 2 Tochter bes Gebhard von hauenstein zu Dienftleuten.

Rlausen 1202.

`77•

heinrich von Bogen / verbietet seiner Schwester Mechtild ihre Guster der Kirche St. Johann ju übergeben.

Bogen 1203.

78.

a) Konrad, Bifchoff von Trient, verlangt Zeugnisse über bie, ber Kirche St. Bigil zu Trient auf das Kloster Sonnenburg zustehenden Gerechtsame.

Sonnenburg 1. Jul. 1204.

b) Sifella, Abtiffin von Sonnenburg, verleiht ihren Unterthauen am Salarbach bas Recht ber Erbfolge.

Bom Jahr 1209.

c) Ausspruch des Bischoffe Konrad von Briren, wodurch bie Sonnenburgschen Leben an und fur sich als unveräußerlich ers flart werden.

Um b. J. 1214.

d) Ausipruch heinrichs VII., daß Otto von S. Martin, als ein Geachteter, nichts zum Nachtheil des Klosters Sonnenburg versorbnen konnte.

Briren 22. April um b. J. 1225.

79•

Der rom. Konig Philipp (von Schwaben) verleiht bem Bifchoff

Konrad von Briren das Recht in feinem Bisthum auf Silber, unter Theilung des Gewinnes mit dem tonigl. Fistus, ju graben. Nurnberg 1. Juny 1205.

80.

Frenheitsbrief bes Konigs Andreas von Ungarn fur bie Stabt Rona, worin zugleich bie Grangen biefer Stadt umftandlich angegeben werben.

Vom 1. August 1205.

87.

Die Bruder von Lanaburg (Brandis) ertheilen Brandach bem Bruder bes Grafen Alberts von Cirol bie Inpestitur mit bem Schloffe Brandis, wogegen derfelbe feinem Rechte auf das Schloß Lanaburg entfaget.

Terlan 19. September 1206.

82.

- a) Bahl- und Bestätigungs-Instrument für Kriedrich von Bans gen, als Bischoff von Trient, nach ber, zwischen ihm und dem Kapitel durch pabstilichen Ausspruch entschiedenen Streitigkeit. '
  Bom Jahr 1207.
- b) Ausspruch bes rom. Königs Friedrich II., vermög welchem den Wasallen, welche das Belehnungs. Gesuch verschoben haben, für die vorhergebende Zeit die Leben. Einfunfte nicht durfen vergutet werden.

  Augsburg 1. März 1214.

c) Ausspruch bes Ronigs Friedrich II., baß berjenige, welcher

einen Berbannten aufnimmt, mit ihm in gleiche Strafe an Leib und Gutern verfallt.

Augeburg im Jehr 1220.

d) Raifer Friederich (II.) verbietet bem Bischoff Alberich von Erient etwas von ben Kirchengutern ju Leben ju geben, ju verpfanden oder zu veräußern.

Trient 9. August 1237.

e) Sigmund, herzog von Desterreich, ersuchet ben Bischoff Johann von Trient, seine Einwilligung als Lebenherr wegen bem Bertaufe bes Schloffes Firmian zu geben.

Bogen 10. Sept. 1473.

Bifchoff Abelbert von Erjent, febet bie jahrlichen Abgaben für die Bewohner von Leber foit.

Riva 31. Jenner 1208.

84.

Original- Friedenss und Freundschafts. Instrument des Grafen Gesbenna von Alruissa mit Peter Ziani, Bergog von Benedig, Dals matien und Aroatien.

Almafi 12. Jun. 1208.

85.

Spruch bes Gottschalt von Beineck und Turing von Firmian über bie Bezahlung bes Beinzolls zu Bogen.

BoBen 11. Febr. 1210.

86.

Engelbert von Beseno, sendet seinem Lebenherren, dem Grafen von Eppan, die Zehruten zu Beseno, Avolana und Folgaria auf. Rozzo 15. Nov. 1210.

87.

Abelbeid, Wittwe des Guotons von Aufhofen schenkt nach dem Billen ihres Satten der Kirche zu Briren ihren Leibeigenen Kontad mit seinen Kindern.

um d. J. 1210.

88.

Friedrich von Reifenstein, tauscht mit Bewilligung bes Grafen heinrich von Lirol einen, dem besagten Grafen lebenbaren Ader zu Algund um einen von den seinigen ein, und übergiebt ihn dem Stifte Bilthen.

Um b. J. 1210.

89.

Berboth bes Bischoffe Friedrich von Erient, baf tein Ginwohner von Boben Solbat werbe, ober fein Saus einem Solbaten vertaufe. Boben 6. Jul. 1211.

90.

Auftragung und Wiederverleihung des Schloffes Tenno von Grafen

Ulrich von Eppan und seinem Sohne Berthold an den Bischoff Friederich, und das hochstift Trient.

' Gries ben Bogen 8. July 1211.

91.

Richterlicher Ausspruch, bas die Brixner schuldig find die Abgabe von dem Eisen zu bezahlen, welches sie nach Trient führen. Trient 15. Jul. 1211.

02.

Wilhelm von Nap ftellt bem Stifte Renzoll einige vormals ges fcentte, nachher aber wieber zurudgenommene Guter zu Neuzell, Raf und Spiegs wieber anbeim.

Um d. J. 1212.

93.

Elifabeth von Eppan, fendet bem Bifchoff Friedrich von Erient alle ihre Guter in der Gemeinde Eppan auf.

Trieut 4. Jun. 1214.

94.

Granzbestimmung eines Gutes, welches Tobald von Verona von dem Bisthum zu Trient bep Ursenig zu Leben trug. Trient 6. April 1215.

95•

- a) Bestätigungs : Urkunde des Grafen Alberts von Tirol für das Rloster Marienberg. Vom 1. May 1215.
- b) Alberts Grafen von Evrol Schankungsbrief für bas Aloster Renzell über die Neubruche bev Räß ic. Vom Jahr 1230.
- c) Alberons von Bangen Exemtions Brief von den Bollen und Mauthen fur das Rlofter Reuzell.

Stainach 17. Marg 1257.

96.

Bischoff Friedrich von Trient ertheilt bem Orben der Kreutzträger bie Investitur mit der Kirche und dem Spital zum heil. Leon hard zu Sarno.

Berona 2. Sept. 1215.

Ulrich und Gobeger von Eppan, fenden dem Bischoff Friedrich von Trient 3 Baurenguter ju Lisens auf.

Trient 30. Dez. 1215.

98.

Ciblice Erhebung ber Baupflichtigen zu dem Schloffe Predaglia. Predaglia 9. Map 1216.

90.

Schenfungs: Urkunde bes Grafen Albert von Aprol für das Klos fice St. Georgenberg über 40 Mart zu geistlichen Stiftungen. Aprol 25. Jul. 1217.

100.

a) Schenkunge : Urkunde bes Grafen Alberts von Eprol für bas Kloster St. Georgenberg.

Eprol 25. Jul. 1217.

- b) Befrenung beffelben von Bollabgaben. Eprol 28. Jun. 1267.
- e) Schufbrief bes Grafen Meinhard von Gorg und Eprol fur ben Abt zu St. Georgenberg.

Aprol 3. Febr. 1271.

- d) Bestätigungs Urfunde fur St. Georgenberg vom Grafen von Meinhard.
  3nebrud ben 25. May 1275.
- e) Bestätigung bes Grafen Meinhard ic. über eine von Konrab von Fragenstein dem Kloster St. Georgenberg gemachte Schanfung. Matrey 30. August 1284.
- f) Eine weitere Befrevung des befagten Slofters von den Bollabgaben. Innebrud 3. Sept. 1281.
- g) Bestätigung einer Schankung bes Grifo von Maten nach St. Georgenberg.
  Aribberg 14. August 1282.
- h) Soupbrief des Grafen Meinhard von Tirol fur die Ballfahrs ter nach St. Georgenberg.

Sall 16. May 1294.

i) Bestätigung des Herzogs Ludwig von Karnthen über die, von Audolph von Fügen geschehene Abtrettung eines Sutes an das Kloster St. Georgenberg.

Innsbruck 30. August 1304.

k) Einwilligung bes Herzogs Otto ju Karnthen ic. ju bem Bertaufe eines Gutes an das Kloster St. Georgenberg.

Sall 18. Marz 1308.

TOT.

Peter von Malesto, trientinischer Bizebom in Noes, überläßt. Gartens grunde und andere Grundflude zu Livo an dortige Insafen in Erbpacht. Eloß 8. August 1217.

102.

Berthold, Bischoff von Brixen, legt ben Streit mit Ernst Burgs grafen von Bogtesberg und bessen Brudern wegen einigen Uns terthanen dadurch bep, daß er ihnen für die Entsagung 130 Pf. Beroneser bezahlt.

Um d. J. 1218.

103.

Berthold, erwählter Bifchoff von Briren, bestätigt die Ueberlafs fung der Brirnerichen Leben gu Ritters: Fuß, Nah, Raß und Forstamt an die Bruder von Bogtesberg.

Um d. J. 1218.

104.

Herbrand von Sumersberg, Bruder des Domprobsts Binther zu Briren und deffen Bruders Sohne leisten Verzicht auf alle Ans spruche jener Guter, welche Domprobst Winter erbrechtlich besithet.

Briren im Jahr 1220.

105.

Bernhard von Briren, ein Angehöriger der Kirche zu Neustift, und beffen Gattin übergeben besagter Kirche einen Acer bep Briren. Um d. J. 1220.

106.

a) Berthold von Rubina, und Konrad von Platleid leiften bem Bischoff Berthold von Brixen Burgichaft fur Spion von Als gund wegen ber Urphede.

Um d. J. 1220.

107.

(b) Eine ahnliche Burgichaft von Berchtold und hermann von ) Tarant ausgestellt.

107.

Bertholb, Bifchoff von Briren, vertauscht mit bem Rlofter Reus fift verschiebene Befibungen.

Briren 15. July 1221.

108.

Albert, Bischoff von Trient, erweitert ben, am untern Theil burch bie Etich zerftorten Fleden Enn, und macht baben verschiebene gesetzliche Anordnungen fur die Bewohner beffelben.

Enn 29. Jul. 1222,

109.

Bifchoff Gerard von Erient ertheilt dem Abalbert von Bangen bie Juvestitur auf die, von feinem Bruder Berthold besessena Leben.

HO.

Andjug aus bem Brirnerichen Saalbuch. It Um b. J. 1222.

III.

Schiebrichterlicher Ausspruch über bie Beraußerung ber Lebenguter ben mitbelebuten Brubern.

Trient 27. Mats 1223.

112.

Berchtolb, Bifchoff von Brixen, ulmmt einige, von Seinrich von Sterzingen, mit dem Junamen Anechtelin, als Bafallen belangte Brixneriche Unterthanen in feinen Schut.

Jm J. 1223.

IIR.

Bischoff Gerard von Trient, ertheilt dem Hillebrand von Lugognano die Juvestitur mit einem Plat zu Boben samt der Bewillis
gung darauf, wie andere Bürger zu Boben Sebaude aufzuführen.
Trient 20. Jenner 1224.

114.

Der romische Konig Friedrich II. bestätigt den Bischoffen von Bris ren bas Recht, auf Silber zu bauen und die Salfte bes Rupens bavon zu beziehen.

Ulm 27. Juny 1224.

hormanr Gefch. Enrols I. a.



- 115.

Pabst Gregor IX. nimmt das Kloster St. Georg bev Benedig und besselben sammtliche Besitzungen, nach dem Berspiel seiner Borfabrer gegen jährliche Entrichtung von 2 Goldgulben in sein nen besondern Schut.

Wom 29. Jul. 1225.

116.

/ Hugo von Caufers tragt bem Bischoff und ber Kirche zu Briren feine Schlöffer Caufers und Uttenheim auf, und empfangt bies felben nebst mehreren Besigungen von dem Bisthum Briren wieder zu Leben.

Briren 23. August 1225.

117.

Schweicher von Ramus verpfandet bem Olurandin von Castronuovo, und Pastal von Kapelleto ein Gut zu Algund. 11m das Jahr 1225.

118.

- a) Albert, Graf von Tyrol, übergiebt fein Recht an bem Gute Straf bem Rlofter Reuftift.
- b) Derfelbe befrent ein Gut diefes Klofters zu Riva von ber Gerichtsbarteit, und
- c) eximirt den Weinberg bes Rlofters ben Algund und alle dots tigen Besithungen besselben von den Abvolatie: Abgaben.

Um d. J. 1225.

119.

Spruchbrief heinrichs VII. auf die Anfrage des Bischoffs von Brixen, daß jedem Erfommunizirten sein Leben verweigert wert ben konne.

Lucen 24. May 1225.

120.

Ulrich, Graf von Eppan, tritt ein Baurengut zu Fav ab. Trient im April 1226.

121.

(a) Prantoch von Formigaro (Kirmian) verpfandet dem Berchtold Schwabelin eine von seinen Besitzungen. 5. Mars 1226. (b) Domprobst, Ulrich von Brixen, stellt ber Kirche ju Brixen einige Basallen wieber gurud.

Um d. J. 1226.

c) heinrich, Bischoff von Briren, nimmt die Gattin Gerungs von Obernhof, mit Namen Abelheib, und beren Kinder in seinen Schutz.

Bom 19. Jenner 1227.

I22.

a) Heinrich, Bischoff von Brixen, schenkt bem Aloster Reustift bas Archibiatonat im Pusterthal.

1228

b) Heinrich, Bifchoff von Briren, bringt von Friederich von Potinbach und feinen Brubern 9 Leibeigene, die fie von der Kirche ju Briren ju Leben hatten, wieder an dieselbe.

um d. J. 1228.

123.

Bischoff Gerard von Trient belehnt den Aurt von Theun, gegeu Erlag pon 110 veron. Pf. mit verschiedenen Einfunften und Gerechtsamen. Erient 8. October 1229.

124.

Ausspruch bes Bischoffs heinrich von Briren und ber Proble von Wilthen und Au, als pabstlicher Bevollmächtigten, wodurch die Kirche von Trient von der Forderung Cberhards von Navenstein frem gesprochen wird.

Briren im Mars 1230.

125.

Pabst Gregor IX. bestätigt die Corstiftung für einen Probsten und 4 Priefter ju Ehren der Jungfran Marie ju Brixen.

Later 28. Jun. 1230.

126.

Spruch des Lebenhofes zu Trient in einer pon dem Ansspruche der Gras fen von Tyrol und Eppan an denselben gebrachten Appellationssache. Trient 28. Jun. 1230.

127.

Berzeichnis ber Gater, welche Graf Ulrich von Ulten ber Rirche St. Bigilius zu Trient vertauft bat.

1230.

Seinrich Bischoff von Briren befidtigt bie, von seinem Rapitel an Sugo von Taufere geschehene Erbpachte, Berleihung ber Guter Rlein, Rlausen und Durred.

1230.

129.

Albert, Graf von Eprol und Schirmvogt bes Klofters Neugell, fcentt mit Bewilligung bes Bifcoff Heinrich zu Briren dem Arnold Rodant alle Neubruche bes von Klofters Neugell bep Raft.

1230.

130.

Herzogs Otto von Meron Schuthtrief für bas Rlofter heilbronn. Um b. J. 1230.

131. .

Graf Albrecht von Eprol verfauft einen, ihm eigenthumlichen Chels fift zu Bogen an bas hochfift Erient.

Trient 2. Jenner 1231.

132.

Gerard, Bifchoff von Erlent, ernennet Bevollmächtigte gur Annahe me ber Auffenbung von der Grafin Juta von Ulten.

Erient 4. Febr. 1231.

133.

Meinhard, Graf von Gorg, ichentt bem Stifte Neugell bie Abgabe von 20 Schaafen und Ziegen, die felbes von feinen Befigungen ben Lieng zu entrichten hatte.

Briren im 3. 1231.

134.

Gerard, Bifchoff von Trient, investitirt ben Abalbert von Bans gen mit einem Saufe zu Bogen.

Trient 13. Jenner 1232.

135.

Bernhard von Wilheim (Weilheim) leiftet gegen Bischoff Seinrich von Briren Bergicht auf bas Patronal-Recht über bie Kirche ju Telfs.

20. September 1233.

Befrevungs: Privileginm bes Bifchoffs heinrich ju Briren fur die nen ermablte Abtiffin von Sonnenburg über gewiße Gerechtsame, welche die Inhaber ber Brixenfchen Erbamter in Anspruch genome men baben.

Sonnenburg 29. October 1233.

137.

a) heinrich Bischoff von Briren schentt ber Rirche ju Renzell einen Beinberg.

Im Jahr 1233.

b) Heinrich Probst von Neuzell vertauscht mit Bewilligung sebnes Klosters 2 Sofe an Heinrich von Cusodun (Gusidaun). Im Jahr 1233.

138.

Graf Ulrich von Ulten ertheilt den herren von Campo die Investistur auf die Besitzungen zu Preore und Logianie. Erient 14. Dezember 1224.

139.

Albrecht, Graf von Tyrol, ertheilt bem Morfin von Mori, als Bormund der Sohne Pertolots die Investitur mit den, in der Gemeinde Mori gelegenen Gutern.

Neuhaus 26. Marg 1234.

140.

Bergleich zwischen Probst Walther zu Steingaben, bann heinrich und Ludwig von Lichars über bas Gut Lichars.

Vom Jahr 1234.

141.

Uebereinkunft zwischen Ulrich von Taufere und bem Stifte Innichen über ben, jedem anfallenden Theil bep Berheprathungen ihrer Leibeigenen.

I234.

142.

2) Die Brüber von Firmian theilen ihre Bestitungen. Schloß Firmian 1. October 1235. (b) Bolfer von Kemnaten verfauft dem Albert von Bohen 3 Weinber. ge ben Keler (Gries), welchen Berfauf Hugo von Taufers bestätigt. Bohen 1235.

143.

a) Heinrich Bischoff von Brixen schenkt bem Kloster Renzell 2 Sofe ben Krobenstein.

Briren 23. October 1235.

b) Ulicalt, genannt Musage, leistet zu Gunften des Rlofters Reuzell Berzicht auf den Sudelit bev Rrobenstein.

3m Jahr 1278.

144.

Albert Graf von Eprol bestätigt bie, von Rudolph Schurfifen zu Bolfrathshausen ber Kirche zu Wilthen gemachte Schankung mit den Kindern der Kunigunde von Kemnathen.

Innebruck im Jahr 1235.

145.

Albert Graf von Eprol überläßt dem Kloster Wilthen die Kinder, welche Durrons von Kemnaten Tochter mit ihrem, dem Kloster leibeigenen Manne erzengen wird.

, Innebrud vom Jahr 1235.

146.

Mebereinkunft zwischen ber Abtissin Cophie von Sonnenburg, und Albert von Rischon über bie, zwischen ihnen streitigen Guter bes Burchhards von Techingen.

um d. J. 1235.

147.

a) Heinrich Bischoff von Briren schenkt ben mindern Ordens-Schwestern einen Kirchengrund und Ort gegen die Insel Pauhof bep Briren gelegen.

Briren to. May 1236.

b) Albero von Wangen befrept das Kloster Neuzell von allen Zollabgaben bep Bogen, jedoch nur fur seine Lebensbedurfnisse. Schloß Wangen 10. Dez. 1235.

148.

(a) Albert Graf von Eprol schenkt dem Kloster Neuzell einige Salz: Cintunfte ben Thauer.

Meran 1236.

- b) Auszug aus bem Brirnerschen Saalbuch. Reuzell 27. Jul. 1252.
- c) Friederich von Rodant und Arnold von Schoned bestätigen bie, von ihrem Bater dem Kloster Reuzell gemachten Schans fungen bev Raf.

1. Map 1260.

d) Bruno Bischoff von Brixen, Meinhard und Albert von Everol, bann Ulrich von Caufers ertheilen bem Aloster zu Neuzell bie Immunitat bep kunftigen, zwischen ihnen ausbrechenben, Kriegen.

Neuzell 11. Jul. 1271.

- e) Meinhard Graf von Tyrol 1c. bestätiget bem Aloster Neus zell die Schanfungen seines Großvaters ber Ras. Mublbach 7. Jun. 1279.
- f) Eine ahnliche Bestätigung von Otto, Ludwig und heinrich herzogen zu Karnthen und Grafen zu Eprol 16.
  Sterzingen 18. August 1302.

149.

Meinhard Graf von Gorg und Istrien investitirt ben Grafen Als bert von Eprol mit ben Karnthnerschen und aquilejischen Leben. Bom 29. October 1237.

150.

Bischoff Albert von Trient ertheilt bem heinrich von Asolengo und Konrad von Greifenstein die Juvestitur mit der Gerichtss barteit ju Bogen.

BoBen 3. August 1238.

151.

Bischoff Albert von Trient verleiht dem Ulrich von Haselberg die Inbestitur mit der Gerichtsbarfeit auf dem Ritten. Boben 9. Angust 1238.

152.

Berthold Tarant von Tyrol labet, als Bevollmächtigter Raifer Friederichs in der Streitsache des Grafen zu Nago wider Martin Brufer und Johann Bandeil, bepde Partheven vor sein Gericht unter dem Allerbaum vor unserer Liebfrauen, Kirche zu Bohen. Bohen 7. Sept. 1228.

I53.

Schweichard von Reichenberg verlauft bem Grafen Albert von Eprol bas Schlof Erafp und andere Guter.

Ben Prut 5. Nov. 1239.

154.

Sodoger von Litus Podesta ju Erfeut ertheilt bem Bonifas von Bolona bie Berwilligung bas Schloft Enrant zu erbauen und zu beseffigen.

Trient 27. April 1240.

155.

Wieberlisung ber, an bie Gebruber Frepe gu Bangen von dem Sochftift und ber Stadt Erient verpfandeten Guter gu Tramin. Erient 16. October 1241.

156.

Bischoff Egno von Briren und Graf Albert von Tyrol vereinis gen sich über die Juvestitur ben dem Schlosse Reiseneck. Sterzingen 3. Marg 1243.

157.

Die Grafen von Eppan verpflichten fich eidlich, bem Bischoff Egno von Briren die Schlöffer Königsberg und Bat zu übergeben, und leisten zugleich Berzicht auf die Erbschaft des Grafen von Ulten. Sterzing 14. May 1248.

158.

Bekenntnis Grafen Albrechts von Tyrol, das Schloß Torreo und die Bogteisteuer im trientnerischen Bisthum und Bezirke von Neuhaus die Pontalt, im Lagerthal, Nonsberg und Nago, als Leben vom Hochftift zu besitzen.

Meuhans 18. Sept. 1251.

159.

Riprand von Arto fest ben Sodoger pon Tito in den Besit aller von ihm beselfenen Rechte in Saon, Teoni, Boni und Nandena.

Bom 18. May 1253.

160.

Bischoff Egno von Trient investitirt den Grafen Albert von Tyrol mit den, vormals von dem Grafen Ulrich von Ulten besessenn Leben. Soloß Tyrol 15. Jul. 1253.

Investiture : Urkunde der Stadt Trient auf Sodoger von Lito über das neue Haus am Dosso di Malconsiglio daselbst.

Trient 2. Jenner 1254.

162.

Theilung ber, vom Grafen Albert von Torol hinterlassenen Guter zwischen Meinhard Grafen von Gorz und Gebhard Grafen von hirschberg, wodurch ber Lettere die Besitungen im Inche thal, und der Erstere jene abwarts von Landec im herzogthum Trient, und dem Bisthum Briren erhielt.

163

Bischoff Egno von Trient nimmt die Leute und Guter ber Gemeinde Blurns, welche ehemals bem Grafen Ulrich von Ulten gehorten, in seinen Schut.

Erient 5. Juny 1255.

164.

Bebereinkunft zwischen Jakobin von Lizana und Sinibald von Castelcorno wegen Ueberlaffung des Schloffes Castolcorno an Abels bert von Arko, während der Jehde mit Ezelin von Roman.

Erient 11. Jenner 1256.

165.

Rotariats: Instrument über die, vop dem Bischoff Egno von Erient dem Grafen Meinhard von Gorz und Eprol, im Namen deffen Gemahlin und Sohne verliehene Investifur mit den, vom Grafen Albert von Eprol von der Kirche zu Erient inngehabten Leben. Erient 29. April 1256.

166.

Feverliche Protestation des Bischoffs Egno und des Kapitele gu Erient, daß sie nur aus Furcht in die Investitur des Grafen Meinhard von Gorg te. mit der Advolatie und anderen Leben von Trient eingewilliget haben.

Erient 2.-May 1256.

167.

Egno Bischoff von Trient ertheilt dem Konrad von Greifenftein die Juvestitur über bas Schloß Greifenftein.

· Im July 1257.

Egno Bifchoff von Trient verpfandet die bischoflichen Einkunfte im Dorfe Flavon fur 100 Pf. Beronefer : Grofchen.

Trient 3. April 1258.

169.

Mazett von Nago verlangt Rechenschaft wegen ben Leuten ber Grafen Ulrich von Eppan und Ulrich von Ulten, und wegen feis nen Ginkunften zu Reban, Leber, und Boni.

Erient 4. Juny 1258.

170.

Beinrich Bischoff von Chur ertheilt ber Grafin Abelheib von Eprol für sich und ihre Erben bevberlen Geschlechts die Investitur auf die, von ihrem Water beseffenen Leben.

Schloß St. Beno ber Meran 12. Sept. 1258.

171.

Egno Bischoff von Trieut widerruft die, dem Grafen Albert von Torol, und Grafen Meinhard von Gorg aus bloger Furcht ets theilte Belehnung mit den Gutern der Grafen von Ulten und Eppan. Trient 23. October 1258.

172.

Egno Bischoff von Trient ertheilt bem Grafen Meinhard von Eprol und seinem Bruder Albert die Investitur mit den alten und neuen trientinischen Leben.

Erient 19. Febr. 1259.

173-

Erklarung der Grafen Meinhard und Albert von Gorg und Eprol, daß die, zwischen Letterem und hermanns Grafen von Ortens burg Tochter, Offmia, von den bevderseitigen Batern verabredete Che wegen dem hinderniß der Berwandschaft nicht könne volls gogen werden.

Eprol 1262.

174.

Jatob von Ligana giebt die, von der Rirche gu Erient befeffenen Leben unter der Bedingung gurud, daß felbe niemal verauffert werben.

Erient 23. Jenner 1263.

Schiedrichterlicher Ausspruch des Pfalzgrafen Ludwig über die Theis lung der Erbschaft des Herzogs Otto von Meran zwischen Gebhard Grafen von Hirschberg dann Meinhard und Albert, Grafen von Eprol.

Stergingen 1. Febr. 1263.

176.

Investiturs. Brief bes Bischoffs hartmann von Augeburg fur die Grafen Meinhard und Albert von Eprol mit den, von dem Grafen Albert von Eprol beseffenen Leben, die im Junthal ausges nommen.

Bolling 19. Jun. 1263.

177.

Die Stadt Trient übergiebt den Grafen Meinhard und Albert von Torol jum Schadens: Erfat den Dosso Malconsey bafelbft.

178.

Beral von Wangen leistet um 1250 Pf. Beroneser. Groschen Berzicht auf bas lebenbare haus an der Etschbrücke zu Erient samt Zugehörungen. Erient 20. April 1264.

179.

Bundesbrief zwischen Bruno, Bischoff von Briren, und ben Brus dern Meinhard und Albert, Grafen von Eprol und Gorz wegen wechselseitigem Bepftand auf 5 Jahre.

Stergingen 25. Cept. 1265.

180.

Egno Bifchoff von Erient, ichentt der Agnes, Gattin bes Beralds von Bangen, eine Tochter bes heinrich Kircher.

Raftell 1. Des. 1265.

181.

Konrad Bischoff von Freisingen ertheilt bem Grafen Meinbard von Eprol die Investitut, als Schirmvogt des Gutes Lapan. Kreisingen 8. Juny 1266.

182.

Aubitoffa, Riprands von Arto Tochter, ertlatt ihr voriges, burd Furcht von ihren Anverwandten erzwungenes Lestament, als

ungultig und substituirt die Grafen von Eprol in dem Besihe ihres halben Antheils an den Schlössern Arto und Orena.
Riva im Jul. 1266.

183.

Ausgestellte Bollmacht ber Gemeinde Rleims gur herstellung bes Friedens und ber Ginigkeit mit bem Grafen von Eprol.

Fleims 19. April 1267.

184.

Meinhard und Albert Grafen von Gorz und Eprol befreyen bas Kloster Georgenberg im Innthal von dem Weins und Delzoll ben ihren Zollftatten.

Tprol 28. Juny 1267.

185.

Swifchenurtheil in der Streitsache des Bischoffs Egno zu Erient und des Grafen Meinhard von Tyrol.

Briren 19. Jenner 1268.

186.

Erfommunifations. und Interditts. Sentenz bes pabstlichen Legas ten zu Cremona wiber Albert und Meinhard Grafen von Tyrol und Gorz, ale Anhanger Konradins von Schwaben.

Cremona 8. Febr. 1268.

187.

Das Rapitel zu Briren übergiebt bem Grafen Meinharb zu Eprol unter gewißen Bedingungen den hof Planetich.

Neuschloß 14. April 1268.

**188.** 

Colleffar und feine Freunde geloben bem Bifchoff von Erient Bep. ftand wiber feine Feinde, wogegen ibn ber Bifchoff mit Garbs belebnt.

Riva 29. April 1168.

189.

Der Dechant von Briren, als Subbelegirter des Bischoffs von Chur, ertheilt in der zwischen ihm dem Bischoff Egno zu Trient und dem Grafen Meinhard zu Tprol anhängigen Streitsache eine Lermins, Berlangerung, und verlegt das Gericht nach Briren.
Trient 7. May 1268.

Geleitebrief des Grafen Meinhard von Gorz und Eprol für die Abgeordnete des Bischoffs Egno von Trient, um sicher nach Briren und wieder jurudzufommen.

Aprol 20. Juny 1268.

191.

Mechtsspruch des subbelegirten Richters in der Streitsache zwischen Bischoff Egno von Trient und dem Grafen Meinhard zu Tyrol, wodurch der Bischoff als widerspenstig erklart, und das gegen den Grafen verhängte Interdikt wieder ausgehoben wird.

Briren 27. August 1268.

192.

Egno Bischoff von Trient leister Bergicht auf jeden Erfat wegen ben Unbilben und Schaben, welche die Grafen Meinhard und Albert von Tyrol ihm und seiner Kirche zugefügt haben.

Bogen 20. Dej. 1268.

193.

Bischoff Egno von Erient und die Bruder Meinhard und Albert, Grafen von Eprol und Gorg machen Friede.

Boțen 20. Dez. 1268.

194.

Friederich von Rodant tragt, den Grafen Meinhard und Albert zu Tyrol fein Schloß Rodant unter bestimmten gegenseitigen Bes dingungen zu Leben auf.

Neuhaus 12. Jenner 1269.

195.

Bifcoff Egno von Erient ertheilt ber Stadt Erkent Die Losspres dung von ber Erfommunitation.

Trient 15. Febr. 1269.

196.

Ansgleichung zwischen bem Grafen Meinhard von Tyrol und bem Grafen heinrich von Eschenloch wegen 5 streitigen hofen im Etschhal, zu Silz und heimingen.

Eprol 19. Febr. 1269.

197.

Dietrich Commenthur bes beutiden Orbens ju Bogen verpflichtet

sich einige, bem Orden gehörige Guter bem Grafen Meinhard von Eprol, als Eigenthum gegen eine gewiße, innerhalb einer bestimmten Zeitstist zu erlegende Gelbsumme zu überlassen.

Eprol 16. Gept. 1269.

198.

Bruno, Bischoff von Briren ertheilt dem Grafen Meinhard von Eprol die Investitur auf die Leben, welche Wilhelm von Prunnes berch beseifen hat.

Briren 7. Nov. 1269.

199.

Uebereinkunft zwischen bem Bischoff Eguo von Trient und den Grafen Meinhard und Albert von Tyrol, wegen Bertheilung der Ginkunfte von der Stadt Trient.

Bogen 27. Nov. 1269.

200-

Bergleich bes Bischoffs Bruno von Briren mit bem Grafen Meins hard zu Evrol wegen Ginstellung ber Feinbseligkeiten auf eine bestimmte Frist.

Bogen 5. May 1270.

201.

Meinhard Graf von Eprol nimmt bas Klofter St. Georgenberg in feinen besondern Schuft.

Tprol 3. Febr. 1271.

202.

Egno, Bischoff von Trient ertheilt dem Grafen Meinhard ju Tyrol die Investitur mit dem Schloffe St. Peter Meg. Bogen 20. Marg 1271.

203.

Friederich von Robnich überläßt auf ben Fall, daß er ohne Erben mit Tod abgehen follte, das Schloß Rodnich an den Grafen Meins hard von Eprol und beffen Gemahlin Elisabeth.

Im Thale Paffeper 18. May 1271.

204.

Bergleich zwischen dem Bischoff Bruno von Briren und dem Grafen Meinhard von Eprol, alle Beleidigungen innerhalb ein ner gewißen Zeit bep einer bestimmten Gelbstrafe einzustellen.
Neuzell 10. Jul. 1271.

Der Bifchoff Bruno von Brixen und die bepben Grafen von Eprol, Meinhard und Albert befrepen die Kirche zu Neuzell von allen Kriegslaften und Beschädigungen.

Meuzell 11. Jul. 1271,

206.

Brund, Bifchoff von Briren verfpricht ben Grafen Meinhard von Eprol mit 20 Mart Einfunften ju belehnen.

Ben Gries 27. Nov. 1271.

207.

Marfilius Georgi, Graf der Inseln Eurzola und Melit sehet mit den dortigen Bewohnern die Bestimmungen wegen der Nachfolge fest, und trifft mehrere Anordnungen im Kriminals Justiz- und Bolizepfache.

Vom Jahr 1271.

208.

Schreiben ber Stifterin bes Alofters Stambs, Elifabetha Grafin von Eprol, an die Aebte von Lugel und Raitenhaslach wegen Aufnahme diefes neuen Rlofters in die Cifterzienser Kongregation, Bom 23. Jenner 1272.

209.

Bonifas von Castelbarco stellt über die Leben, welche er vom Grafen Meinhard zu Eprol befitt, eine schriftliche Betenntniß aus. Erient 25. Mars 1272.

210.

Jatobina Lanfranchinis Gemablin refignirt ein trientinisches Les bengut ju Eramin bev bem großen Stein ju Gunftep bes Gras fen Meinhards von Eprol.

Bogen 27. Mart 1272.

211.

Gottschalt von Saselberg sendet zu Gunsten Meinhards zu Eprol bem Bischoff Egno zu Erient seiner 3 Theile Zehent zu Eramin auf. Bogen 15. Nov. 1272.

212.

Bitman, Probst von Steingaden überlaßt dem Grafen Meinhard seine Rechte auf bas Gut Vateray.

Steingaben 24. August 1273.

Pabit Gregor X., empfiehlt bem Grafen Meinhard zu Eprol ben neuen Bifchoff Seinrich von Erient.

Leiben 20. Sept. 1273.

214.

Reinprecht von Bels fendet dem Grafen Albert von Eprol den Bogner : Boll auf. Bogen 22. Juny 1274.

215.

Der rom. Konig Rudolph (I.) fchentt fein frepeigenes Gut gu Stambs bem bortigen Klofter.

Smunden 15. October 1274.

216.

Schreiben bes Lischoffs Heinrich von Trient, und bessen Manda tors an den Dekan zu Briren wegen einer, von dem Grasen von Tyrol zu entrichten schuldigen Bezahlung von 200 Mark. Ohne Jahr.

217.

Der Bifcoff ju Briren bestätigt alle, ber Rirche Bilthen gemachte Schenkungen. Ohne Jahr.

218.

Stiftungs iltriunde für das Kloster zu Stambs vom Staf Meins hard zu Eprol. Bom 12. März 1275.

219.

- a) Aufzeichnung zur ewigen Gedachtuiß über bie Stiftung bes Klosters Stambs.

  Ohne Jahr.
- b) Graf Meinhard von Tyrol befrevt das Klofter Stambs von allen Mauts Bolls und anderen Abgaben.

Vom Jahr 1275.

c) heinrich, Graf von hertenberg und beffen Sohn heinrich von Reiffen befreven bas Alofter Stambs von ihrer Gerichts, barteit, dem Joll und dem Urbar.

Bom Jahr 1282-

d) Ul.

d) Ulrich Graf von Ulten bestätigt ber Rirche bie, von feinen Dienstleuten und Bafallen an bieselbe gemachte Schanfungen ober andere Abtrettungen.

Schloß Remnaten im July 1241.

e) Meinhard Graf von Evrol giebt dem Rlofter Wilthen für die Abtrettung der Gerichtsbarteit in der Neusiadt zu Innsbrud die Weinzoll-Befrevung auf 60, und noch überdieß aus Gnade auf 20 Bugpferde.

Junsbruck 5. Juny 1281.

- f) Berordnung bes Grafen Meinhards ju Tprol über die, zweis mal im Jahre abzuhaltenden offentlichen Gerichtstage zu Bogen. Boben 4. May 1292.
- g) Vollmacht bes Grafen Meinhards zu Eprol für Schwicher von Arzt zur Befestigung bes Friedens mit den herren von Arfo. Tramin 19. Dez. 1275.
- h) Der pabstilche Poenitenziar Thomas spricht den Ulrich Schirmvogt von Matsch wegen des begangenen Mordes an dem Abt des Benediftiner: Klosters St. Marie von der Erkommunis kation, jedoch unter Anstegung von öffentlichen Kirchenbusen los. Avignon 19. April 1308.

220.

Betenntniß der Abtissen des Kapitels und ber Dienstmanner von Sonnenburg über die Rechte, welche der Kirche von Trient auf besagtes Kloster zustehen.

Sonnenburg 1. Jenner 1280.

221.

Probartitel, welche Odorich von Boben, als Bevollmächtigter bes Bischoffs heinrich von Trient gegen die Bruber von Belenzano vorgebracht hat.

Trient 27. Jul. 1280.

222.

Namen : Berzeichniß von jenen, welche ben Frieden zwischen ber Stadt Berona und Trient beschworen haben.

Ohne Jahr.

223.

Offensive Allianz zwischen dem Kaiser Philipp und dem König Karl Hormanr Gesch. Aprols I. 2.

11

von Sizilien an einem — bann bem Doge Johann Danbalo von Nenedig am andern Theile gegen ben Paleologus und andere uns rechtmäßige Besiher bes römischen Kaiserthums, in Betreff ber Wieder: Eroberung besselben.

Wom 3. July 1281.

224.

Waffenstillstand zwischen dem Raiser Andronitus und dem Doge von Benedig, Joh. Dandalo, auf zehen oder auch mehrere Jahre abgeschloffen, wodurch die Benezianer in dem Besit von der Jusel Kreta, Corone, Mothone, und dem Regropont bestätigt werden. Bom 15. Juny 1285.

225.

Christoph von Tholomeis, pabstilicher Bevollmächtigter zur Einheis schung ber Kirchenzinste in der Lombardie, und den Patriarchaten von Aquileja und Grad bezeuget, die seit 35 Jahren ruckständigen Binse von der St. Markud-Kirche zu Benedig erhalten zu haben. Kloster St. Georg bep Benedig 19. April 1286.

226.

Ausspruch Veters von Malusto, in Betreff ber streitigen Unters thanen zu Covali zwischen Bischoff Friederich von Trient und ben Rittern von Terlago.

Trient 2. Juny 1307.

227.

Sophie, Grafin von Moßburg, Tochter Berals von Wangen, fendet alle ihre Besithungen in den Bifthumern Trient und Chur dem Bischoff von Trient auf.

Landshut 24. Jun. 1325.

228.

Sophie, Grafin von Moßburg sendet dem Bifchoff Seinrich gu Rrient ben lebenbaren Sof gu Lerchach auf.

Lerchach 31. Jul. 1325.

229.

Fragmente einiger alten Aufzeichnungen.

230.

Die Bruber Albrecht und Leopold, Serzoge von Desterreich, Eftpet.

martt und Karnthen ic. verfprechen den venezianischen Unterthat nen Sout und Geleit fur ihre Personen und Waaren.

Wien 16. Map 1366.

231.

Die, unter bem Namen "Privilegium S. Stephani de Rendena" befannte Aufzeichnung.

Ohne Jahr.

232.

Albrecht und Leopold Herzoge von Desterreich Stepermar? und Rarnthen schließen auf Bermittlung des Ronigs Ludwig von Ungarn mit dem Herzog Andreas Contareno und der Republik Benedig, dann mit dem General: Bifar von Padua, Franz von Carraria einen Wasfenstillstand.

233.

Stephanus Chomas, Konig von Rascien, Bosnien, und ber Mees restufte bestätigt die Verträge seiner Borfahrer mit Venedig, und versichert den venezianischen Unterthanen den frepen Durch: jug durch sein Gebiet.

Zavy 15. April 1444.

231.

Bischoff Bolfhard von Augeburg reversiret sich, bas Schloß zu Phronten auf jedesmalige Forderung zurudzustellen, und wegen ben bazu gehörigen Rechten und Cinfunften dem herzog Meins hard jahrlichen 20 Salmart zu bezahlen.

Lernmos 17. Gept. 1290.

235.

Der pabstliche Bevollmachtigte, Nitolaus Bifcoff von Padua ers mahnt ben herzog von Karnthen und Grafen von Tyrol Meins hard und beffen Anhanger, unter Bedrohung von geiftlichen/ Strafen zur Zuruckftellung ber trientinischen Kirchenguter.

Padua 27. Dez. 1290.

236.

Otto Herzog in Balern genehmigt ben Verkauf bes Schloffes hertenberg burch bie Grafen von Eichenloch an herzog Meins hard zu Karnthen.

Randsbut 1291.

Bolfhard Bischoff von Augeburg genehmigt ben Verlauf einiger Ottobeuernscher Klosterguter zu Gils an Herzog Meinhard u. Puch 8. August 1293.

238.

Breve bes Pabits Celeftin V. an die Bifchoffe von Augeburg und Freifingen, und den Abt von Wilthen, als Bevollmächtigte in der Streitsache zwischen Bischoff Philipp von Trient und Meinbard herzog von Karnthen in Betreff einiger Besten und and derer Kirchenguter.

Aquila 30. Sept. 1294.

239.

Feverliches Beriprechen Meinhards Gerzogs von Karnthen und Grafen zu Eprol, wegen Burudftellung ber trientinischen Kirschenguter vor ben, in der Erfommunizations Sache ernannten pabstlichen Richtern abgelegt.

Erient 12. Febr. 1295.

240.

Lossprechung Meinhards, herzogs zu Karnthen und Grafen zu Eprol von der Erfommunikation — dann Kontumaz, Erkenntnif gegen Bischoff Philipp von Trient.

Trient 12. Febr. 1295.

241.

Ausgestellte Bollmacht bes Bischoffs Philipp von Trient auf den Priefter Thomasius, als seinen Sachwalter in der Streitsache mit herzog Meinhard von Karnthen.

Gries ben Bogen 17. Febr. 1295.

242.

Landolf, Bifchoff von Briren investitirt bie Bruber von Schorned mit ber Gerichtsbarfeit ju Duchenftein.

Bruneden im Jul. 1295.

243.

Ansgug aus ber letiwilligen Berordnung bes herzogs Meinhard famt bem Robigill bestelben.

Greiffenberg 29. October 1295.

Bergleichungs : Instrument zwischen Leopolb Probst von Bolten martt, als Sachwalter bes Herzogs Otto zu Karnthen, und Lans bolf Bischoff von Briren, samt ber Bollmacht für den Ersteren.

Bom 23. May 1296.

245.

Bekenntniß bes Bifchoffs Lanbulfs zu Brizen, ben zwischen ihm und ben herzogen von Karnthen und Grafen von Eprol einges gangenen Friedens: und Bergleichs. Bertrag betreffend.

Rlofter Mu 19. Deg. 1296.

246.

Die Bruber Beinrich und Albrecht Grafen von Gorg theilen ihre Lander und Befipungen bieße und jenseits bes Kreupberges in Rarntben.

Vom 11. Juny 1307.

247.

Lehtwillige Berordnung des Ritters Wilhelm von Castelbarco. Liggano vom 13. August 1319.

248.

Rachdem Herzog Friederich von Desterreich die Graficaft Tprol dem romischen Ronig Sigmund verschrieben, und felbe ber, ibm geleisteten Pflichten entlassen hat; hulbigen die Tvroler dem Hers jog Ernst, Erzberzogen zu Desterreich, als ihrem rechten, erbs lichen und naturlichen Herrn.

Bogen 22. Jun. 1415.

/ 249.

herzog Ernst von Desterweich nimmt die Grafschaft Tvrol in seinen Sout, und bestätigt berselben alle Rechte und Freyheiten.

Bogen 22. Jun. 1415.

250.

herzog Friederich zu Desterreich febnt fich mit ben Bischoffen von Briren und Erient, und allen Anhangern feines Brubers Ernst aus.

Bogen 10. Dez. 1420.

-

Frenheitsbrief Raifer Rarls bes Diden, fur ben Dogen Johann (Badoero) ju Benedig, wodurch felber bie alteren Frenheiten bestättigt, und ben im rom. Reiche gelegenen Butern ber Benes zianer ben taiferlichen Schutz jusidert.

Wom 10. May 883.

(Die Mibimation ift von dem Patriarden in Grado vom 21. Febr. 1382.)

883. VI. Idus Maji.

1382. Die 21. Februarii.

Privilegium Raifer Karls des Diden für ben Dogen Johannes (Badoero) mit Bestätigung ber vorgehenden Frepheiten, wodurch ben im Reiche gelegenen Gutern ber Benegianer, ber Kaiferliche Schuft gugesichert wirb.

(Ist eine vom Patriarden zu Grado im Jahre 1382, vidimirte Abschrift auf Vergament in lateinischer Sprace mit dem anhangenden Siegel des Patriarden,)

Hoc est exemplum cuiusdam Priuilegij quod reperitur in Archiuo publico seu Cancellaria Comunis Veneciarum in quodam libro autentico et antiquo Jn quo priuilegia et scripture autentice conscripta sunt. Cuius tenor talis est. In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Karolus diuina sauente clementia imperator augustus. Dignum est ut cessitudo imperialis quantum ceteros honoris, ac potestatis sastigium antecellit, tantum erga omnes pietatis sue munus impensare satagat. Igitur omnium sidelium sancte dei Ecclesie nostrorum prefentium seu ac suturorum comperiat Magnitudo quia Johannes Veneticorum dux per legatos suos Laurentium venetie episcopum atque uigilium seu Leonem ueneticos, nostram deprecatus est clementiam ut ex rebus sui ducatus quamque esse suam proprietatem

quam in venecia habere uidetur uel que intra dicionem imperij nostri site esse noscuntur ei confirmationis nostre preceptum sieri iuberemus per quod ipse suique heredes, ac patriarcha pontifices abbates, atque populus fibi fubiectus fibi debitas res absque cuiuspiam contrarietate seu refragatione retinere quiuissent, quemadmodum temporibus Bisaui nostri Karoli per decretum cum grecis fancitum possidere. Cuius petitionibus ut nobis celestis suffragatio copiosior adsit libenter adquiescentes hos excellentie nostre apices decrevimus fieri per quas statuentes, decernimus ut nemo ex nostro regno in finibus Ciuitatis noue uel milidise siue in villa que dicitur caput Argeris uel in finibus atque possessionibus eius uel etiam uineis terris pratis pascuis. filuis atque piscationibus ipsius aut in ceteris locis quibus in pacto eorum relegitur uel ubi infra ditionem imperij nostri proprietates habere uidentur aliquam uenacionem aut pabulacionem exerceat unde homines eius qui in eo ambitu circum inhabitant aliquam fustineant molestationem uel fortiam sed securiter atque in pace ubi viuere queant. Immo per loca & flumina cuncto nostro in regno libere sua pagant negocia. Ita tamen ut nullum grauamen fentiat populus eius nisi quod equum est. Tantumodo telonaria & ripatica soluat. Jam uero predictus dux fuique heredes nullo in loco persoluant de quacumque re. sed ex nostra largitate quieto more ubique sua perficiant. Statuimus etiam ut nullus in territorijs locis peculiaribus. aut ecclesijs, domibus seu rebus & reliquis possessionibus presignati ducatus ac sua proprietate quam in venecia obtinere uidetur uel que infra potestatem imperij nostri sita esse noscuntur unquam ingerere presumat inquietudinem diminorationem seu calumniosam contradictionem aut fubtractionem nefandam, sed liceat eas prefato duci ac

patriarche Episcopis abbatibus uel populo sibi subiecto seu successoribus eorum ac heredibus quiete absque cujusquam infultantis machinacione aut finistra quippiam tergiuersacione iure gubernare & gubernanda prout liquidius in prefignato decreto continetur legaliter possidere. Concessimus quoque sancte metropolitane eius ecclesie uel episcopatibus sibi subiectus atque & monasteriorum cenobijs iusticiam requirendam de suis rebus in annos legales fecundum quod rauenas habet ecclesia. Adiungimus inter hec pro amore dei omnipotentis quod nefarium malum est alicuius interficere seniorem, aut ducatus sui privari honorem, ne quislibet deinceps hoc agere presumat. Quod qui fecerit exilio retrudatur. & ceteri in hoc facinore deprehensi Centum libras auri componere cogantur. medietatem palatio nostro, & medietatem prefato duci suisque heredibus. Quodam modo statuimus ut si quis ex cunctis locis nostri Imperij hanc nostram iustionem postponere presumpserit & omnia que superius dicta funt observare neglexerit similiter Centum libras auri componat falua ex omni populo veneticorum debita obedientia & fingulorum hominum iusticia atque querela. porro ut & hoc uerius credatur diligentiusque obseruetur propria manu firmauimus & anulo nostro iussimus sigillari. Signum domini Karoli serenissimi imperatoris augusti. Inquirinus notarius ad uicem liutuuardi archicancellarius. Data VI. Idus maii anno Incarnacionis domini DCCCLXXXIII. Indictione. I. anno uero imperij domini Karoli in italia IIJ. In Francia II. actum mantua in dei nomine feliciter amen.

In nomine domini nostri yhesu christi amen. anno nativitatis eiusdem Millesimo trecentesimo octuagesimo secundo. Indictione quinta. Die vigesimo primo mensis Februarij. Hoc exemplum ex autenti — pri — —

fubscriptum — — — — notario scriptum suit per me & alios subscriptos notarios diligenter ascultatum in presentia Reuerendi patris domini vrbani des & apostolice sedis gratia Gradensis ecclesie patriarche veneciis in ipsius patriarchali palatio Et quod idem Reuerendus pater dominus patriarcha repererit illud cum autentico concordare in ipsius exempli plenam sidem & testimonium suam auctoritatem interposuit & decretum Mandans illud sui sigilli quo presencialiter utitur appensione muniri.

Ego Bonifacius de Carpo cum magistro Goratini de Marchesijs de Carpo publicus Imperiali auctoritate notarius. hoc Exemplum, cum infrascriptis Guillielmo de vicencijs, Gerardo de Guazonibus, & Johanne plumacio, publicis imperiali auctoritate notariis ad autenticum Suprascriptum Coram presato Reuerendo patre domino vrbano patriarcha Gradensi. diligenter ascultaui. Et quod vtrumque concordare inuenj, de ipsius domini patriarche mandato, in eiusdem exempli plenam sidem & testimonium me subscripsi.

Ego Guillielmus filius k Thomasini de vicencijs publicus Imperiali auctoritate notarius Hoc exemplum cum suprascripto Bonisacio de Carpo & Infrascriptis Johanne plumacio & Gerardo de guazonibus publicis Imperiali auctoritate notariis ad autenticum Suprascriptum coram prefato Reuerendo patre domino Vrbano patriarcha Gradensi, diligenter ascultaui. Et quod utrumque concordare inueni, de ipsius domini patriarche mandato in eiusdem exempli plenam sidem & testimonium me subscripsi.

Ego Gerardus de Guazonibus filius quondam domini Barbentij. venecie ciuis. publicus Imperiali auctoritate Notarius. Hoc exemplum cum fubscriptis Bonifacio & Guillielmo publicis Imperiali auctoritate Notarijs ad autenticum suprascriptum, coram presato reuerendo patre domino Vrbano patriarcha Gradensi diligenter ascultaui. Et quod utrumque concordare Inueni de ipsius domini patriarche mandato. In ipsius exempli plenam sidem & testimonium me subscripsi.

Ego Johannes plumacio filius k Bertucij de Venecijs publicus Imperiali auctoritate notarius. Hoc exemplum ex autentico fideliter fumpfi & postmodum in presentia presati Reuerendi patris domini Vrbani patriarche Gradensis, Cui infinuatum fuit, cum suprafcriptis Bonifacio de Carpo. Guillielmo filio k Thomasini de Vincencijs & Gerardo de Guazonibus notarijs, cum ipso autentico ascultaui, & quod utrumque concordare inueni, de ipsius domini patriarche mandato, ad eiusdem exempli plenam sidem & testimonium me subscripsi.

Kaiser Otto (I.) schenkt ber Kirche ju Junichen einige baselbst ges legene Besitzungen.
Maint 22. July 925.

In Nomine Sanctæ & Individuæ Trinitatis.

Nouerint omnes Christi sideles tam præsentes, quam suturi qualr Otto Imperator Romanorum Augustus quædam prædia Juris sui in Loco Innichen sita, cum Ministris, & cum omnib9 pertinentijs, & utensilibus eorum, alijsque appendicijs ad Ecclesiā Sanctæ DEI Genetricis, Sanctique Corbiniani Chri Consessoris perpetualiter existenda, tradidit, Ea videlicet ratione, ut ijdem præsati Ministri, eorumq. successores prædiorum suorum scilicet cum Areis, ædibus, Terris, cultis & incultis, Vijs, Invijs, exitib9 vel reditibus, quæsitis, & inquirendis, Aquis earundem

decursibus, Molis, Molendinis, Piscationibo, Syluis Venationibo Aluearijs Apiū, Pascuis, paludibus, Alpibus, Vallibus, Planiciebus omnibus rebus iustė vel legaliter ad eadem respicientibus liberam habeant potestatem ante dicta prædia tenendi, possidendi, commutandi, vel quid quid sibi libuerit modis omnibo inde inter se faciendi.

Insuper Idem Gloriosissimus Imperator locum eundem ab omni Jugo Regiminis, scilicet Ducum, Comitum, aliarumq. potestatum liberum & securum suspendit, Excepto Aduocato qui eius Imperiali panno ex Regia manu suscepto quæ regenda sunt, regat, quæ desenda sunt desendat,

Et si aliquis eosdem filios Eccliæ, siue Epus siue alij Potentes, vel de Prædij proprietate, vel Regiminis potestate iniuste & illegitime opprimere & inquietare præsumpserit, liberam habeant licentiam Imperialem Aulam super hac appellare & proclamare. Nomina Alpium ad eandem proprietatem pertinentia. Pragas, Serla, Plecies, Cunasella, Viscalina, Sexta, Nemes, Anauanto, Valdomonega, Valpericula, Kartitsa, Vallesella, Aluala, Marserola, Sirminit, Valfferna Frontal, Campeauerim, Valgratto, Plancho, Monteplana, Riualua, Signum Dni Ottonis T—g—T. Invicti Imperatoris Augusti Hartrandus Cancellarius vice Conradi Archicapellani subscripsi.

Data XI Kalen: Augusti Anno Incarnationis Dni DCCCCXXV. Indictione XII Maguncia. Actum feliciter Amen.

Concordat cum fuo Originali ita testor.

Francisco Jüngling pub. Cef. & Vblis Capituli Inticen. iuratus Not.

Bertrag zwischen bem Kaiser Otto I. und bem Doge Peter IV. (Candiano) von Benedig, worinn eine umftanbliche Beschreis bung ber zu Benedig gehörigen Ortschaften, und die Bestimmung ber Berhaltnife gegen bas Reich vortommt.

Rom 2. Dezember 967.

967. Quarto Nonas Decembris.
(2. Dezember.)

Bertrag zwischen bem Raiser Otto I. und bem Doge Peter IV. Candiano von Benedig mit umftanblicher Beschreibung ber zu Benedig gehörigen Ortschaften, und Bestimmung ber Berhalts niße gegen bas Reich.

983. VII. Idus Junii. (7. Junius.)

Eine Erneuerung ber vorigen Bertrage, welche Kaifer Otto II. auf Borbitt feiner Fran Mutter Abelheit bem Doge Tribuno verwilliget hat.

In nomine sancte & individue trinitatis. Ab incarnacione domini nostri iesu Christi nongentesimo sexagesimo septimo Imperii nostri domni Ottoni piissimi cesarif indictione undecima quarto nonas decembrif ciuitate roma, hoc pactum suggerente ac supplicante petro uenetiarum duce. Inter ueneticos & uicinos eorum constituit ac scribere iussit. ut ex utraque parte de obferuandis has constitutionibus sacramenta de Nunc & postea per observationem harum constitutionem pax firma inter eof perseueret. Uicini ueneticorum sunt ad quos huiuf pacti ratio pertinet. Istrienses. Foroiulienses. Genuenses. Taruisianenses. Uicentinenses. Momessilicinenses. Gauelenses. Comaclenses. Rauennenses. Cesenenses. Arimanenses. Pesarenses. Fanenses. Senegalenses. Anconenses. humanenses. firmenses & picnenses. qui in his locis uel presenti tempore constituti sunt.

uel in futurum constituti fuerint maiores atque minoref quof constituit ipse piissimus imperator. ut cum petro duce ueneticorum. & cum ipso populo uenetiarum, id est cum habitatoribus riuo alto Castro, alibolas. amurianas. metamauco. albiola. torcello. amianaf. buriano. ciuitate noua. equilo caprulaf. bibiones. gradus. caput argeles. laureto & iam omnibus in eisdem locif habitantibus Tam episcopis hac sacerdotibus. quam & primatibus seu reliquo populo & cuncte generalitati ad ducatum uenetie pertinentibus. hoc pactum observare deberent per cuncta annorum curricula ut nulla malicia nec lesio. inter partes facta proueniat. & si quod absit aliquid male inter partes commissum fuerit, secundum pacti huius seriem emendare & iusticiam observare promittunt. Et si excursa in finibus uestris uenetiarum factum suerit, persona ipsa que in caput fuerit eadem malicia faciendo infra fexaginta dief tradetur & omne quicquid fuerit ablatum in duplum restituatur. ac si ipsum dupplum uobis non composuerimus aut persona ipsa in manus uestras non dederimus infra sexaginta dies, per unaquamque persona que ipsa malicia perpetrauerit auri solidos quingentof componat. Et addimuf ut omnef hominel uestrof postquam pactum anterius peractum rauenna qui ad nof confugium fecerunt si eos inuenire potuerint ad partem uestram reddere promittimus. De captiuis uero fi inventi fuerint in ducato uestro ipsas personas qui illof captiuof transposuerunt cum omnibus rebus & familiif illi malifactores tradantur, & si hoc factum non fuerit. tunc prebeat facramento iudex loci illiuf ubi ipsa mancipia requiritur cum duodecim liberos homines quod mancipia illuc non fuissent suscepta. necinde in alienif partibuf transposita. Si autem homines uestri in ducatibul nostrif confugium fecerint modif omnibul

cum cunctil suis rebus parti uestre reddere promittimus, siue serui siue liberi. Si autem aliqua hostes aut scamaras uel qualiscumque persona per sines uestros contra uos ad uestram lesionem uel — — — —

fine aliqua tarditate uobif nunciamuf. Si enim inter partef furtum factum fuerit in quadruplo restituatur. Si uero serui aut ancillas infra hoc spacio inter partes fugerint cum omnibus rebus quibus detulerint secum reddantur. Et iudex qui ipsof fugitiuos reddiderit pro uno quoque finguli auri folidof recipiat. Sic tamen ut si amplius requiritur per sacramentum idoneum domnis illorum satisfactum fiat. Si uero iudex ipsof fugitiuos susceperit eof reddere neglexerit. Et exinde in aliif partibul confugium fecerint pro uno quoque fugato auri folidof feptuaginta & duo componat. Nullatenuf autem liceant aliquod per alia loca pignuf accipere, nisi ubi fugitiui aut causa requiritur exinde pignoretur & si pigneratio peruenerit. non presumat alia pars pro pignora alia pignorare. set expectet usque ad audientium cause. ita sit ut infra sex menses spacium fiant. & fint finite cause reddens prius quod & iudicio condempnatuf fuerit. et pignuf fuum recipiat. Nam fi quif de alio loco pignuf tollere presumpserit aut fine causa tullerit uel qui pro pignore pignorare presumpserit, in duplo quod tulerit restituat, Si uero equum uel equos aut armenta uel reliqua quadrupedia furata fuerit in duplo restituatur. Negocia autem inter partes liceat dare quod inter eos conuenerint. Sine omni parf parti uiolentia, deripaticum autem ut secundum antiqua confuetudine parf parti observentur omnem quadragesimum & homines uestri licentiam habeant per terram habulandi ubique uoluerint ad negociandum ut quod eorum opus habuerit, & fimiliter nostri homines

itemque ambulandi ad negociandum. Sed & hoc conuenit ut si qua lesio inter partes euenerit legatarii, non detineantur. set securi ad propria redeant Similiter & pistolarii si detenti suerint relaxentur, & componat ei solidos trecentos & si quod absit occisus suerit. componantur parentibus eorum pro ipsi solidorum mille. & ipsa persona tradatur in manibus illorum. Si quis inter partes causam habuerit uadat semel uel bis epta suo iudici. & si ei minime iusticia facta suerit infra dies quatuordecim, & si ipse homo unde iustitia requiritur infra ipsum locum suerit. aut de aliunde reuersus suerit infra dies septem licentiam habeat pignorare iudici qui in ipso tempore ordinato suerit, infra casa sua quantum ipsum debitum suerit.

Addimus si quis homicidia perpetrauerit stante pacto, modif omnibus partibul legati tradantur quanti in ipfo homicidio fuerint mixti, et si diffulerint eos tradere per unaquamque persona componantur auri solidi trecenti; et si aliquid in silua pignoratione facere uoluerit, fic fiant fine homicidio. Et si quod absit ut homicidium factum fuerit in libero homine, componat pro ipfi folidi trecenti. et pro seruo solidi quinquaginta et si plaga peracta fuerit in libero homine componat fimiliter solidi quinquaginta, et pro seruo solidi triginta. Uolumuí ut pro sex mancipiis solum ab uno homine sacramentum suscipiatur & si plus suerit usque ad mancipia duodecim duorum hominum facramentum fit fatisfactum. & ita usque ad duodecim libras ueneticorum semper addendum per duodecim electos iuratores. perueniat usque quanti sint libre. etian tanti sint iuratores. Nam si ultra duodecim librarum questio fuerit. iuratoref ultra duodecim non excedant. Statuimuf enim de pignoribus que inter partes posita fuerint. ut si qua contencio de his orta fuerint ipse qui pignus retinuerit

per se sola persona sacraramentum faciat. Similiter stetit ut ref sanctorum ecclesiarum dei nulla preda nec pignoratio fieri debeat excepto fi cum facerdotibus ipfarum ecclesiarum caufam habuerit. & antea compellatio fiat semel semel & bis postea fieri debeat pignoratio. Nam qui aliter facere presumpserit duplo componat. & si nesciens pignorauerit prebeat sacramentum, & sit solutum ita ut ipsum pignus saluum restituat. & hoc stetit de capulo quod ripoaltenses. olibolenfef, amurianenfef, metamaucenfef, albiolenfef, torcellenses, amianenses fecerunt hodie in annos triginta ubi capitulauerunt habeant licencia capulando fi per istof annof habuerunt consuetudine siue per flumina fiue per mare & flumina que aperta fuerunt in fine taruisiano, hodie ab annos triginta reapperiamus per consuetudo semper in antea. Equilenses uero capulare debeant de ripasancti Zenoni usque in fossa medauro, egentionem omnem arborem quo eorum opuf habuerit capulandi. & uegere quoad meliuf potuerit & licentiam habeat peculiarem in ipsof fines passere & pabulare cum securitate. de finibus ciuitatis noue statuimus ut terminacio que a tempore liuprandi regis factionem inter palictionem ducem & marcellum magistrum militum, deinceps manere debeat uel de plaue maiore usque in plauem ficcam. Peculiarum queque gregef cum securitate pascere ubi semper capulauerunt capulare debeant. Similiter gradenses secundum antiquam consuetudinem in filuif foroiulii capulum faciant, ficut promisit nobis cunctus ducatus Veneticorum & successoribuf nostrif pro huiuf pactionif fœdere annualiter omni mense Martio persoluere libras suorum denariorum quinquaginta & pallium unum. Confirmamuf ut parf parti de caufif ecclefiarum nel monafteriorum dei omnimodo infliinsticiam faciat. Uolumus ut pro una libra denariorum uno homine sacramentum faciat. et sic usque duodecim libras ueneticorum denariorum duodecim electi iuratoref addantur. Nam fi ultra duodecim libraf queffio facta fuerit. iurantes ultra duodecim non accedant. Statuimus etiam de pignoribus que inter partes posita fuerint ut si qua de eis contentio facta fuerit illi tribuatur arbitrium iurandi quod pignuf habuerit. foli fine electif. de cautionibus uero simili modo agatur. Si quis igitur huiuf nostre preceptalif pagine uiolator extiterit quod minime credimuf aut hanc observare noluerit, sciat se compositurum auri optimi libras mille. Medietatem Kamere nostre. & medietatem predictis veneti-. cif quod ut ueriuf credatur diligentiusque ab omnibus. observetur figilli nostri impressionem hanc paginam propria manu corroborantel eandem inferiuf iuslimus figniri;

Ernenerung ber vorgehenden Berträge, welche Kaifer Otto II. auf Fürbitte seiner Frau Mutter Abelheit bem Doge Tribuno pers williget hat.

Benedig 7. Juny 983.

In nomine fancte & individue trinitatif anno incarnacionif domini nostri Jesu christi nongentesimo octuagesimo tertio indictione undecima uenecie actum septimo
idus iunij. Quoniam diuina providentia ab eterno prospicientes cuncta cuncta diversa carismatum dona que
ante secula per tempora administranda disposuit suis
sidelibus ut previsa sunt, tunc in tempore distribuit.
Oportet quemque sidelium muneris intellegere dationem, ut ex ipsius scientia & qualitatem quantitalemque eius comprehendere — — sicare voluntatemque eius usquaque persicere valeat ut quanto se
gratiam largientis proventum viderit hominis — —

formant Beid. Lirol I. 2.

dignitatif prerogativo precellere cunctof ut tanto omnibus uiscera miæ & pietatis impendere fatagat. Igitur - - - diuina fauente clementia imperator augustuf humiliter supplicante tribuno duce ueneticorum per adeleidam dilectam matrem & -imperatricem semper augustam ac per nuncios suos petrum mauricinum monachum & ludoarium nobelie nec non petrum andreadem tribunum domin ut pactum iam dudum constitutum inter nostrum & fuum populum pro diuino amore caritatif ac pacif observationis iudicio scilicet ne qua iurgia aut discordie fine rixe execrabiles uoluntati aliquando inter utrosque prouenire ualeant renouare & in melius confirmare dignaremur. Cuiuf petitionibuf ut coeleftif -copiofior fieri decreuimus. Per quam datif ex utraque parte sacramentif perhennem inuiolabiliter pactionem ac indifrupta fœdera ut decet christianos tenere decernimus nostra diminuta imperii potestate ita ut pars parti nil malignum aut iniustum sed semper quod rectum est in omnibus actionibus rebusque facere presumat, et si quod absit aliqua malicia uel lesio sequitur inter partes -- per huiuf fœderif decreta tergatur fatiffactionem a rebelli & transgressore parte pactum observanti hec series sæderis per cuncta inuiolabiliter annorum femper maneat curricula remota omni contradictione nostra uel obpugnatione nostrorum que successorum omnium. Quia iniuftum nidetur, fi aliquif uel fuif uel - obpugnare fanctionibul et ut specialiter notentur maxime uicini populi tam ex nostro imperio quam ex predicto ducatu uenetice a quibuf omni modo hanc pactionif institutinoem obsergandam esse decerninnimus, hii ex nostro scilicet iure papienses, mediolanenses, cremonenses, ferarenses. rauennates. Comiadenses, ariminenses, pisaurenses. censentenses. fanenses. senegalenses. anconenses. bumenses. — — — — — ueronenses. montessilicenses. gauelenses. uicentenses. paduenses. taruisanenses. cenetenses. foroiulienses — — — — in nostro italico degentes siue qui modo sunt uel imposterum suturi sunt. Ex predict — — — — caput argelenses. brundulienses. lauretu amurianenses. torcellenses. amianenses. burianenses.

caprulienses, fanenses, ciuita tinenses, gradenfes. & cuncta generalitas populi uenetiæ siue qui modo funt uel futuri funt. Confirmamuf ueneticorum fines a nemine nostrorum in quietari inuadi uel minorari fed libere & absque ullo impulso que retro ab annis possidetur triginta, deinceps possideant. Proprietas uero & predia que habere uidentur tam ipse dux quam & episcopi abbates & ecclesie sancte, dei & reliquis populus uenetiæ sbi subjectus infra potestatem imperii nostri. siue in campis. domibus pratis siluis. uineis. paludibuf, salictis. sationibus piscationibus. & ceteris aliif possessionibus quiete possideant absque cuiusquam infultantif machinatione aut lesione siue sinistra quippiam tergiuersatione ita ut nemo contrarietatem exinde facere presumat. Nec etiam uenationem aut pabulationem fine eorum licentia exerceat. nec molestiam ibi residentibus inferat. neque aliquem nauem ipsorum ueneticorum periclitantem in aqua noftri imperii partem predare. seu hominibus naufragium pacientibus aliqua molestia inferre presumat quod qui fecerit componat centum libraf purissimi auri illis quibus iniuram facere presumpserit & res domino possidentium mancipentur in quiete liceat possessoribus. illas tenere ac frui. Quod fi excurful inter partel factul fuerit persona ipsa

que in capite fuerit ad eandem maliciam facienda infra sexaginta dies tradatur, et òmnia que fuerunt ablata in dupplo restituantur. Quod si ipsum dupplum compositum non fuerit uel persona ipsa tradita infra s'exaginta dies ut dictum est. tunc pro una quaque persona que ipsa malicia perpetrauit. componantur auri solidorum. d. Si furtum inter partes factum fuerit. in quadruplum restituatur. si serui aut ancille inter partes confugerint cum omnibus rebuf quas secum detulerint reddantur & iudex ipfof fugitiuof reddiderit accipiat pro uno quoque fingulof folidof auri. fic tamen ut si ampliuf requiritur per facramentum idoneum dominif illorum fatiffactum fiat. Si uero iudex uel aliquif ipfof fugitiuof fusceperit & eof negauerit reddere. & exinde confugerint, tunc pro uno quoque fugitivo componat auri folidos feptuaginta duo. Quod si dubium & denegauerit iudex uel custof loci illius in quo ipsi fugitiui requiruntur. tunc prebeant sacramentum duodecim electi quod ibi nec suscepti fuerint. nec illos habeant, nec in conscientia illorum sint nec aliquas res illorum secum habuerit. Sic autem hoc distulerit facere post primam & fecundam contestationem presentia testium peracta per iussionem iudicis sui liceat ei pignerare hominem de ipso loco ubi causa requiritur ita tamen ut ipsum pignuf post actam iusticiam per integrum reddatur. & nullatenuf liceat alicui pignuf accipere per alia loca nifi ubi fugitiui aut cause requiruntur. Et si pigneratio peruenerit, non presumat alia pari pro pignere aliam pignerare sed expectet usque ad audiendum causas. ita fane ut cause in sex mensium spacio fiant. & sint finite cause reddens prius quod ex iudicio condempnatus suit. & pignuf fuum recipiat. Nam fi quif de alio loco pignuf tollere presumpserit aut fine causa tulerit uel aliquem pro pignere pignare presumpserit in duplum qui

tulerit restituat. Si uero equi uel equæ aut armenta aut alia quadrupedia fuerint furata in duplo restituantur. si ipsa aberrauerint modis omnibus reddantur. Quod fi post primam & secundam contestationem minime reddita fuerint tunc proueniat pigneratio de loco ubi hoc requiritur usque dum parf parti satisfaciat. & post satisfactionem ipsa pignera reddantur. Et hoc statutum est ut si fugitiui seu res reddite fuerint & si per sacramenta fatisfacio adimpleta fuerit modif omnibus. pars parti securitatem faciat: Si quil uero contra memorata capitula pignerare presumserit. causam perdat & quod tulit restituat. Negocia autem. inter partes fiant. & liceat dare quicumque inter eof conuenerit fine aliqua uiolentia aut contrarietates, ita ut si qua conditio utrarumque parcium negociatoribus conseruetur. de ripatico nero placuit ut secundum consuetudinem antiquam perfoluatur. ita ut nullum grauamen aut uiolentiam aliquif sustineat. Quod si factum fuerit statim emendetur ne ampliuf - - - & licentiam habeant homines ipsius ducis ambulandi per terram, siue per slumina tocius regni nostri. similiter & nostri per mare ad uos hoc convenit ut si qua lesio inter partes evenerit legatarii non detineantur. Si nero detenti fuerint restituantur. & componantur eif folidi c. c. c. - - fi quod absit occisi fuerint. componantur parentibus eorum pro ipfif folidorum mille. & ipf - - - tradatur in manibuf — causam habuerit uadat semel. & bis cum epta iudicis fui. & fi ei uel — - facta fuerit - - fi ipse homo unum iustitia requiritur infra ipsum locum fuerit. infra dief - - - -- ordinatus fuerit infra casam suam quantum ipsum debitum suerit. & ip-

fum pignuf usque ad prenominatas noctes ipfum pignuf componantur folidi duodecim caufa manente ut pro ea iterum pigneratio fiat. ubi - - in finibul ubi causa requiritur. Si tamen ubi iudex ambabuf partibuf adnunciatum fuerit. residentibus duo de utraque parte de loco ubi causa requiritur & quod per fanctum euangelium terminauerint parf parti fatiffaciat. Addimuf etiam ut si quis homicidium perpetrauerit modif fuerint in ipfa homicidia ligati tradantur. actum non fuerint pro una quaque persona componantur aurei solidi c. c. c. - - decernimus dampnandum eum qui in communibus mercatibus tumultum populi excitanf homicidium perpetrauerit. Quod tumultuf fine homicidio aut plaga fedatuf fuerit. tunc componet pro excitacione folidof aureof c. c. c. Si aliqua pigneratio in sylua fieri debeat, & sine homicidio fiat. & fi quod abfit homicidium factum fuerit pro libero homine componantur folidi. c. c. c. pro feruo. L. & si plaga facta fuerit ut unus non moriatur pro libero homine folidi. L. & pro feruo, XXX. Statutum est ut in rebuf fanctarum ecclesiarum dei. nulla pigneratio fiat, excepto fi cum facerdotibul causaf habuerit & ante apellatio fiat semel uel bis. Nam qui aliter presumpserit duplo componat. & si nesciens pignerauerit prebeat facramentum & fit foluf pignusque faluum restituat. Et hoc stetit de capulo quod riuo enses, metamaucenfef. albionenses. torcellenses. amianenses secerunt retro ab annis triginta -- - fuerunt fecundum antiquam confuetudinem fiue per flumina fiue per mare. equilegenses uero capulari debeant in ripa fancti zenonif - metauri & genttonif fecundum confuetudinem omnem

arborem & uegere cum carro aut acollo quantum sibi placuerit - - - & habeant licenciam peculia in ipsif finibul passere uel pabulare, de finibul autem ciuitatif noue statuimus ut terminacio que a tempore liuprandi regif facta est inter palutionem ducem. & Marcellum magistrum militum deinceps manere debeat, idem de plaue maiore usque in plauem siccam qui est terminus de uestra proprietas. Peculiarum quaque greges cum securitate passere. Capriani uero in silua foroiuliana, ubi semper capulauerunt, capulare debeant. Similiter gradenses secundum antiquam consuetudinem ih filuis foroiulii capulum faciant. & promisit nobis cunctuf ducatuf ueneticorum. & fuccessoribuf nostrif pro huius pactionis sœdere annualiter omni mehse Martio persoluere libras suorum denariorum quinquaginta & pallium unum. Confirmamuf, ut parf parti de -ecclesiarum uel monasterio omni. -- mus ut pro una libra denariorum hominem unum sacrementum faciat. & sic usque duodecim libras ueneticorum denariorum duodecim electi iuratoref addantur. Nam si ultra duodecim libras questio facta suerit. iuratoref ultra duodecim non accedant. Statuimuf etiam de pignoribus que inter partes posita suerint ut si qua de eif contencio facta fuerit. illi tribuatur arbitrium iurandi quod pignuf habuerit foli fine electif. De cautionibuf uel fimili modo agatur. Si quif igitur huiuf nostre preceptalis pagine uiolator extiterit. quod minime credimuf. aut hanc observare noluerit, sciat se compositurum auri optimi libras mille. Medietatem . camere nostre & medietatem predictif ueneticis. Quod ut ueriuf credatur diligentiusque ab omnibus obseruetur Sigilli nostri impressione hanc paginam propria manu corroborantes eandem infra justimus signiri.

Raifer Otto II. bestätigt bie, bem Stifte Freifingen im Pusterthal, ju Lurn und Rabober gemachten Schenfungen.

Altstetten 28. May 974.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto divina favente clementia Imperator Augustus. Noverit omnium industria fidelium nostrorum tam presentium, quam et futurorum, qualiter venerabilis frisingensis ecclesie Abraham episcopus nostram adiit Celsitudinem, proclamans, se quedam loca in medio horum Comitatuum constituta, qui vulgo vocantur Pustrussa, Lurno, Catubria, iniuste et inlegitime a presata frisingense ecclesia subtracta. Nos vero per interventum dilecte matris nostre Adalhaidæ et nostri nepotis videlicet Ducis Heinrici suis petitionibus consencientes et quicquid inter hos tres fupra titulatos Comitatus proprietatis habuimus, hoc est, Vbi ingreditur Fluvius Pudio Rionhum ex eo loco surfum, quecumque adiacent utrisque ripis eiusdem fluminis cum comitatu Catubrie, inde usque ad flumen Affulturpach: alpes fic appellatas, videlicet Nemes Anaganto Valeus Munaga Fiscalina Cunifello Plezzes Serula Pragas Sexta, five omnia, quocunque vocabulo fint, fita inter hos fluminum meatus Pridio et Rionza, montes Valles planicies prefate ecclefie presuli, potestatique subposuimus, et per nostre traditionis scriptum iterum Renovavimus, ficut pridem ab antecessoribo nostris Regibus illuc tradita comperimus. Insuper eciam sub panno Imperiali nostro iubemus quicquid deinceps in his locis nascatur in venacionibus sive piscationibo. ut nullus audeat se absque licencia episcopi intromittere. Si quis hoc prevaricaverit, Regium pannum episcopo sive advocato illius persolvat. Jussimus hoc præceptum conscribi, per quod iubemus, ut omnia

præfata ad ecclesiam frisingensem perpetuo pertineant jure; Ut autem hec concessio nostra sirmam habeat stabilitatem, manu nostra roboravimus, annuloq. nostro sigillari precepimus. Signum Domini Ottonis T—%—T invicti imperatoris Aug. Willigisus Cancellarig Vice Rudberti Archicancellarij subscripsi. Data V. K. Juny. Anno incarnat: Dnj DCCCCIXXIIII. Indict. I. Anno regni Domini Ottonis XIII. Imperij autem V. Acta Altsteti.

5.

Spruchbrief Geinrichs, Bergogs zu Karnthen und Martgrafen von Berona zu Gunften Othelberts Difchofs zu Berona wider ben ehmaligen Martgrafen Tedald, und deffen Berwandte Bertha, als unrechtmäßige Inbaber bes Kofes Ripa.

Berona im Nov. 993.

Dum Judicium in Civitate Veronæ in Domum Episcopi Sanctæ Veronensis Ecclesiæ in Luubia . . . . . quæ flumen Adecis in præsentia Domini Ocherti Episcopi ipfius Episcopum in Judicio residet Domnus Henricus . . . . avorū seu Karentanen: atque istius Marchiæ Veronensium, ad singulorum hominum justicias faciendas, ac deliberandas, refidentibus cum eo Arnotuss Episcopi secundoque Ecclesiæ, Riprando Comedus istius Comitatus; Ragimbaldo Joannis, et Relig. . . . Comitibus, ac Odelricus Engarno, Adelpertus Pezech Odescale Comitibus urceutis, Kiamelgauso, Vvalgaufo, Ingelbertus, Maginfredus, Gaufredus, Bonizo, Audibertus, Reuefus, Ambrofius.... Ambrofius, Bevo, Madalbertus, Aimo Judices Sacri Palatij, Semerlio qui de Remizo, Amelmercus vice Comes, Turfindo, Amulfo, Bernardo, Vvido, Trizo, Amelgauro. Cardo, Amelme, Ermizo filio ejus, Arpo, . . Vval-

dingo, Gamardus, & reliquis pluribus. Ibique in Eorum ventens præsentia Dominus Ochertus Episcopus fanctæ ipfius Veronenfis Ecclefiæ una cum Ingelberto Judex . . . ipsius Episcopi Avocatus, et cæperunt dicere: Jam plures vices nos reclamavimus ad vos Domnus Henricus Dux, ut nobis Justitiam faciatis de Tedaldo olim Marchione, et Berta cognata eius. qui nobis malo ordine, & contra Legem detinere, & contradicere curte quæ nominatur Ripa, quæ jacet juxta Laco Bennaco Ripanensi, cum Casis, Masaricijs, Terris, Vineis, Eremis, Pratis, Pascuis, Silvis, tam in Montibus, quamque et in Planiciis, seu Servis, et Ancillis, aldiones, et aldianes, censitos, et cum . . . . ipfius curtis, et cum omnibus Rebus, ut suprasc: pertinentibus, atque Olivetis, et Censionibus ipsius Curte, et provenctis tam in Laco Bennaco, quamque et foris juxta ipsius Ripæ. Unde, et plures vices missi, et Epistolæ de vestra Parte eidem lectæ fuerant, set minime eum, et . . . ad vestrum placitum habere potuittis. Unde rogo vos Domnus Henricus Dux semper Dom. hoc ani . . medo nostri rebus nobis de ejus Curte, quæ nominantur Ripa, quæ jacet juxta Laco Bennaco Ripanensi ad salvaque rele . . . nobis investiatis quousque ipse Teodaldo olim Marchio, et Berta cognata sua ad placitum . . . . et investiti à Nobis deinceps ac . . . et cum ipse Dominus Ochertus Episcopus, & Ingelbertus Judex ejus, et ipsius Episcopi Avocatus . . . . Ad hæc recordatus est prædictus Dominus Henricus Dux, quod fic esse . . . dictus Ochertus Episcopus, et Ingelbertus Judex ejus, et ipse Avocatus aseruerat, et ten - ibi locum in eodem Judicio prædictus Dominus Henricus Dux jam dictus de Teodaldo Marchione, et Berta cognata sua intus, forisque sese, et vociserare fecisset, sed minime eum, et

eam habere potuit ad fuum placitum, et co . . ibi locumque præsens omnium in eodem Judicio per fuste, quas fua tenebat Manus, prædictus Dominus Henricus Dux, eundem Dominus Ochertus Episcopus, et Ingelbertus Judex, et ipsius Episcopi Avocatus de prædicta Curte, quæ nominatur Ripa juxta Laco Bennaco Ripanensi cum omnibus Rebus ad ea pertinentibus, Casis, maisaritijs, Terris, vineis, herbis, Campis, Pratis, · Pascuis, silvis, tam in Montibus quam in Planitijs. tam infra Laco, quamque et foris, seu Servis, et Ancillis, Aldianis, et aldianensijs . . . . censitos, Redditus fiscalinos utriusque Sexu ad jam dicta Curte pertinentibus, vel aspicientibus ad salvaque selle investitura, quo usque ipse Teodaldus et Berta cognata ei . . . Justitiam suæ ad -- - insuper misit Bandum Domini Regis in mancofos Auri mille, ut nullum quislibet homo eumdem D. Ochertum Episcopum, et Ingelbertum Judicem ejus, et ipsius Episcopi Avocatum disvestire audeat fine legali Judicio, qui vero fecerit prædictos mancos . . . . fe compositurus agnoscat medietatem parte Cameræ Domini Regis, medietatem quidem Domini Ocherti Episcopi, ejusque Successoribus, et Ingelbertus Judex ejus Avocatus, et Pars ipsius Episcopi . . . . . et hac notitia æqualiter hacta est fieri jussimus quidem, et Ego Ambrosius Notarius ex Jussione Suprascripti Ducis, et judicum Amonitione scripsi. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi nonogentesimo nonogesimo tertio, sub datum ... de Mense November, Indict: Septima. feliciter. Signum manu fuprasc. Dominus Henricus Dux, qui ut supra hanc feci.

Signum manu suprasc: Riprandus Comes, qui ut supra hanc feci.

Ego Gausfredus Judex D. Imp. hanc feci.

Vvaltercarusus Judex facri Palatij interfui.'
Arnelgauso Judex facri Palatij interfui.
. frisledus Judex facri Palatij interfui.
Audibertus, Judex Domini Imperatoris interfui.
Ambrosius Judex facri Palatij interfui.

6.

Raifer Konrad II. bestätigt ben zwischen ben Bischoffen hartwig von Briren und Gebhard von Regensburg wegen einem ftreile gen Zehent zu Pruß abgeschlossenen Bertrag.
Um bas Jahr 1027.

N NOMINE SANCTAE ET INDIVIDUAE TRINI-TATIS, CHVNRADUS divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Novimus Regni ac Imperii decenter convenire pacem et concordiam ubique in Regno suo facere. Scriptum namque de summo Rege audivimus: Rex Pacificus magnificatus est, cuius vultum desiderat universa terra. Quapropter notum esse volumus, Nos etiam, qui Deo disponente Regnum et Imperium hac in terra suscepimus, nostris consiliantibus fidelibus Piligrimo scilicet Coloniense (a) Archiepiscopo, Dietmaro Salzburgensi (b) Archiepiscopo, Ebbone (c) Babenbergensi, Egilberto (d) Frisingensi, Pennone (e) Pataviense, Heriberto (f) Aickstetense Episcopo. quandam pactionem inter Gebhardum (g) Ratisponensem et HARTWICUM Brixinensem Episcopum (h) egisse. Cum in loco qui dicitur BRUTTES (i) una Decima inter illos fuisset in contentione. Gebhardus ejus Episcopus sequens nostram jussionem pro absolutione eiusdem Decimæ XXX. libras in appreciatione unius Missalis Paramenti Hartwico Episcopo tradidit,

eique insuper debitor effectus est. Post hæc annuatim sibi unam libram argenti dare addidit, etiam huius modi ministerium illi aut suo nuncio in supradicto loco in tertio anno impendere: unum modium similæ () alterum vero modium Polentæ. quatuor modios dispensatorii panis, octo Frisingen, duos porcos; sex oves pingulentas, unam carradam Cerevisiæ, unum sagma vini, XV. modios annonæ. E contra Hartwico placuit Episcopo prænominati loci Decimam in manum Gebhardi Antistitis tradere ea ratione, ut quæ sibi ab illo sunt debita in perpetuum persolvantur. Et ut huigmodi complacitum stabile ac sixum in cunctis permaneat diebus, Cyrographum inde utrique conscribi præcepimus. Actum est istud Radespona () in præsentia Chunradi Imperatoris & in Camerata ipsius.

Der Patriarch Popo zu Aquileja bestätigt bem Ronnenfloster St. Marie bev Aquileja ben ruhigen Besith seiner Guter und Zehenten. Aquileja 23. Jul. 1041.

Registrum cujusdam Privilegii pro Monialibus Aquilæ.

Exemplum autentici D. Poponis bonæ Memoriæ Sanctæ Aquilejensis Ecclesiæ Patriarchæ. Actum Anno Domini 1795. in Ecclesia Monasterii Sanctæ Mariæ de Aquileja, sexto die intrante Novembre, Indictione 13.

## In Nomine Domini Dei et Salvatoris Nostri Jesu Christi.

Anno Incarnationis ejus 1041.

Regnante Conrado gratia Dei Imperatore Augusto,
Anno Imperii Ejus Deo propitio decimo feptimo:

Pontificatus vero nostri Anno 22. Decimo Kalendas Augustas.

Ego Popo Patriarcha, qui professus sum lege Romana vivere, considerante me Dei omnipotentis misericordiam et retributionem æternam, propterea providi ordinare et disponere Monasterio Sanctæ Mariæ, quod ædificatum est juxta Civitatem Aquilejæ, ut omni tempore firmum et stabilitum permaneat.

Ideoque Ego Popo Patriarcha volo, statuo atque ordino, et per hoc ordinamentum meum confirmo. pro remedio animæ meæ, vel antecessorum successorumque meorum; In primis ut ipsa Ecclesia Sanctæ Mariæ habeat in pace Terram cum dote sua et cum decimis omnium famulorum, qui in tempore Joannis Patriarchæ et mei Aquilejæ habitant, et cum illa Terra, quæ vocatur Piuli et Faidas, et quidquid a maligno flumine usque ad flumen magnum, sicut tenet flumen Rubedulæ; Villas quoque non longe à Civitate. Villam scilicet de Tertio, Villam de Sancto Martino, Villam de Serviana. Villam de Musculo, Villam de Mortesino, Villam de Altura, Villam de Pertegulis cum omnibus pertinentiis earum, quæ sunt à lacu, qui est in summa filva usque in Terram de Castellone, à prrato Frascario usque ad Calveran, a casa Sualdana, sicut tenet Rubedula et Anphora rectum in Cornu sicut tenet Lumel; cum campis, pratis, pasculis, fylvis, venationibus, aquis aquarum decursibus Paludibus, piscationibus, eultis et incultis. Villam quoque de Casellis cum pertinentiis suis; Villam, de Suzen, Villam de Casano dimidiam, Capellas etiam cum in eisdem famulis Villis habitantibus. In Carnea quoque de Vico Medigas 40. formas Casei. In Comitatu Istriensi locum, qui vocatur / Insula cum placitis suffragiis, et omnibus angariis publicis, et omnibus pertinentiis suis cultis et incultis.

Volo ergo et statuo ego supradictus Popo Patriarcha, ut jam dicta Ecclesia Sanctæ Mariæ maneat in pace cum dictis rebus et famulis; Et sit in ipsa Ecclesia quotidie ordinata una Abbatissa et Monachæ Puellæ, quæ sub sancta regula vivant, et quotidie cantent ibi Matutinum et Vesperas, atque alia Divina officia pro remedio animæ meæ et Antecessorum vel successorum meorum mercede et perficiant ad salutem et gaudium sempiternum. Habeant ergo jam dicta Abbatissa et prædictæ Monachæ, quæ ad ipsum Monasterium quotidie servierint, potestatem ad usum suum et supradicta faciendi ex frugibus et rebus vel censu earum, & quæ exinde exierint quidquid sibi utile viderint et voluerint.

Si quis autem hoc Testamentum et ordinamentum à me factum infringere vel perturbare voluerit, habeat Sanctam Mariam et omnes Sanctos Dei accusatores in die Judicij, et perpetuam damnationem cum Annania et Juda Traditore Domini recipiat.

Unde pro honore Pontificatus mei, ne liceat mihi aliquando nollè quod volui, sed quod a me semel factum est vel scriptum, sub jusjurandum inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione subnixa, atque hanc Ordinationis paginam Bertoldo Notario et Judici Sacri Palatii tradidi et scribere rogavi, et ut diligenter observetur, sigilli mei impressione insigniri feci, et propria manu subscribens, astantes Prælatos et Laicos subscrivere rogavi.

Ego Popo Sanctæ Aquilejensis Ecclesiæ Patriarcha propria manu subscripsi.

Ego Rotarius Sanctæ Tervisiensis Ecclesiæ Episcopus subscripsi.

Ego Joannes Polensis Episcopus subscripsi.
Ommissis aliis pluribus Testibus.

Signum manus Bertoldi Notarii Sacri Palatii, qui jussu D. Poponis Patriarchee hanc cartulam scripsi et complevi.

Acta autem sunt hæc in Aquileja in ipsa Ecclesia Sanctæ Mariæ Deo prosperante feliciter. Amen.

8.

Altmann Bischof von Exfent verleiht dem Johann von Fajo, und Johann Caler den, nach Meg gehörigen Zehent zu Erbpacht. Erient 5. May 1117:

Anno dni Millo. CCLXXVIIII. Inde. VII. die VI. exeunte Septi. Tridenti in palatio superiori Epâtus in presentia dnor Gisloldi. Joannis de Cavedeno iudicum riprandini notarij. Petri belenzani. conradi Notarij et dnûs gratiadeus doctor Legum Vicarius Tridenti. ibique per venerabilem dnu enricum dei ac sedis apostie gratia Epum Tridentinum Trident. Not. dedit licentia ac auctoritate, hoc infrascriptum exemplum ex autentico relevatum fideliter exemplandi cuius tenor talis est.

Exemplum ex autentico relevatum.

Breve recordationis ad memoriam retinendam principaliter qualiter dnus epus Altemanus in sua vita fecit pro
futuro seculo et pro consiliarijs trident. et Epatu ipse
dnus epus nomine locacionis in ppp investivit Joannem
de Fajo, et Joannem calerium suum generum de decima
eoru tota que dabatur in canipa de Meze. que est epi et
ipsi et eorum heredes in ppppp debent dare et solvere

pro

ficto illius decime omni ano viginti modia . . . ad canipam de Mere. Consignare debent novem modia siliginis, et sex . . . . . tria fabe et duo annone et hoc fictum solutum ad mediam canipe et nil alium de Mere et ne de cetero per hos neq. per alium caosa fuerit debeantur non isti nec eorum heredibus in pppp et insuper ipse dnus epus Altemanus pro se et pro epatu et pro ejus succesorib' et per consilium curie trident. et sapientum et comitor et militum Vitonis gastaldiorum ple'bis hominibus ad rectum feodum investivit dnum Joacum et Joannem caleriū suum generū de prato uno de preta forata et de omnibus aliif servițijs scilicet de placitu districtu et bando datio et precibus, eos investivit et si de bano cadiderit cum una manu debent dare Wadiam et in alia sua manu debent habere finem excepto de incendio homicidio et tradimento et ppppis debet esse et firmum et incoruptibile dictum seodom, et insuper penam posuerunt inter se C. lib. monet. corrent. de compositione. Si quis velet infringere post guerram compositam rato manente pacto et feoduminet dich tum feodom et Vassalos nisi eorum her'bus non debet alienare alicui aliquo modo neq. in . . . . in p p p b sub dicta pena nec fictum ext canipa epi premissis . . . sub epo ac hoc fuit in palat.º Invident per breve predictum in pppp rato interfuerunt Warinbertus de Cagno qui tunc erat vicednus, et Bertoldus fratres. Adalperius Pastaldus et Coringius de Piano et Bertolenus de Pistor. èt belus, et Joanes Zacaladellus et reliqui plures, et pro predicta locatione feodi date fuerunt C. et V. lib. deû. et unam vietem que tenebat novem carra vini in predicto dono epo et ejus curia anno dni MCXVII. Ind.º X. die V. intrante Madio. et si decim unquam hormanr Beich. Enrols I. a. 5

valeret plus XX m. dicti ad feodum debet habere ut superfluum .) .) .) .) .)

Ego gausptus Sac. Pal. Not. interfui, et rogatus hanc cartam et breve recordationis locationis recti feodi scripsi .) .) .)

Anno dni Mil. ducent. vigesimo quarto Ind.º XII die lune X exeunte februario.

Ego Ercetus Dni J. Rom. Imper. not.s autenticum hujus vidi legi et quod in illo continebatur.

Raifer heinrich V. bestätiget bas Gesuch bes Leviten Wolfolds, Sifters bes Nonnenklofters zu Sonnenburg, daß bie Abtiffinnichts ohne Benftimmung ihres Konventes vornehmen tonne. 28. Jul. 1120.

In Nomine Sancte et Individue Trinitatis Henricg Divina favente Gratia Romanorum Imperator, et semper Augustus Nos fieri Notu\_cupimg omnibg Christi Fidelibg presentibg et futuris, quod Volkoldg Levita, venerandus Fundator Cenobij Sanctimonialiu in Sonnenburch estimans fragilitati femineze Succurrendu à nobis petijt confirmari, ut quid quid Abbatissa ejusde Loci fine Sacerdotu nec non fui Conventus confilio attemptaverit, incassum et irritum penito teneatr Volensq. ut quoru vocibo unanimibus eligitr abbatifsa eorumdem quod confilijs primu in oibg Salubribg in temporalibo quam Spiritualibo tanquod in Chro Fratribg et Sororibg pareatur Cujus desiderio rationabilj clementius inclinati nostri Sigilli appensoe hoc Scriptum mandavimo infigniri. Præfentibo nostris Principibo Sigebotone, Perchtoldo Ducibo Heimone Ronzone et Hugone, ac alijs Multis Illustribo, et Nobilibo Viris acta funt hæc anno Dnj Incarnat: M. C. XX. Indict. XIII Julio IIIIIto exeunte. Nobis XVIII anno Imperium possidente Dat. Augte feliciter amen.

Io.

Bischof Altmann von Trient erthellet ben Einwohnern von Riva bie Berwilligung, ein Schloß zu ihrer Sicherheit zu erbauen. Arch 5. August 1124.

In Christi nomine feria quinta de Mense Augusti in Curia de Archo, scilicet in Caminata Epli in presentia bonorum hominum Theutonicorum, et Latinorum hoc est Odorici de Cachaio, Odorici de Toblino. Adelprandij de Terlan, Alberti, et Uberti, et Adelardi, et Marchionis de Setorio, Bertaldi Vice-Dni, Henricij, ViceDni, Vitalis de Cleso, Fiderici de Archo, Riprandi, Maynadi, Bertoldi, Milonis, Gomponis, Federici de Bulzano, Gotescalchi, Adelperii Colonis, Hedoldi, Odorici, pluribus aliis bonis hominibus presentibus.

Ibique in eorum presencia D. Altemanus Sancte Tridentine Ecclesie Dei gracia Electus una cum Arpone et Adalpretto Comitibus, et Enrico ViceDomino, Ottone de Paho pro triginta LL. Mediolanenfis monete., et per laudem predictorum fidelium fuorum, et per Lignum, quod tenebat in manu, investiverunt Ottonem, et Enricum, et Bontempum, et Givanum, Bonaldu, Vangheriu, Brunum, Michaelem, Joannem, Tepoldu, Brunum, Dnicum filium, et in vice omnium Vicinorum, qui habitant, aut habitabunt Rippam, nominatim a Monte, ubi nascitur Albola, usque ad Montem Brioni, ubicumque voluerint in Monte, et in plano ex parte loci construere Castrum, ita ut sint Securi de Personis, et Bonis predictorum Vicinorum salva domo, et omni honore Epi in eodem Castro, et extra Castrum. Præterea in eodem Castro nullus violentiam pati debet, excepto Latrone, et debitore, et proditore, vel

Epi inimico, qui contra suum honorem erit; et quandocumque fregerit banum de Mercato, quinque Soldos emendet, et non plus preter homicidium, vel qui testam fregerit, vel qui aliquod membrum alicui detruncaverit, vel fregerit. Insuper presatus Dominus Altemanus cum predictis Advocatis suis Adelpretto Comite, et Arpone et Ottone, et Henrico, si hoc, quod Superius legitur, infringere tentaverit per se, vel suos successores, et heredes, penam centum marcarum argenti solvere promiserunt presatis Vicinis de Rippa, illorumque heredibus, rata manente Investitura, et tota conventione.

. Actum est hoc anno ab Incarnatione Dni Nri Jesu Christi millo centesimo vigesimo quarto Ind.e 2. da.

Ego Obertus D. Henrici Impris Judex interfui, et præd. Epi, fuorumque Advocatorum rog. hoc scriptum recordationis scripsi.

Stiftungs : Urkunde der Kirche St. Michael an der Etich. Bom 29. Sept. 1145.

Anno Dominicæ Incarnationis 1145.. Indictione 7. 3. Kalendas Octobris consecrata est hec Ecclesia a Venerabili Altemanno Tridentine Ecclesie Episcopo ad honorem Domini nostri Jesu Christi et victoriosissime crucis, sancteque Marie perpetue Virginis et S. Michaelis Archangeli. Hic locus proprio nomine archangelo Michaeli addictus et consecratus ab eodem præsato venerabilis memorie Episcopo in Subscriptum modum missericorditer locupletior est factus. Nam spiritales eiusdem loci consratres pro consequenda memorati Episcopi — dono ei dederunt an bulatorem, et duos

plurime valentie spadones. Huius benevolentie obsequio Principalis Persona fic respondit. Dedit namque de Episcopalibus possessionibus multoru assensione virorum probatorum annuatim decem marcas, ut ex his haberent induvias, quas deinde, dum pro debito perfolvere non potuit, manfum unum treminde hanc pecunia deservire constituit, addidit etiam locum trabehe, et Decimam eclesie faide et parochia de Juve. Comes vero Vdalrica cum omnibus eum locum circumiacentibus proprietariis dotavit possessionibus, statuit etiam ut forenses hæreditariorum filiorum suorum Friderici Comitis Henrici et adalberti istorum fratruelium delegatione de fingulis casalibus decem folidos perfolverent, in festo S. Martini, Hujus rei Testes sunt Heberhardus Comes de staume. Bertoldus de Tunno, Oto Lugel, Adhelpero de Sarintin, Sigefredus de eadem Villa, Wolftrigil, Hermannus de Tridento, Insuper quidam nobilis homo herrandus nomine, per mano Grimoldi cuiusdam nominis de Epan eidem ecclefie tradidit omnem suam circa eam Ecclefram iacentem possessionem. Traditus est etiam mons faonne à Principatu Tridentinensi præfato loco. Hæc omnia Vota fideliu facta sunt, ac recepta ad monastici ordinis inibi conservationem, et ejus immutabiliter Confirmationem. Subditus autem hic locus erit Tridentino Episcopatui per fingulos annos talentum Turis cenfualiter perfolveres, præterea additæ funt eidem Ecclesiæ delegatione minores decimæ Comitis Friderici de Epan. scire quoq. conveniens est, prætaxati loci dispensationem cuidam sanctæ conversationis viro priori nomine Cunrado Cathedralium Tridentinensium canonicorum communi rogatu, et obtentu ab Episcopo A. recepisse.

12.

heinrich herzog von Baiern und Sachsen empfängt bie Abvolatie über bas Stift Polling vom Bischof hartmann zu Briren mit ber Bedingung zu Lehen, teinen After. Schirmvogt jemal bar: über aufzustellen.

1160.

In Nomine sanctæ, et individuæ Tripitatis. Hejnricus divinæ clementiæ Bawarie, atque Saxoniæ dux quotiescung, super Ecclesiasticis negotiis religiosorum petitiones admittimus, a Xsto cujus ministri sumus devotionem nostram remunerari æterna retributione non dubitamus. Quapropter notum esse volumus tam præsentis. quam futuris temporis XPI fidelibus, quod nos ad petitionem Præpositi, et Fratrum Pollingensis Ecclesiæ advocatiam ejusdem loci a domino nostro Hartmano venerabilis Sanctæ Brixinensis Eccleseiæ Episcopo feudali jure recepimus, eo nimirum tenore, ut nunquam. a manu nostra vel Hæredum nostrorum ad sub advocatos, vel vicarios benficiali Jure descendat, sed personaliter ditioni, ac protectionis nostræ pertineat, et si forte ex aliquo casu hoc per nos vel per legitimos successores nostros inmutari contigerit, prædicti fratres reclamandi, et alium fibi advocatum Eligendi liberam habeant facultatem, factumque existimatione careat. Præterea decrevimus nullam exactionem vel paratam a nobis vel vicario nostro, seu hæredum nostrorum inibi fieri, nisi juxta antiqua jura, et constitutiones Imperatorum, et Regum. emolumentum enim nostrum vita æterna. ut Ergo hujus deliberationis, vel constitutionis nostræ solempnitas rata permaneat, chartam hanc conscribi, et Sigillo nostro infigniri jussimus. testes vero qui huic actioni intererant hi funt Fridericus Palatinus Comes. Marchio Perchtoldus, Adelgoz Augustensis Advocatus. Eberhardus Duricthendorf. Heinricus de Wida. Heinricus de Bedernwoe. Heinricus de Vbingen. Ortolfus, et Hermanus de Bochelon. Heinricus de Buren. Mangoldus et filii ejus Hartmanus, et Manegoldus de Sibenaichen. Chuonradus de Memingen. Heinricus de Mazingen. Acta funt hæc anno dominicæ Incarnationis M. C. L. X. Indictione VIII. Ano Imperatoris dni Friderici invictifsimi Imperatoris Romanorum VIII.

13.

Heinrich von Enn ertheilt bem Bischof Albert von Erient bie Investitur mit einem Baurengut im Thale Glurns, um baselbst eine Kirche erbauen zu konnen, wogegen ihm ber Bischof ble Berwilligung giebt, auf bortigem Sügel ein Schloß anzulegen. Riva 5. April 1172.

Anno Dominicæ Nativitatis 1172. Indictione 5.a Breve recordationis pro futuris ad memoriam redimendam, Die Lune in nonis Aprilis Ripæ supra Palatium in præsentia istorum Bonorū Hominum, quorum nomina hic subtus leguntur: hij sunt Puntherus, et Walo Capellani, Dnus Odolricus de Perzine Carbomus de Beseno, Rodegerius de livo, Cumpo de Madruzzo, Zuco de Cagno Rambaldus de Mercato Tridenti, Curicus della Porta.

Ibique in eorum præsentia Henricus de Egna filius quon. Dni Joannis de Castrofundo per Wantum quem in manum suam accepit investivit Dnum Albertum Venerabilem Tridentinum Episcopum, nominative de Casali uno, Juris sui, in pertinentia de Egna, supra Dossum unum, qui est in Valle Glara propter Domum unam ad honorem Dei et Sancti Vigilij, supra ipsum Dossum in qualicumq. loco Dnus Episcopus volverit ædifitium: et Dnus Episcopus dedit licentiam ipsi Henrico, ut Castrum super eumdem Dossum ædifica-

ret: et investivit ipsu Henricum de Custodia sue Pontificalis Domus ad rectum Beneficium eo quidem. eo quidem tenore, ut Castrum illud, et Domus Dni Episcopi, quam Dominus Episcopus super Castrum illud ædificaverit, ipsi Dno Epis.o, et successoribus ejus eorumq. Guerra certis nuntijs omnibus temporibus perpetuo existentibus sine fraude tam in Guerra, quam in pace aperiantur, et si Dnus Episcopus de suis hominibus propter Guerram facert super ipsum Castrum mittere noluerit, Henricus prohibere non debet. Sed quando Dnus Episcopus propria persona super Castrum illud fuerit, Henricus fortiva Castri, si Episcopo placuerit in ejus concedat potestate, et recedenti Dno Episcopo in potestate Henrici, et heredum ejus suum suprastum Castrum, et Domus Dni Episcopi in custodia semper persistat, si autem suprascriptus Dnus Henricus vel eius heredes hoc pactum sicut supra dicitur nihilominus unquam violaverit, Feudum totum quod per Episcopum tenet, amittat; sic enim in manum Dni Epis.i obligavit: et insuper jure jurando pactu et conventionem sicut supra dicitur, inviolabiliter semper observare promisit: Dominus vero Episcopus per Wantonem, quem ipse suprasto Henrico porrexit investivit ipsum Henricum ad rectum feudum nominatim de toto illo, quod ipse Dnus Episcopus habebat in Trodena, eo tenore, si præscriptus Dnus Episcopus, aut quilibet de successoribus ejus suprascriptum pactum, et conventionem suprasto Henrico, aut heredibus ejus, ullo unquam tempore infringerit ipse Henricus, et hæredes ejus illud de Trodena in rectum Beneficium, sicut supra Legitur nihilominus semper obtineat, et nullus extraneus, nisi sit comm. ni Consilio Episcopi, et Enrici in suprascripto Castro habitare præsumat præter Ministrales Henrici, et ejus heredum, et Celerarius Dni Episcopi, si Episcopo placuerit, aut si Rustici Domos super Castrum illud ædificaverint, et omnes qui super habitaverint fideliter Castrum, ut Dno Episcopo, et suis successoribus semper apertum permanere jurent.

Ego Malerarnitus Not. us Dni Friderici Invic. mi Imperatorif etc.

14.

Bifchof Salomon von Erient verleiht einem gewiffen Songa und beffen Bruber ein fleines Grundstud gu Erbpacht.

23. April 1172. (Erient Arch).

Anno ab incarnatione dni nostri Jesu Christi M. C. LXXII die lune que fuit octavo exeunte mense Aprili Ind.e V salamon dei gratia investivit sunza nominative de petia una terre . . . . . . iacente intra posterula dni Aduijni in parte Fridericus Cancus et alia parte via que percurrit, et ex duabus partibus similiter via per longum XVI. = paísos ea conventione quod ipse Sonza et ejus frater eam habeat et tenere debeat jure locationis in perpetuum ad fictū dandū omni anno . . . . . sol, ver. monete in Kal. martij octo diebus antea vel postea sine mala occasione et si fictu ita fuerit datum in predicto anno . . . . tunc n'debeat duplicare, si vero jus suum vendere voluerit, sed non dno vel suis successoribus, dare debeat XX. sol. si emere voluerit et si emere non voluerit cui vendere voluerit debeat per animam judicare salvo ficto pot si lib. piperis dono dare debet nulla alia super imposita inter eos non fiat. et promisit se suosque succesors suprasti sonze suisque her. ab omni homine defensare suprasta locationem sub pena dupli quod tunc fuerit in simili loco.

Ego Henricus Not. Sac. Pal. interfui et hanc cartam locationis rogatus scripsi.

Bestätigung aller Besitungen der Hospitals Rirche zum beiligen Kreut ben Bettren.

 ${
m f H}$ ENRICUS DEI Gratia Brixinensis Ecclesiæ Episcog. Omnibus XPI fidelibus tam futuris quam præsentibg notum fieri volumus, quod Magister () Richerus cum dilectis Fratribus nostris hujus fanctæ Brixinensis Ecclefiæ Canonico conspectui nostro quoddam privilegium obtulit, in quo continetur quod Papa Adrianus quartus Capellamsalutiferæ Crucis. quam Antecessor noster Beatus HARTMANNUS Episcopus Signo Crucis' edificandam præmonstraverat. edificatā consecraverat. confecratam dotaverat, in tuitionem beati Petri et suam fuscepit. cum tota Insula et omnibus bonis quæ prædictus Antecessor noster et alii fideles contulerant, vel quæ adhuc larga Dei manu conferentur. Ipsam etiam Ecclesiam et adhærentes ei mansiunculas in Hospitalem domum perpetua stabilitate firmavit, suæque auctoritatis privilegio roboravit. Nos ergo fanctæ Sedi Romanæ et beato Hartmanno huius Ecclesiæ Episcopo concordantes. eandem sanctæ Crucis Ecclesia in tuitionem Apostolorum Petri & Pauli et sancti Protomartyris Stephani et beati INGENVVINI atque nostram fuscipimus, omniaque bona quæ eidem Ecclesiæ collatæ funt vel adhuc largitate Dei conferenda funt, ipsamquoque Ecclesia cu omnibus quæ ad eam pertinent in domum Hospitalem perpetua stabilitate confirmamus, et dignitatis nostræ sigillo communimus. ea videlicet ratione quod Fratres nostri huius reverendæ sedis Cathedrales Canonici post mortem Fundatoris prædictamsanctæ Crucis venerabilem Ecclesiam ad suam perpetuam falutem manuteneant, et nichil omnium bonorum quæ ad eam spectant ad ullius hominis privatos usq cedere permittant. ipsi autem viros prudentes & religiosos quos meliores de monasteriis regulariter ordinatis () obtinere poterunt ibidem constituant. qui Salvatori nostro suæque sanctissimæ Cruci die ac nocte ibi deserviant et peregrinos pauperes infirmos devotè fuscipiant. atque mortuos illic sepeliant. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat, præfatam ospitalem domum temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare. fed illibata omnia et integra conferventur eorum pro quorum gubernatione & sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva sedis Apostolicæ auctoritate et Dyocesani Episcopi Canonica justitia. Siqua igitur in futurum Ecclesiastica fæcularisve persona hanc nostræ institutionis paginam sciens contra ea temere venire temptaverit. secundo tercióve commonita. nisi præsumptionem suam congrua fatisfactione correxerit. potestatis honorisque sui dignitate careat, reámque fe divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. & à sacratissimo corpore ac fanguine Dei et Domini Redemptoris nostri JHU XPI aliena fiat. atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sau

jura servantibus sit pax Domini nostri JHU XPI. Quatenus et hic fructum bon actionis percipiant. et apud districtum Judicem præmia æternæ pacis sinveniant.

EGO HENRICUS Dei Gratia Brixinensis Ecclesiæ EPC hanc paginam scripsi et subscripsi.

16.

Raiser Friederich I. bestätigt die beil. Arentlitche ben Brixen auf einer Insel jum Spital.

Bafel 2. Cept. 1174.

In nomine sancte et individue trini-TATIS FRIDERICUS divina favente clementia Romanorum Imperator et semper Augustus Amen. Omnibus XPI fidelibus tā futuris quam præsentibus notum fieri volumus, quòd nos Sanctæ Crucis venerabilem Ecclesiam Brixinæ in Insula sitam cum omnibus, quæ ad eam pertinent. in domum hospitalem perpetua stabilitate confirmamus. et majestatis nostre sigillo communimus. Decernimus ergo ut nulli Episcoporu vel ulli omnino hominum liceat præfatam fanctæ Crucis hospitalem domum temere perturbare. Aut eius possessiones auferre, vel ablatas retinere minuere seu quibus libet vexationibus fatigare. set omnia bona quæ eidem Ecclesiæ iam collata sunt, vel adhuc largitate Dei conferenda funt. Mibata et integra conserventur. eorum usibus. pro quorum gubernatione et sustentacione concessa funt. omnibus profutura. Amen.

Acta funt hæc anno Dominciæ Incarnationis M. C. LXXIIII. Data apud Basileam IIII. Nonas Septembris.

17.

Richer Bifchof von Briren nimmt bie hofpitalelirche jum beil. Areut ju Briren in feinen besondern Schut, und macht berfels ben mehrere Sontungen.

1175.

Richerus Dei Gratia Brixinensis Eccé Epus omnibg Xsti fidelibg tam futuris quam præsentibe notum fieri volumg, qod Papa Adriang IIII. capellam Salutiferæ crucis, quam Beatg Hartmang Epus Signo crucis ædificandam præmvaverat, ædificatam consecraverat consecrata dotaverat, in tuitionem B. Petri et sua suscepit cu tota Insula et oibus bonis, que prædictus huig Ecclie Pontifex et alit sideles eidem Capellæ contulerunt et qæ adhuc larga Dei manu conferentur, ipsam Eccliam et adhærentes ei mansiunculas in hospitalem domū ppetua stabilitate firmavit suæq. auctoritatis privilegio roboravit. Nos ergo fanctæ fedi Romanæ et beatis huio Eccliæ Pontificibo Hartmano videlicet et Hainrico libenter in hac re concordantes, eandem S. Crucis Eccliam in tuitione Apostoloru Petri et Pauli et S. Protomartyris Stephani et B. Inienuini atq. nostrā suscipimo, omniaq. bona quæeidem Eccliæ collata funt, vel adhuc largitate Dei conferenda funt, ipsa quoq. Ecclia cu oibg quæ ad eam pertinent, in domu hospitalem perpetua stabilitate confirmamo et dignitatis nræ sigillo comunimg ea videlicet ratione. qd fratres nri hug venerendæ sedis Cathedrales Canonici post mortem sundatoris prædictā S. Crucis venerabilem Eccliam ad sua perpetua salutem manu teneant, et nihil omniu bonoru quæ ad eam spectant, ad ullig hominis privatos usus cedere permittant. ipsi autem viros prudentes et religiofos, quos meliores de monasteriis regulariter ordinatis obtinere poterunt ibi-

dem constituant, qi Salvatori nro suæq. sanctissimæ Cruci die ac nocte ibi deserviant, et peregrinos pauperes infirmos derotè suscipiant atq. mortuos illic sepeliant. Decerning ergo, ut nulli oo hoiu liceat præfata hospitalem domu temere prturbare aut eig possessione auferre vel ablata retinere minuere seu quibusl. vexaoibus fatigare, sed illibata oia et integra conserventur, eorumq. quoru gubernatione et sustentatione concessa sunt usibg oimodis profutura, salva sedis Apostolicæ Auctoritate et Dioecesani Episcopi Canonica justitia. siqua igitur Ecclstica secularisve in suturum persona hanc nræ institutionis paginā sciens contra ea temere venire tentaveril fecundo tertió ve comonita, nisi psumptionem suam congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisq, sui dignitate careat, Reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et à Sacratissimo corpore ac sanguine DEI et Dni Redemptoris nri JHU XPI aliena fiat atg. in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco fua iura fervantibo fit pax Dni nri Jesu Christi, quatenus et hic fructu bonæ actionis percipiant et apud districtu iudicem præmia æternæ pacis inveniant.

Insuper etiam auctoritate Dei et administrationis nobis in unctæ cu Comuni Consensu Eccliæ næ Prælatorum et Cathedraliu Canonicoru nec non et Ministerialiu ad sublevandam pergrinoru inopiam, parochia in monte, curtim in civitate, molendinu in soro cu area integra ad ipsu molendinu pertinente, domu armenti in monte Caffeciol præsato hospitali concedimo, prædia etia et decimationes per mano nstras venerabiles Fratres nri Werinhero

Archidiacong dedit decimam super Torent Burchhardus Archidiaconus dt agrum in Rikke. Ulticus Præsbyter † dt aream super Scairs.
Ortolsus præsbyter † dt Curtim super Scairs, area
Herewicus frater ipsius † in Civitate vineam Bozoni, et
Rudolsus Diaconus dt agrum Brixinensem.
Werinherus Diacong dt duas areas in Tis i. e. Teis.
Heinricg subdiaconus dt agrum in Millan.
et Ministeriales Ecclesiæ Ludwicus dt agrum Brixinæ et
Ruobertus "armemantariam in Phlers.
et frater eius Arnoldus de Rodenche dt agrum cu molen
Wilhelmg et frater eig Albertus Burchardg et Cuonradg
de Sabione Altmang de monte et Cuonradus
memoratæ S. Crucis Domni contulerunt, donamus
et perpetua stabilitate Comunimus.

18.

Buse des Pabstes Alexander III. wodurch felber den Abt des Klosters St. Marie zu Organo und deffen Bruder in seinen Schut nimmt, und ihnen verschiedene Frenheiten ertheilet. Benedig 10. Jul. 1177.

1177. VI. Idus Julii.

Original Bulle vom Pabst |Alexander III., wodurch selber den Abt bee Rloftere S. Mariæ in Organo zu Berona, Opizo, und bessen Mitbruber in seinen Schutz nimmt, und ihnen vers schiedene Frenheiten ertheilet.

Alexander Episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis Opizoni Abbatis monasterii sancte Marie in organo. eiusque. fratribus tam presentibus quam suturis regularem uitam professis. In perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro religiosorum locorum statu satagere et eorum paci ac tranquillitati salubriter auxiliante domino prouidere. Dignum namque est et honestati conueniens esse cognoscitur, ut qui ad ecclesia-

rum regimen assumpti sumus, eas et a prauorum hominum nequitia tueamur, et apostolice sedis ac beati Petri patrocinio muniamus. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus clementer annuimus, et ad exemplar predecessoris nostri felicis med morie Johannis decimi pape prefatum monasterium beate Marie in quo deuino estis obsequio mancipati. fub apostolice sedis tutela et protectione nostra suscipimus. et presentis scripti privilegio communimus. In primis fiquidem statuentes. ut ordo monasticus qui secundum deum et beati benedicți regulam in eodem monasterio institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona, idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet. aut infuturum concessione Pontificum. largitione regum uel principum oblatione fidelium. feu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci. firma uobis uestrisque fuccessoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis ducum exprimenda uocabulis. locum ipium in quo prescriptum monasterium constructum est. cum omnibus pertinentiis suis. Capellam sancte Marie de sarzada cum omnibus pertinentiis suis. Capellam sancti Syst de Castro veronensi cum omnibus que ad eam pertinent. Capellam sancte Sophie cum possessionibus suis. Capellam sancti Donati de Maruno cum omnibus appendiciis fuis. Capellam sancti Michaelis Mizoli. cum omnibus possessionibus suis. Obedientiam sancti Petri de lunico cum omnibus que ad eam pertinent. Capellam de Ponte marmoreo, et Capellam sancti Syri de Aquilegia. Ecclesiam sancte Marie antique. Ecclesiam sancte Margarite. Ecclesiam sancte Marie in solario. Ecclesiam sancte Marie in Xenodochió. Ecclesiam sancte Marie in Siciano, et Canonicam sancti Laurentii in siciano, Ecclefiam

Digitized Google

clefiam sancte Marie consecrate. Ecclesiam sanctorum Martyrum Faustini et Jouitte. cum omnibus ecclesiis et xenodochiis pertinentibus ad monasterium sancte Marie in organo et sancte Marie in baro. Curiam de baro, cum pertinentiis suis. Curiam desargada cum omnibus appendiciis fuis. Curiam deponte Marmoreo cum omnibus pertinentiis suis. Curiam de sancta sophia cum omnibus pertinentiis suis. Curiam de siciano cum omnibus pertinentiis suis. Curiam de Marono cum omnibus pertinentiis suis. Curiam de Mizoli cum omnibus appendiciis suis. Curiam de Lunico cum omnibus pertinentiis suis. Curiam de Codenola cum omnibus appendiciis fuis. Curiam de ylafio cum ompibus pertinentiis suis. Cutiam de Arculis cum omnibus appendiciis suis. Terras cultas et incultas. ac vineas. Decimationes quoque et alios redditus quos monasterium uestrum ubique rationabiliter possidere dinoscitur uobis et eidem monasterio auctoritate apostolica nichilominus confirmamus. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e feculo fugientes, liberos et abfolutos ad conversionem recipere, et in vestro monasterio absque contradiccione aliqua retinere. Prohibemus infuper. ut nulli fratrum uestrorum post factam in loco uestro professionem fas sit. de eodem loco absque licentia abbatis fui, nifi obtentu arctioris religionis difce-Discedentem uero sine communium litterarum nestrarum cautione nullus audeat retinere. Sane nonalium uestrorum que propriis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis uestrorum animalium nullus omnino a uobis decimas presumat exigere. Cum autem generale interdictum terre fuerit. liceat uobis clausis ianuis non pulsatis tintinnabulis. exclusis interdictis et excommunicatis. suppressa uoce dinina officia celebrare. Sepulturam quoque monasterii uestri liberam esse concedimus, ut eorum denotioni et extreme

Sormanr Geide. Eprol I. 2.

uoluntati. qui se illic sepeliri deliberauerint. nisi forte excommunicati uel interdicti fint. nullus obfistat. salua tamen iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora affumuntur. Preterea libertates et immunita-Yes. et antiquas et rationabiles consuetudines monasterii uestri integras et illibatas presenti decreto manere sancimus. Confecrationes uero monasterii uestri et ecclefiarum ad ipsum pertinentium fient in prinilegio recolende memorie supradicti predecessoris nostri continetur, et ordinationes monachorum et clericorum qui ad facros ordines fuerint promouendi. benedictionem quoque abbatis ab Aquilegenfi patriarcha suscipietis. siquidem catholicus fuerit. et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit. et ea uobis gratis et absque ulla pravitate voluerit exhibere, sicut hucusque secistis. Prohibemus insuper ne liceat Veronensi episcopo uos uel monasterium uestrum contra tenorem privilegii prefati prefati predecessoris nostri ausu temerario molestare. Obeunte uero te nunc einsdem loci abhate uel tuorum quolibet fuccessorum. nullus ibi qualibet fubreptionis astutia seu uiolentia preponatur. nisi quem fratres communi consensu uel fratrum pars consilii sanioris secundum dei timorem et beati benedicti regulam prouiderint eligendum. Decernimus ergo. ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare, aut eius possessiones auferre, uel ablatas retinere minime. seu quibuslibet uexationibus fatigare. set omnia integra et illibata seruentur, eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura salua sedis apostolice auctoritate. et aquilegensis patriarche canonica iustitia. igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit. secundo tertioue commonita. nisi reatum suum digna satissactiore correxerit. potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et redemptoris nostri ihesu christi aliena siat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus. sit pax domini nostri ihesu christi. Quatinus et hic fructum bone actionis percipiant. et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.  $Ao\Omega$ c. Amen.

Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss.

Ego Ildebrandus basilice XII. apostolorum presbiter cardinalis si.

Ego Johannes presbiter cardinalis tune temporis sancte Anastasie si.

Ego boso presbiter cardinalis sancte Pudentiane. tunc temporis Pastoris si.

Ego Theodinus prefbiter cardinalis fancti vitalis tunc temporis uestine si.

Ego Pegus Presbiter Cardinalis tunc temporis Sancte Susanne si.

Ego Hvbaldus hostiensis Episcopus ss.

Ego Gualterius Albanensis Episcopus sf.

Ego Chunradus Moguntinus archiepiscopus et sabinensis Episcopus si.

Ego Guillielmus portuensis et sancte Rusine Episcopus si.

Ego Manfredus Prenestinus Episcopus st.

Ego Jacinetus diaconus Cardinalis sancte Marie in cosmydy N st.

Ego Arditio diaconus Cardinalis Sancti theodori ff. Ego Cinthyuf diaconus cardinalis fancti Adriani ff. Ego hugo diaconus Cardinalis Sancti eustachif

insta templum Agrype ff.

Ego Rainerius diaconus cardinalis fancti Georgii ad uelum aureum ff.

Datum venetie in Riuo alto per manum Gratiani sancte Romane ecclefie fubdiaconi et Notarii VI<sup>a</sup>. Idus Julii Indictione X.<sup>a</sup> Incarnationis dominice Anno. M. C. LXXVII. Pontificatus uero domini Alexandri pape IIJ. Anno XVIII.

to.

Der Kaiser Friederich I. bestätigt der Kirche zu Brixen, zu Matie Gnaden genannt, (der Canonie Neustift) alle von den Bischofen Hartmann zu Brixen, und Regimbert zu Neben erhaltene Befigungen, namentlich die Erzgruben zu Billanders und bep Fursil. Benedig 5. Gept. 1177.

FRIDERICUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator et semper Augustus in perpetuum notum esse volumus omnibus Christi ac nostris fidelibus, quod nos Ecclesiam quæ dicitur ad gratias Sæ. Mariæ Brixinæ ad promovendas gratias et patrocinia ejusdem gloriosissimæ Dei Genitricis, nec non ad interventum Dilecti Principis ac fidelis nostri Udalrici aquilegiensis Patriarchæ sub imperiali nostra tuitione cum omnibus ad eam pertinentibus suscipimus, confirmantes ei quoque allodiorum donationem. Beatæ Memoriæ Hartmanni Brixinensis Episcopi et Regimberti de Sebene fundatoris ipsius Ecclesiæ, et aliorum Christi fidelium oblatione adepta est, vel in futurum justis modis Deo propitio adpisci poterit; Nominatim vero montem Villanders cum fodinis aliisque possessionibus ab Arnoldo Comite et præfato Regimberto eidem Ecclesiæ ibidem collatis, nec non et fodinas ferri, quæ apud Jursilum repertæ sunt confirmamus, et per nostræ imperialis Liberalitatis donationem præfatæ

Ecclesiæ conferimus, statuentes, ut jam dicta Ecclesia memoratas fodinas tam in Monte Villanders, quam apud Tursilum, et alias possessiones suas ibidem constitutas cum omni Jure et utilitate, quæ nunc, vel in futurum inde provenire poterit, libere, et sine alicuius contradictione teneat, et possideat, nec aliqua in futurum persona nomine nostro, vel alia aliqua occasione præfatam Ecclesiam in his perturbare, aut ullatenus molestare præsumat. Si quis igitur contra hand nostræ Institutionis, Confirmationis et Donationis paginam venire præsumpserit, X Libras auri componat, Dimidium Cameræ nostræ, et Dimidium memoratæ Ecclesiæ persolvat. Et nostra nihilominus institutio, confirmatio, et Donatio firma, et inconvulsa in æternum permaneat. Quod, ut verius credatur, præsentem inde paginam conscribi, et Sigilli nostri impressione iussimus insigniri.

Data in Venetiis Anno Dominicæ Incarnationis MCLXXVII: Indictione XIIII Nonis Septembris, Anno Regni nostri XXVI. Imperii vero XIIII. feliciter Amen.

## 20, 🛡

Salomon Bischof von Exient verleiht dem Martin von Balandon und beffen Gattin ein Grundstud in Montiel, zu Erbpacht. Exient 26. März 1178. (Exient Arch.).

In none di eterni die martis qui fuit VII. Kal. Aprilis in presentia bonor9 hominum, hic sunt Albertus de eccles. S. Viglij. Conradus comes, magister Ruso magister Romanus. Jurcus de cremona. Vital de sprabando de moniclaso. Joannes de carlo Malweradus not. et alij plures. Ibiq. in eorum presencia. Salamon dei gratia Tridents, epui investivit martinum de Balando et taliam que fuit uxor S. . . . . urici Rabuel. nominat.

Janue de tali tenuta qua reddebat fictum duo modia ad Locationem in munelaso jacente cum conventione quod ipsi, et eorum heredes eam habere et tenere debeant jure locationis in perpetuum. ad fictum reddendū omni anno quatuor modiorum de caseo ad iustam staderam de maleto Nulla alia super imposita inter eos fieri debendi sed ab omni homine per epum et per suos successores suprastis conductoribus suisque heredibus desensare debere sub pena dupli. Actum super corum S. Vigilij anno a nat. dui M. C. LXX. VIII. suprasto die Ind. XI. Insuper si ipsi vel ejus heredes nunquam acceperit ancellam aliorum hominum et intra et extra vel in epatu noluerit stare istam locationem cassam et vanam debere esse.

Ego Vbt. Not. sac. Pal. interfui jussionene predti pres. is pro ut et scripsi.

21.

Friederich von Reifenstein übergiebt dem Kloster zu Wilthen einen Acer in Algund.
Um das Jahr 1178.

Generalitas Christiana eognoscat præsens et suturi, quod Dominus Fridericus bonæ memoriæ de Reissenssin, agrum quendam in Algunde sitü, quem beneficiali jure à Comite Tyrolensi detinebat, licentia, et consilio permissioneque ejusdem Comitis Heinrici, et Suorum Ministerialium, amicorum, et Vasallorum, cum alio agro de suis prædiis comutavit, et manu præstati Comitis eundem agrum pro remedio animæ suæ et omnium parentum Suorum sub Venerabili Præposito Heinrico Wilthinensis Cænobij fratribus, et consorroribus, et conversis et nominatim Sancto Laurentio ibidem, et omnibus, qui die noctuque Domino Ser-

viunt perpetualiter tradidit etc. Huius rei testes funt. Comes Vdalricus de Eppano, Dominus Albero de Wangen: Ministeriales Comitis Henrici de Tyrolis. Henricus Suppan, Conradus Trutsun, conradus pincerna, et frater ejus Eberhardus, Waligrinus, Berchtoldus Tarant, et frater ejus Engelmarus, Heinricus Graland, Marguardus de Mago, Rudolphus de Maringen, Rudolphus de Madalle, Illi de Wetenthal, Duringus, Albertus, Heinricus de Leunan, Henricus et Hiltebrandus de Leunan Advocati, et Dominus Albero iunior de Wangen, Wilhelmus de Felthurus, Schwikerus de Reichenberg, Henricus de Vellenberg, Eppo Marschalcus, Dominus Minigo plebanus de Algundes, Arnoldus plebanus apud Sanctum Petrum. etc. Et ego Arnoldus Capellanus, scriba et Notario Comitis de Tyrolis interfui, et hæc scripsi.

22.

Saifer Friederich I. verleift dem Biftum Briren die bobe Gerichts: barteit, das Bolls, Mauts, Markts, Munge und andere Rechte. Augeb. 16. Sept. 1179.

FRIDERICUS Dei Gratia Romanorum Imperator Augustus. Ea qua dignitas Imperatoria debet ornari manfuetudine convenimus honestarum personarum et Imperio Fidelium justas peticiones clementer admittere, in his præcipue causis quæ ad honorem et profectum Ecclesiarum dinoscuntur spectare. Noverit igitur Imperii nostri sidelium præsens ætas et sutura, quod nos, pro peticione dilecti nostri HEINRICI Brixinensis Ecclesiæ venerabilis Episcopi contradidimus Ecclesiæ et civitati Brixinensi licentiam et potestatem habendi theloneū, pedagium et quælibet alia jura, quæ ad bonum

fui statum et gloriam reliquæ civitates consueverunt ab Imperiali gratia postulare et tenere, scilicet judiciorum civilium et dominicalis banni honorem, usus molendinorum et habendi fori facultate loco et tempore civitati congruo. Præterea jam dicto fideli nostro Brixinensi Episcopo contulimus jus et usum et potestatem conflituendæ monetæ. five voluerit in Civitate five extra ipsam, ubi prudentium suorum consilio magis oportunum videbitur ad profectum et bonum usum civitatis et adjacentis provinciæ et ipsius Episcopi et suorum successorum utilitatem. Hæc itaque Episcopo et Ecclefiæ ac civitati Brixinensi concedimo damus et in perpetuum nostræ auctoritatis vigore confirmamo. In cuius rei argumentum præsentem paginam jussimus inde conscribi et majestatis nostræ sigillo roborari. Aderant huic nostræ traditioni CONRADVS Salzpurgensis Archiepiscopus. Cuono Ratisponensis Episcopus. Diepoldus Pataviensis Episcopus. Liopoldus Dux Austriæ. et frater suus Heinricus. Otto Palatinus Major de Witelinespach et Otto minor frater eius, et alii quam plures liberi et Ministeriales. Datum Augustæ Anno Dominicæ Incarnationis M. C. LXX, VIIII, Indictione XII. XVI. Kalendas Octobris.

23.

Salomon Bischof von Trient verleiht einem gewiffen Sonza ein Grundstud zu Erbauung eines Sauses zu St. Peter zu Erbrecht. Trient im Febr. 1180. (Trient Arch.).

In nomine Dei æterni in Ecca S. ti Blasii juxta palatium Judicis mense februarii ante reminiscor in quo die in presentia bonorum hominum hiisunt albertus vicedominus martinus archidiaconus. visloldus martinus specialis dulce et zarret. us ger, ciresa petro de Levico. et alii quam plures. Ibiq, in eorum prestia Salamon dei gratia Trident epus investivit Sonzam nominative de una petia de terra ad casam levandum unum casamentum quod est in clausura Sti petri. Coheret ab uno Catere viloldus habitator, et conductor ab uno capite via. ab alio capite fossatu ade. et debet ee per plongu. XVI passuu pro capit vel passus, sivero longitudo deficit fictum non debet minui cum coventione quod ipse sonza, et ejus heredes debet in eam habere et tenere debeat jure locationis in perpetuu ad fictum dandu omni anno XX solidorum veron, mon, in Kalendis martii octo diebus ante vel octo postea sine mala occasione et si fictu ita datum non fuerit in predicto termino tum debeat induplari si vero jus suu vendere voluerit minj dno vel suis successoribg dare debeat XX sol, si vero non voluerit et sumere nolens et voluerit vendere dare per anima iudicare, salvo fictu pot. s. lib. pips dno dare debeat, nulla alia supra inposita uti jdeo fieri debet et promisit se suosq. successores suprato sonze suisq. heredibus ab omni homine defensare istam locationem sub pœna dupli qualitr fuerit contra faciente vis. vis. simili loco actum in suprasto loco anno natitis Domini Ju christi M. C. octuagesimo suprasto die videlicet XIII.

Ego Ubrtus Not. us Sac. Pal. rogatus interfui et hanc cartam Locationis scripsi.

24.

Trient 1. Aug. 1180. (Trient Arch.).

Die veneris que fuit primus intrante mense augusti, in Loco tridenti presentia bonorum hominum quorum no-

Spruchbrief gegen Rambald Erzpriester von Myri zu Gunsten Ros zons und seiner Mundel, die vom Ersteren als eigene Leute der Kirche St. Andre in Anspruch genommen wurden.

mina subtus leguntur. De lite que vertebatur inter Rambaldum archipresbi teru de murio cum suis fratribus ex una parte et Rozonem Wadruivu tutorem flordiane filie enurardi ex altera quia predtus Rambalus dicebat eos suos famulos fuisse pro dote ab epo Altemano facta. ipsi vero inficiebantur se nihil ad eos pertinere. dicentes . . . . nos fratres ecce dare duas galetas olei cum vero deberemus ei unam solam, visis et auditis rationibus et alegationibus utriusq, partis et diligenter inspectis dnus Albertus vicenus assessor venerab. epi Salomonis, eo presente consentiente et confirmante talem protulit sententiam. quia probatum est predictos Rozonem et envrardum fuisse de familia sancti Vigilij et quod non dedit eos epus predte eccle idcirco dicimus ut ipsi sint de Sto Vigilio, et absolvimus eos ab omni petitione et servitute eccle Andree de murio archipresbiteri Rambaldi et eorum fratru et licet cogisset dictos Rozonem et envrardu dare aliam galetam olei fictum quia longum tempus probatum est dicimus ut amodo dictas duas galetas eis et ipsi permaneant in Sm Vigiliu. data fuit hec fententia in palatio epali feliciter. anno dni Mil. C. octogesimo ind. XIII. interfuerunt dnus gerardus Judex. dnus martinus archidiaconus dous turcc.us pesat,us Bozius de Stenego. liulgo de àla, gotofredo de murio.

Ego butcus sac. pal tabelio rogatus per parabulam insius dni epi S. hancesententiam scripsi et interfui.

Ego jacobinus d'al Imperat. Henrici not, autenticum hujus exempli viddi et legi ut in eo continebatur ita et in isto legitur exemplo nihil addens vel minuens quod sententia mutet preter literam vel silabam seu punctum hoc bona fide fine ullo fraude scripsi et exemplavi.

Ego enrichetus sac. pal. nots. autenticu hujus exempli

vidi et legi et ut in eo continetur scripsi in isto et me subscripsi.

Anno dni Millo ducent XIIII Ind. Il die jovis III intrate Aprili.

Ego Geremias fac. palat. not.<sup>5</sup> autenticu hujus exempli vidi ac legi et prout in eo continebatur ita et in isto continetur exemplo. nihil addito vel diminuto quod sensum aut sententiam mutet preter literam punctum meta vel silabam, et me subscripsi meu signu aponendo.

25.

Salomon Bischof von Trient verleiht mehreren Unterthanen alle ihre Besitzungen im Bistum Trient zu Erbpacht.
Alla 7. Aug. 1180. (Trient Arch.).

Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum die Jovis septimo intrante mse - an.º in villa ale. sub porticu. robti. in presetia Albti vicedni. rampti Canonici Betoldi plebani de Clesso. Rambaldi archipresbiteri de Morio adelardi sacerdotis. Betoldi presbiteri, Girardi Judicis Curiæ. anselmi vilici. milonis. ugezonis. ibiq. in istorum et aliorum presentia. Salomon di gratia Trident. eps. iure locationis et conductionis in perpetuum. investivit. Junbonum. Ogerinum, staraldum, nigrellum, ferandum, et tarducium. pro se, et pro quibusdam aliis, qui presentes non erant. scilicet. Nigro de Campagnola. Bazone. fileto. Joane ejus nepote. Ambrosio. Waldrigo, Mar . . . . ro et ejus fratre. Uberto de lala maifredo anselmo poplo fribus. mauro et Gilberto . . . . gango. Viviano Gosmerio Girardo ejus filo Sarazino Rambaldo Rozo. Bertoldo. Arnaldo. Martalo. falco. Joe. Longo. Musio. noiative de omnibus illis quas se se habere, et tenere dicebat per

epatum. tenutis ad fictum reddendū omni anno, atq. in die Beati Michaelis solvendum eidem Venli Epo isto . . . et ejus successoribo vel eorū missis. hoc est noiative. l. v. sol. denaru veron. expnd. et insuper plaustra duo feni traere de prato dni de farni In pertinentia alle et expensis curie pro unoquoq. manso. oblatones vero spalarum, vel aliarum rerum quilibet conductor annuatim sicuti mos est obferre debent, et dno veniente ad terram alle, honorem, et obsequia ei prestare suprasti conductores debent. preterea suprastus. epus, venerab, per stipulaem promisit jam dictis hominibus, de alla, et eorum heredibus. per se ac suos successores istam Locationem, et prenominatam pensionem semper firmam habere, et nunqua alia superimpoem aut colta illis Imponere. Actu est hoc anno a nat. M. C. octoages. Indict. XIII. feliciter regnante Imperatore. Fedico videlicet duo brevia in uno tenore sunt, scripta ex precepto, dni. Salamois epi. et in consilio Curie.

Ego Azo Not. ejusdem pcipis Rog. interfui. et hoc Instrumentum. locat, et conduct. scripsi,...

Ego. Obtus, de placentia not. Sac. Palaz. autenticum hujus exempli. vidi et legi, in quo sic continebatur ut in isto legitur exemplo. et ipsu fideliter. exemplavi et me. 8).;

HENRICUS DEI GRATIA BRIXINENSIS ECCLE-SIE EPC. Herrando Provisori Hospitalis sanctæ Crucis et omnibg Successoribus Canonicè substituendis in per-

Heinrich Bischof von Briren bestätigt bem Hospital zum beiligen Kreut bep Briren alle seine, namentlich angeführten Besitzungen.
1180.

petuum. Cum piæ desiderium voluntatis et laudandæ providentiæ follicitudo facerdotalibus fit adjuvanda studiis. maximè tamen pastoralis curæ auctoritas his accomodanda est, in quibus racio adiuvat æquitatem. & effectus peticionis promittit salutem. Eapropter Universæ XPI Ecclesiæ notum sieri volumo, ut et filis qui nascentur & exurgent narrent filiis suis. quod nos ob interventum dilectorum Fratrum nostrorum Canonicoru Majoris Ecclesiæ. ad promerendam misericordiam eius. qui pendens in Cruce factus pro nobis maledictum vivifica Crucem suo fancto cruore consecravit. lem Domum fanctæ Crucis in tuicionem Salvatoris Domini nostri IHU XPI & sanctorum Apostolorum eius Petri et Pauli et fanctorum Confessorum Ingenwini et Albwini et beati Hartmanni, nostramque protectionem fuscipimus. Cum omnibus bonis, quæ eidem domui jam collata funt, vel adhuc larga Dei manu conferentur. etiam in hac re concordare volentes fanctæ Romanæ fedi et Predecessorum nostrorum Heinrici videlicet & Richeri, qui nos in tam glorioso opere feliciter præcesserunt piæ intentioni. Inprimis utique Ecclesiam ipsam cum mansionibus ei adhærentibus iuxta Fundatoris laudabile votum et beati Hartmanni statutum in domum Hospitalem ad receptionem peregrinorum pauperum & infirmorum perpetua stabilitate sirmamo, et commisse nobis auctoritatis figillo comunimus. ea videlicet racione, ut Fratres nostri majoris Ecclesiæ Canonici prædictam fanctæ Crucis venerabilem Ecclesiam ad fuam perpetuam falutem manu teneant, et nihil omnium bonorum, quæ ad eam spectant, ad ullius hominis privatos usus cedere permittat. Ipsi autem viros prudentes et Religiosos, quos meliores de Monasteriis regulariter ordinatis optinere poterunt, ibidem constituant. qui Salvatori nostro suæque sanctissimæ Cruci

die ac nocte deserviant, et peregrinos pauperes et infirmos devote suscipiant. eisque iuxta possibilitatem suam necessaria provideant, atque mortuos ibidem sepeliant. Sacerdos etiam Hospitalarius, qui jam dictæ domui præfuerit inter Kathedralium Canonicorum Sacerdotes vicem fuam expleat in Missarum celebratione. & cæterorum officiorum in Choro gerendorum. autem in pace sint universa, quæ memorata domus possidet & in nullo eorum litem uel contradictionem patiatur. propriis ea decrevimus explicare vocabulis. Infulam in qua idem Hospitale constructum est. benda ( ) quam in ipsa BriXINENSI Ecclesia piæ memoriæ Richerus EPC Prædecessor noster fundator sæpe dictæ domus, habebat, decimationes de vineis Albinensibus, et hortum in civitate, quam felicis recordationis Hartmannus EPC præfato Hospitali noscitur in elemosinam contulisse. Prædia duo in Torent. Decimationes de quibusdam agris iuxta civitatem. et agrum ibidem quem Reinbertus () Præpositus Brixinensis Ecclesiæ ipso concedente Episcopo ad usus pauperum eidem Hospitali concessit. Parrochia quoque in monte Millûn ( ) cu omnibus ad eam parrochiali jure pertinentibus. Curiam in Civitate quam Richerus Episcopus à Willihelmo de Velturns () conmutaverat. Molendinum in foro cum area integra ad ipsum molendinum pertinente. et domum armenti in monte Kalkiol. Agrum etiam in proxima Infula fitum cum molendino et edificiis ibidem sonstitutis, quæ quondam fuerant Arnoldi de Rodink, et nos nuper prænominatæ Ecclesiæ restituimus testimonio Fratrum nostrorum Canonicorum conmoniti. ius eius recognoscentes. Decimationes quoque quas Wernherus Archidiaconus in monte Torent, et Decimationes, quas Uolricus Presbyter Custos Brixinensis Ecclesiæ in valle Lusen et in monte Lajan

per mano Richeri Episcopi prædictæ domui contulerunt. agra quoque in Rikke quem Burchardus Decanus eidem Ecclesiæ contulit. Allodium unum in monte Scalrs cum duabus areis Ortolfus Canonicus fupradictæ domui contulit. Item Allodium in monte Scalrs et duas areas in civitate et Enzelam cum pueris suis, quæ Herevicus Canonico memoratæ domui tradidit. Item agrum unum Brixine et vineam unam Bozane, quam Rudolfus Canonicus iam dictæ domui contulit. Item Agrum in Millan, quem Heinrico Canonicus () eidem domui tradidit. Item duo Allodia in monte Tifes in loco qui dicitur Pont, quæ Vernherus Archipresbyter præfatæ domui contulit. Agrum quoque quem Luodevicus Ministerialis sæpe dictæ domui contulit. Armentaria in Phlers quam Rupertus de Rifenstein et fratres eius dictæ domui contulerunt. Prædium in Luzin quod Burchardo de Sebene eidem domui contulit. Item prædium in Presels quod Chunradus de Sebene filius Burchardi iam dictæ domui contulit, vineam quoque Bozani quam Canonicus Arnoldo domui fanctæ Crucis contulit. Item vineam Bozani, quam Chunradg Scaphin-vrlevge prædictæ domui contulit., Dimidium mansum iu Premai situm () que Hartvicus de Kastelrut cum consensu fratrum suorum memoratæ domui tradidit. Item prædium und cum vinea in Albiuns () quod Vernherus Archipresbyter & Warmundus frater ejus jam dictæ domui contulerunt. etiam in via Plan quod Chunradus Custos eidem domui contulit, vineam etiam sitam in loco qui dicitur Ville, quam Wintherus Canonicus ( ) per manum fratris sui Otakri prænominatæ domui contulit. Berhtam quoque cum liberis suis () Gebehardo et Adelheida, quos Gebehardus ex mandato patris sui sæpe dictæ contulit Ecclesiæ. Quæ omnia, & si qua alia memorata Eccle-

sia nunc possidet vel in futurum largitate divina et sidelium devotione justis modis poterit adipisci. perpetua stabilitatæ confirmamo, et sigilli nostri inpressione munimus. Decernimus ergo ut nulli hominum liceat præfatum Hospitale temere perturbare, aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare. set illibata omnia et integra conserventur, eorum quorum gubernationi et sustentationi concessa sunt usibus omnimodis profutura. falva sedis Apostolicæ auctoritate et Diœcesani Episcopi Canonica justitia. ita videlicet ut in dispositione Canonicorum majoris Ecclesiæ secundum formam, qua selicis memoriæ Prædecessor noster Richerus Episcopo eiusdem Hospitalis fundator ipsis Canonicis ordinanda contulit, firma et illibata permaneant. Si qua igitur in futurum Ecclefiastica sæcularisve persona constitutionem sæpe dicti Hospitalis et vota fundatoris eius Deo et hominibus accepta, devotionem etiam fidelium, qui eidem loco ad sustentationem pauperum de suis facultatibus aliquid contulerunt, contra hæc temere venire temptaverit, secundo tercióve conmonita. nisi præsumptionem suam congrua satisfactione correxerit, ream se divino judicio existere de perpetrata iniquitate connoscat, et à sacratissimo Corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri IHU XPI et à redemptione, quam in ligno Crucis operatus est Salvator, aliena fiat, atque"in extremo judicio districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus fit pax Domini nostri JHU XPI. quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et aput districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Ne autem inposterum quidquam horum qualibet subreptionis astucia vel negligentia in dubium vel oblivionem deveniat

hanc

hanc ad Certitudinem omnium paginam conscribi fecime, et sigilli nostri inpressione ROBORAVIMVS.

27.

Sahung Raifer Friederichs I. vermöge welcher die Stadt Erient feinen eigenen Magistrat haben, sondern unter der Regierung' des Bischofs von Erient stehen soll.

Wimpfen 9. Rebt. 1182.

In nomine sanctæ, et individue Trinitatis Fridericus Divina favente clementia Rom. Imp. Augustus, ad æterni regni meritum, et ad temporalis Imperij prosperiorem decursum apud Regem Regum nobis proficere credimus, si velut officij et dignitatis nostræ rationes convenient iura Ecclesiarum sub nostro regimipe costitutarum restaurare confirmare ac manutenere studeamus, quod cum liberum universis imperij nostri Ecclesiis pro debito impendamus eis tamen hoc in præstare tenemur, quæ spetialius nobis attinent et devotione obsequiorum nostræ serenitati placere conten-Hinc est quod Tridentini Epatus incomodis occurrentes, et honoris eius augmento consulentes Imperatorie auctoritatis edicto, et consilio, ac beneplacito Principum, et Curiæ nostræ sapientum statuimus, ut tridentina Civitas Consulibus perpetuo careat, et sub Episcopi sui gubernatione Imperio fidelis et devota consistat sicuti et alie Regni Teutonici Civitates ordinate dignoscuntur, in rectas ejusdem auctoritatis nostre sanctiones firmissime inibemus ne qua popularis persona seu quicumq. civis, qui non est liber, vel certus et legitimus Ecclæ illius ministerialis, presumat infra Civitatem vel extra in suburbio vel coherentijs eigs turres aliquas, aut munitionem seu propugnacula attollere sine auctoritate, et Licentia Epi, et consensu

formage Geich. Eprois I. 2.

advocati. Si quæ vero turres munitiones seu propugnaculorum structure a talibus personis contra jam dictum ordinē reperiantur ibidem et recte, ad mandatū Epi destruantur et quicumq. contra hanc nostram jufsionem Episcopi mandato obviare attentaverit imperialis bani periculo subjaceat, et proscriptorum penam subeat. Nob. vero et certis ministerialibus Ecclæ liceat Turres erigere et loca propria munire, si ad hæc folius Epi afsensum et licentiam mereri potuerit;

Item decenimus, ne cives tridentini pondera et mensuras panis et vini, sev aliarum rerum, ordinare seu disponere presumant, sed hujusmodi omnia civiatis jura in dispositione Epi et successorum suorum permaneat; item predicti Cives collectam in Civitate, vel extra Civitatem facere non audeant, nec de ponte, seu de navigio nec de moneta aliquam ordinandi facultatem habeant, fet hæc omnia ad arbitrium et dispositionem Episi permaneant sine impedimento, quo etiam interdicto vetamus, ne Cives Tridenti Nob. a iquam personam, se popularem ad inhabitationem Civitatis Tridenti compellant, ne quosquam qui loca sua subterfugio dominij, vel juris solvendi permittant, in Civitatem reipiant. Jubemus etiam ut si qui coacti sunt Civitatem inhabitare a fide et juramento tridentinis præstito ab ipsis omnino obsolvantur et libera eis recedendi facultas concedaturi adjungimus eadem præcepti nostri virtute quod si qui de hijs qui coacte vel sponte Olvitem inhabitare cepent ut potentius inde adversarijs snis werram moveant, et robore: Civitatis pacem patrie disturbare, seu nocumentum Epatui, aut molestiam imperio machinari pro vi dignoscuntur, ad comonitionem, et mandatum Epi a Civitate recedat et ad sua se alio transferant. aut imperatorie proscriptionis pænam rebus, et corpore luant. Inibemus præters

ne forte Tridentini eos, qui foris in municipijs, uel castellis habitant suo districto, vel potestati subjacere compellant, et eos, qui semet ipsos illis sponte subjeceint, vel coacti omnino absolvantur; Item precipimus, ut si quis fecundum conditionis naturam de offitialibus Trident. Ecclæ esse probatur, quantumlibet divitijs exaltatus videatur secundum voluntatem, et mandatum Epi ad pristini exercitium et debitum officij redire teneatur, et si huic mandato, et juri rebellis apparuerit tam allodijs quam fendis et quibuslibet possessionibus nostræ jussionis auctorite privetur.

Hæc supradicta, et cætera omnia quæ Tridentinæ Ecclæ ad honoris, et boni status profectus Prædeceisorum nostrorum vel nostra largitate concessa digitoscuntur eidem Ecclee confirmamus, auctoritate Imperiali pracipientes, ne quis ea de caetern audeat fullo modo violare. Si quis aute nostro mandato contraierit centum librarum auri poena feriatur; Imperiali Cameræ solvendarum. Hujus rei testes sunt Rudolphus Impi Aulæ protonotarius Albertu trident. Ecclæ vicedominus, Magister Romanus, Henricus Advocatus, Henricus Comes de Eppan, et Ulricus nepos ejus, Ulricus de Arcu, Ribaldus de Cagnao, Rodegerius, ef Arnoldus de Livo, Turingus de Eppan, Katzelochus de Winech, Rudolfus Imp. Camerarius, Enghalardus de Winespergh, et alij quam plures, Signum & Dni Friderici Rom. Imp. Invictife.

Ego Gotefridas Imp. Aulæ Cancellarius vice Christani Maguntiæ Sedis Archiepiscopi, et Germaniæ Archicancellarij recognovi. Acta sunt hæc anno Dni 1182. regnante Dno Friderico Rom. Imperatore Gloriosissimo, anno regni ejus XXX, Imperij vero XXVIII. Datum Wimplinæ ind. XV. V. idus februarij feliciter Amen.

28

Bischof Salomon von Erient bestimmt bie Naturals Ablosungen ben bem Bieb fur bie Gemginde Leber.

Ard. 14. Deg. 1182. (Erient Ard.).

In Xi ne, die Martis qui e. XIIII. int.e decembri in plebe arci in eccla plebis in prestia bonorum hominum quorum nomina subtus leguntur per lignum quod in sua tenebat manu Salomon Dei ga Trident. Epus fecit finem hominibus de Leudro de carne, quam ipsi dabant dono Epo in tali pacto pro unaquaq. ove vel Ariete 4. sol. Veronens, monete, et de Vaccis, et de vaccis, et de porcis pro unaquaq., et de unoquoq. triginta sol, verones, persolvendo annuatim Eno vel suo certo misso suppast, depar: si quesiti fuerint medietatem ad forum sanctorum septem fratrum cum foudro vel ad quindecimam vel infra predictum terminum. et aliam medietatem ad forum Sti Andree, vel ad quindecimam vel infra predictu terminum si non remanserit p epuin, vel per suum nuntium, et si supracti denarij non fuerint perfoluti ad istum terminum pro suprastis hominibus de Leudro, per fraudem ipsi debent dare duplum Epo, et pactum debet esse, firmum, et si remanserint trans actum annum unum quod suprasti denari non fuerint persoluti et quesiti fuerint tunc in duplum debent dare ei, et debet esse factu breve si non remanserit per Epum remota omni mala occasione, quia tali modo inter se statuerunt et servitium accepit Epus a suprascriptis hominibus C. lib. sine servitio curie, pena vero inter se posuerunt, ut quisquis illorum de hoc pacto, et hanc conventionem distulerint, et si non observaverint qualiter fr.ls. nist inter se compeneat, pars illa que est in culpa ex hoc ceciderit parti fidem servanti nomine pena-lib. C. C. ver. bone monete in suo robore, unde duo brevia uno tenore scripta sunt. factum est hoc in predicto mense ano dominice Incarnationis. M.º Centesimo LXXX secundo in die. °XV. interfuere Albertus vicedominus et federicus, et Orebricus fratres de Arcu et Gnardus Judes et Archipresbiter dominicus de Arcu et albertus Dulicitus, et riprandus et ottebonús de arco rippenses et Otebonus Clericus et galicianus et calramanca leudrenses, et rugerus de Cemago et aliorum plurium.

Ego salvatra not. Dni Federici Imp. interfui rogatus scripsi.

29.

Salomon Bischof von Trient übergiebt dem Grafen Piligrin die Advotatie über die Kirche und das Kloster Sonnenburg. Trient 15. Dez. 1182.

In Nomine Patris, et filij, et Spiritus Sancti in perpotuū amen. Ut causis Ecclarū rationabiliter compofitis. nulla in futuru valeat occurrere calumpnia maloru, cautum est, ut veritas. facti Scripturæ perpetuitate ad notitia Transferatur posteroru. Unde Nos, ego videlicet Salomon Tridentine Ecclesiæ per misericordiam Dei Minister humilis nec non Pertha Suneburgensis Abbatissa omnibo Chri fidelibo notificamus. quod obeunte Eberhardo Comite advocato ipfio Ecclae absque Liberis, ideóque vacante tunc advocatia venit Germani eius Comes Piligring, pro obtnenda advocatia fuæ tantum Personæ, ex Consilio, et bene placito totio Congregationis, et omniu fideliu ipfig Ecclæ dedit in proprietate, ac ad ministerių Chri ancillaru Curtem unam Prattenwisen dica, et mansu unu Poranhol situ, tali utiq. honere, presentibo Tridentinæ Ecclæ Majoribo tam de Clero, atq. Ministerialibo, nec non

et Civibus firmites interposito, ut nullateng ei liceat eandem advocatia vel Nepotibo suis, aut cuiq. hominu quolibet modo obligare, sed post mortem ejo omnibo modis libera remaneat, ad ordinandum de ea, quidquid Epo, et abbatisse visu suerit Ecclæ expedire.

Si vero prædicto Comes hanc conditionem aliquo modo violaverit, et Eccliæ super hac re cuiquam quæstionis causa sua culpa præstiterit, præsata bona, quæ pro obtinenda advocatia Ecclesiæ donavit, absque retractatione in usu, et proprietate Ecclesiæ remanebunt, et tamen nihil juris ipse, vel cuiq. eandem advocatia obligavit, in ea de cætero obtinebunt. Inderfuêrunt, et Testes facti sunt alberting Decang et vicednus, Marting archi-diaiong, Ulrico Catani, Albertg de Porta, Bertholdo Uchho, Hadwing Canonici, Arnoldo de Livo Tridentinus, arnoldi frater anshelmo, Booh, et filius ejus, Muso Rufus, Bissatto et alij quamplures de Civitate. Sighardus, et frater ejo Rudolphus, Volkmarg Kuonradus, Gotfridus, Otacher, Pilgring, Ratoldus et Nepos ejus Berhtoldus Friderico, et frater ejo Wolfhardus, Udelbrecht, et alij quamplures Sunnenburgenses Actum est anno Dominicæ Incarnationis MCLXXXII. Indictoe I. die XVIII Kal. Januarij apud Tridenta in Eccla S. Viglii, regnante Romanorum Imperatore Friderico feliciter.

30.

Trient 1183. (Erient Ard.).

In Xi noie. Anno a natite. Mil. cent. octogesim. III. Ind. r. in loco tridenti. presentia bonoro houm, quoro

Ottolin Greppi leiftet zu Gunften bes Bischofs Salomon von Erient für 350 Pfund Beroneser Grofchen Berzicht auf alle Unsprüche wegen bem Schloft Predaglia.

noma subtus. leg. cum daus, et venerab. epus Salamon emisset Castrum ptalie a da maria filia dai qua Ottolini de loco eodem ptalia. et illud cum adquiset; ad honorem dei et beati Vigilij de Trident toto cum omnibus; jurib, et proprietatibus; ad idem castrum pertinentibus; sicuti in carta legitur emtionis. accedente quodam nobili viro ottolino videlicet quondam grepi filio de civitate verona. et introducête illo cartas et rationes in quibus videlicet ipse ostendebat se habere iura, et rationes. Mille. vicentarum. lib. in preto castro, et in bonis eius per da galcigna. convenit cum

epo prenominat. sal. di gra trident eps cum jam dio Ottolino de predto castro, et rationibo; et. scilicet de rationibus, ipsius Ottolini per transactionem, tali pacto. quod predus Ottolinus fec fine. et datum. et cessionem. in manu predti presul. nojative de omni jure, et actione. quam ipse habet in dicto Castro. in bonis eius per dnam Galfignam. per donationem inter vivos vel per aliud datum ab ea. eo modo ut non sit ei aple licentia movendi litem vel controversiam per se vel per suos heredes, aut per interpositam personam contra predictum pontificem vel contra suos successores, aut qui dederint, in pena dupli prenominatæ pecuniæ. Pro hac que fine et dato cumvenit ei dare dus epus tercentas quinquagintas lib. bonorum den. veron. monete. Actum in porticu postremo domus valrici de burgonovo. die mercurii qui fuit secundus exeunte mense jun. interfuer. dns Alber. viced. Magister Romanus. Girardus iudex. ugicionus carboncinus de ala. trenzanus de verona, et ademarius notarius.

Ego butcus Sac. Pal. not. rogatus interfui et hanc finem datum scripsi.

Die Mercurii qui fuit scds exeunte mense juni. în loco triti presentia bonorum houm quorum nomina

subtus. leguntur, ottolinus Greppi de civitate verona. confessus fuit se esse solutum a dono Salomone di gratia Tridto epo nojative de C. L. lib. bonorum den ver. quas ipse ei debebat dare, hoc autem fuit de debitis. CCCL. lib. quas dus epus ei convenerat de fine et dato et rationibus, quas ei dederat idem ottolinus de castro pretlie, et de bonis ejus.

Actum in curia. Su Vigilii. anno dni. M. C. octuagesimo tertio. indiect.º prima. interfuerunt. Albet. viced. Martinus Archit. Magister Romanus. pitarinus. Girardus judex.

Ego butc's Sac. Palatij not. rogat's interfui, et scripsi.

Die jovis prômo sequente pret.'s ottolinus Greppi consessus fuit quod securitas, quam ei secerat Dnus eps in publicum. scilicet solvere vel dare ei tenutam de donatione Galsigne scilicet de facto ptalie. predta securitas inutilis et irita esse debebat.

Actu in ecca majori. coram noiato psule. eodem anno. interfuerunt martinus archid. Magis. roman. Girart iudex Trident Ottonis Richi qui fuerat unus de fide. securitatis.

Ego ide butc. Sac. Palatii Not. rogats interfui, et scripsi.

31.

In nomine Domini. Die Martis, septima intrante Martio in Camera Dni Episcopi de Palano Formiani coram Dno Conrado, Dei gratia Tridentinæ Sedis Episcopo in presentia Comitis Egnonis Turingi, et Conradi, et

Ulrich von Grumsberg Burgvogt von Altenburg bev Eppan ichwort von allen Beleidigungen gegen den Bischof von Trient in Instunft abzustehen, und wenn eine Klage geschähe, Genugthuung zu leisten.

Pallaft Firmian 7. Marg 1185. (Trient Arch.).

Zuconis de Furmiano, Bertoldi de Cagnao, Rodegerij de Metz, ed Arnoldi germani Dni Ottonis, et Gotsaldi de Winecho Doni Girardi Judicis, Dni Petri de Malusco, Henrici de Roneubach, Henrici Swarci, Rodegerij, et Adelpreti de Bauzano, Peccarini, et Musaris de Tridento, et aliorum.

Ibique Odolricus de Gruensperg ad sancta Dei Evangelia corporaliter juravit, quod ab ea die in antea de omnibus illis offensionibus, quæ per eum, aut per suos fient Dno Episcopo, aut suis hominibus seu masnatæ Sancti Vigilij de illo Castro, quod nominabant de Altenburg, quod Comes extruxerat apud Pianum, si quærimonia exinde fiet Dno Episcopo, quod ab ea die, qua Dnus Episcopus denuntiabit sibi infra proximos tres continuos menses exinde venem factam habebit. Sicque per omnia Ethiche ejusdem Castri Capellanus, sicut Udalricus, ut superius legitur, in in juravit, per se attendere juravit.

Die vero mercurij 8. intrate Martio in eodem suprascripto loco, in presentia Ottonis de Winecho Dni Rodegerij, et Arnoldi germanorum Turingi, et Zuconis de Furmiano, Geccarini de Tridento, Odorici de Gruensperg, Gotsalci de Valvenstein, et aliorum coram jam dicto Dno Episcopo juravit Odolricus Juvenis corporaliter suprascriptum juramentum per omnes tenores attendere conservare per omnia, sicut Odolricus de Gruensperg, et Etiche, eorum quilibet per se juraverunt facere, et attendere, ut superius legitur inin.

Anno Dnicæ Nativitatis 1185. Indictione tertia.

Ego Albertus a Dno Friderico quon Impt. Nota-

32.

Albert Bischof von Erient belehnt die Grafen Ulrich und Arnold von Eppan mit dem Schloffe Walwenstein, und den Ersteren auch mit dem Schloffe Argt.

Enn ben 23. July 1185. (Erient Arch.).

In nomine Domini. Die Martis, qui fuit nonus exeunte Mense Julij, in prestia Henrici Co. de Piano Ezelini de Perzine, Odolrici de Arcu, Warimberti, et Ribaldi de Cagno, Arnoldi de Livo, Warimberti de Arse, Amelrici de Costa, et Riprandini de Perzene, Manfredini de Setorio, Henrigidi de Clauz; Oluradini, et Bertoldi de Correde, Walcherij de speur, Gothsalchi de Valvenstain, Conradi de Zovo, Comitis. . . . Mags. ri Romani, Turconis, Dni Widonis Capellani, Bartselli Notarij et aliorum, Investivit Domus Ven. Albertus Tridentinæ Sedis Illustris Episcopus Comitem, et Comitem Arnoldum Germanos fratres filiosque Comitis Fedrici de Piano ambos ad rectum feodum de Castro Valvenstein, et Comitem Odolricum tantum de Castro de Arse ad rectum feodum ipsis, et Eorum heredibus in perpetuum. Ita tamen, ut prædicta Castra omni tempore prænominato Epis.º suisq. in Episli dignitate successoribus in omnibo eorum negotijs aperta efse debeant contra homnes homines, et omnem hominem viventem, se ipsis exceptis, et negotio finito debeant ipsi Comites suprasorum Castrorum dominium, et Castra habere cum omni honore ficuti habebant prius, quam negotium fuisset, quia negotio imminente, Episus præd.a Castra, et eorum dominium habere debet; si tamen exiegerit, et sibi placuerit, ut hæc omnia præd.i Comites, quæ superius leguntur inin. firma conservarent, in perpetuum quingentas libras præmemorato Dno Epco, aut suis successoribus se dare obligaverant, sicut supra legitur inin non con-

servarent, aut rata non haberent. quod si habitatores præd.um Castrum hoc idem attendere renuerent, vel non attenderent sub eadem obligatione quingentarum videlicet librarum promiserunt cum Stipulatione prescripti Comites bona fide juvare Epispum, quatenus ei ab ipsis habitatoribus Castrorum eadem pœna solvatur, et ut sibi Castra aperiatur, quod si Comites ipsi in suprastis fraudem habere invenirentur, tunc ipsi pœna persolvere debent, et pœna soluta idem pactum in sua stabilitate perduret, stipulatione subnexa. Ibidem investivit ipse Dnus Episus suprastos Germanos Comites ad rectum feodum de Medietate Comitatus Piani, cuius Comitatus tertiam partem tantum eos habere debere dicebant, sed ne hoc amplius vergat in litem, tunc ad præsens de medietate ejusdem Comitatus Piani videlicet ad rectum feudum ejus, et eorum hæredi-. bus habendum investivit, cum eo scilicet jure, et honore sicut hactenus condixerant. Investivit etiam eosd suprastos Germanos Comites ad rectum feodum ipsis, et eorum heredibus in perpetuum habendu, nominative de herbatico de Egna, suorum videlicet hominum de flemme, quos antiquitus habebant, et noviter aquisierant, et quod ea scilicet suprascripta die habebant; si vero cambium de flemme quolibet modo rescinderetur herbaticum hominū illius Cambij ammodo habere non deberent; Et si prænominatis Comitibus de predictis Castris ab aliquo lis, aut controversia fieret, aut placitum appareret Episus ea Castra Comites rationabiliter debet juvare, manutenere, ot si ipsi Comites de eisd Castris de uno Castrorum, seu pro aliqua parte eorum in litem caderent non debet Episus eis restaurare. Sin vero eis exinde fieret aliqua vis, Episus eos juvare debet. Ibiq. præstus, et coram positis prænominatis, omnibus prenoati Comites resignaverunt in

manu jam dicti Dni Episi, et refutationem fecerunt nominative de Castro Grunaspergi sine tenore ad destruendum, aut eis ipsis reddendu, licet ei placuerit faciendum edemque aperiendu ad terminum quem eis dederit; quod si habitatores ipsius Castri illud ad terminum, qui eis dabitur, reddere, et aperire nollent, suprasti Comes, per eorum manum, et fidem promiserunt in manu præfti Dni Epis., ipsum sine fraude jurare, quousq. illum Castrum sibi reddatur. In eodem loco præmemoratis omnibus præstibus, jam dicti Germani Comites de illis 1100, libris, quas Episus eis dare debeat pro quibus Curia de Romeno eis obligata fuerat pro suprastis omnibus, quingentas Lib., cum omnimoficuo, qui eis pro ipsis debebatur, solutos esse confesi sunt, et contenti fuerunt; sed tamen idem pignus, scilicet Curiam de Romeno, sive aliqua vi habere debent quousq. sexcentæ libræ eis solvantur. eo tamen salvo, quod si suprastarum mille et centum libraru proficuo tantum minus esse debet, quantum suprastæ 500 libræ, ut supra legitur inin solutæ in suam sortem recipiunt. Actum ad navem Ramberti in ea parte, quæ est Tridentum versus. Anno Dominicæ Nativitatis 1185. Ind.e q.a

Ego Albertus Dni Fedrici Impif Invic.mi

<sup>33•</sup> 

Graf heinrich von Eppan fendet dem Bischof Albert von Erient alle seine Besigungen in Bregut Bondo und der Gemeinte Lion auf.

Bep Bogen 27. Aug. 1185. (Trient Arch.).

In ne dni. die martis V exeunte augusto. in presentis Arnoldi canci de trid.º dni jeremie de urso. Wilelmi de Calavino Zucolini de Una, vibaldi bertoldini, Zu-

conis. et swikeri de Cagnao. artvici. ottonis. wernardi. et gothsalci de winec. conradi et Hermani de formiano fedrici pincerne. mufi de dosso. fedrici de Winchele. Gerardi de pesena. arnoldi de griaz. fedrici. uberti gambebuse et aliorum.

Henricus comes de Piano ressignavit et resutacionem inrevocabilem fecit in donu Albertum trid.º sedis Venerab. epum de omni eo quod habebat in burguzo et in bundo et in tota plebe de Tillum, nominativo de omni et toto eo quod habebat aut detinebat seu possidebat a Duron intus quidquid sit et ubicumque sit tam in monte quam in plano imim argenteriam et homines, scilicet cum omni eo quod a Duron intus habebat detinebat aut possidebat cum omni jure et honore ut superius legitur scriptū et cum vassallis quos ibi habebat cum toto eo quod dicti Vassalli habebant seu possidebant aut detinebant in in. excepto tamen galapino de Ludron. Gumpone de madruzo, et borone de Stenego. et ejus vassallis qui nomen habent militis. pro qua suprasta refignatione, et refutatione facta ut superius legitur in in. prefatus dnus albertus epus investivit ad rectum feudum prenominatum comitem Henricum in cambium ejusdem supraste refutationis nominative de decima de Latz que fuit qui ottonis luagel et ut ipse comes Henricus cum omni jure et ho-

nore eam decim ad rectum feodum habere, et detinere debeat in perpetuum et ne idem prescriptus dnus epus plus accepisse quam dedisse videatur, indicavit dare jam dicto comiti Henrico ad hinc ad proximam venturam epiphaniam octingentas lib. ver. et Zuco et ribaldus de Cagnao e coradus de formiano fidejussores fuerunt insuper pignoravit idem Dnus epus pred.º comiti henrico curiam de dommo et curiam de sancto paulo.

ita scilicet ut si predicte octingente lib. ad suprastum terminum non fuerint sibi solute, quod eas curias cum omnibus ad jus pignoris adsolutionem sine vi aut impedimento aliquo habere debeat in in si per eum remanserit.

Actum ad vadum cuxtali badzano versus felz. anno domce nattis Mill. cent. octuagesimo quinto ind.e tertia.

Ego albertus dni Fedrici Imp. not. interfui et ex suprastis omnibus unius tenoris duo brevia rogatus scripsi.

Burchbard Dechant, und Rudolf Kanonitus au Briren fcenten ibren Korbrudern mehrere Bebenten und Guter.

Um b. J. 1185.

Noscat Christi Ecclesia præsens, et futura, quod dominus Burchardus Brixinensis Decanus ad exhibendum fratribus ejusdem Eccæ, et hospittibus comunitatis plenum symbolum in festo B. Nicolai addidit beneficio antiquo ejusdem festi, quod unum servitium explesi non poterat, beneficia sua habita ab Epo ejusdem Eccæ, refignata quidem Episcopo Hainrico, et per manum ejusdem fratribus tradita, et ipfi decano in beneficium reddita ad utilitatem fratrums hæc antem funt beneficia. Decima in Gredina, quæ persolvit EV Libras veronenses, et pars decimæ agnorum in Cajan, et decima Luebe in velles, et tres agrini Pedruz, tali videlicet conditione, ut cuiq. fratrum hoc beneficium commisserit, pauperibus in elemosinam modium silignis, et tres mensuras leguminis exhibeat. Item idem D. Burchardus Decanus curtem in Chranuwit cum vinea, et agris et omnibus pertinentiis pro remedio animæ suæ et parentum suorum super altare S. Petri, et S.

Ingenuini contradidit in vium fratru inibi deo servientium tali tenore ut post mortem ipsius eadem curia in manu trium fratrum meliorum, et prudentiorum sit posita, ita ut ipsi in side, et anima sua administrationes tales in fratribus exhibeant, vino nempe in comuni cellario reposito, ut inde in natalitiis Apostolorum, et præcipuorum martyrum confessorum, atque Virginum nocturna vina administrentur, quod autem superavit. comuni vino addatur.

Noscant omnes Christi fideles, quod Dominus Ruodolfus Canonicus decimas, quas in ologen à prædecefsoribus nostris Episcopis habuit, dominis canonicis per manus ipforum contradidit. item et tertiam partem decimarum in Spinges, et pratum unum in merre, et agrum unum brixinæ, et duas areas cum hortis brixinæ pro remedio animæ suæ fratribus suis Concaponicis tradidit, ipfaque nepotibus finis D.º Hartungo, et fratri suo Arnoldo post obitum disposuit ea conditione, ut fingulis annis dominis canonicis de prænominato beneficio perfolvantur in aniverfario suo oblationem. et duos modios silignis, et LX cafeos pauperibus, hujus rei testes sunt Burchardus Decanus. Viricus Priepositus. Wintherus canonicus. Heinricus avunculus. Heinricus brixinenfis. Vischalchus, et d. Rudegerus de monte, Fridericus, Reinbertus, et Heinricus.

35∙

Egno von Eppan überläßt ben ber Theilung ber Kindet Gebhards von hauenftein bem Bistum Briren bie Borwahl.

Um bas fadr p185.

Notum sit X sidelibus, quod comes Egno de Epan silios Gebehardi de Hawenstain, et silios super altare S. Petri, et Ingenuini æqua divisione potenti manu

contradidit: ita ut prior electio ad Episcopatum pertineat, et hæreditatis ab utroque parente æqua fiat inter eosdem partitio. hujus donationis testes sunt confratres de choro scilicet dus Præpositus Viricus. Burghardus decanus. Rudolfus plebanus. Wernherus Archipræs byter, Gebehardus de Sabiona. Viricus de Sconeburch. Chuonradus Scholasticus. Werenbertus frater Gebehardi. Burghardus Sabionensis. Item Hugo et Hainricus milites ejus (C. Egnonis) Viricus Vinhar. Otto de Winech. Gotschalckus de Valvwenstein. Gebehardus Junior. olricus de Chastelrut.

36.

Eben derfelbe macht einen Causch zwischen den Sohnen Ottos von Felsen und Sottschalts von Walwenstein.

Um b. 3. 1185.

Noverit X Ecclesia tam præsens, quam sutura, quod Comes Egeno de Epan verbo Domini Imperatoris secit concambium inter silios Domini Ottonis de Velleseck, et silios Domini Goteschalci de Valvwenstain, ita quod silii jam dicti Gotschalci Kalhohus, scilicet, et Otto, qui ad ipsum Egenonem spectabant, hujus Eccæ sint ministeriales, et duo ex siliis Gotschalci succedant in partem prædicti comitis. hujus rei testes sunt, Dominus noster Hainricus Episcopus per cujus manum hoc sacta sunt. D. Viricus Præpositus, et Burghardus Decanus et alii fratres ejusdem chori. D. Arnoldus de Rodank. Burghardus de Sabiona. Hainricus de Schenchinberch. Reinbertus de velles. Gotschalcus Senior. Gotschalcus de Aichach. Ernestus Burggravius. Fridericus frater ejus, et Heinricus frater ejus. Wara-

mundus de Ræsen. Ekehardus Gerro. Gotschalcus de Tiers. Viricus de Vellenperch. et alii quam plures.

37. Heinrich und Otto von Felded schenten bem Rapitel zu Briren ein Gut im Wittenthal.
Um b. J. 1185.

Notum fit omnibus X fidelibus tam futuris, quam præsentibus, quod duo fratres de Vellsecke Heinricus et Otto, et uxor Hainrici, et filii ejus prædium in valle quod dicitur Wittental tradiderunt super altare S.S. Petri', et Ingenuini brixinæ canonicis inibi fervientibus pro salute animarum Hartwici, canonici, et alberti fratris sui. hujus rei testes sunt Herandus, et Albertus Præfbyteri. Harbertus et mainhardus diaconi. Vlricus et Chuonradus subdiaconi. Chuonradus Scholaris de Winecke. Karolus. e laicis Heinricus de vogtesperch. ulricus de Kastelruth. Pertoldus Schof, et Heinricus levir ejus, Siboto de albins, et albertus, et Meinhardus fratres, Ludevicus. Volschalcus. Walterus, Albertus Saxo. Fridericus filius Perchte, baldemar, merbot, de familia Ecciæ Martinus, et Hartwicus pistores. Ruodolf Cocus. Martinus sparnuz. tietmar niche, Heinricus pellifex.

38.

Raifer Friederich I. bestätigt bie vom Raifer Otto an die Rirche ju Junichen gemachte Schanfungen.

Giengen 19. April 1187.

In Nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis. Fridericus Divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Rationi consónum, et pietati proximum credimus, collata à divæ memoriæ antecessoribus nostris Regibus, et Imperatoribus Sanctis Dei Ecclesiis bene-

hormane Beich. Eprof I. 2.

ficia privilegiorum nostrorum auctoritate confirmare, et ne injuriarum acerbitate pulsentur, imperiali Tuitione defendi. Hinc est, quod habita consideratione factorum piæ recordationis prædecessoris nostri Ottonis gloriofissimi Romanorum Imperatoris Augusti, Qualiter in Spem regni cælestis et retributionis æternæ quædam iuris sui prædia in loco Intinchinge Sita, cum ministris et omnibus pertinentiis, et utensilibus eorum, aliisque appendiciis Ecclesiis S. Dei Genitricis ac beatissimi Confessoris Corbiniani legitimè tradidit, et Privilegii Sui vigore confirmavit. Nos utique ut impensæ ab eo Caritatis et speratæ mercedis aliqua ex parte non fimus immunes, factam ab eo donationem privilegii nostri auctoritate cum Sigilli Imperialis impressione roborardam duximus, et confirmandam de-Ergo ut Secundum Imperialem institutionem deservientes in prædicta Ecclesia Deo Canonici, eorumque Successores plenam et liberam in eijsdem prædiis habeant facultatem, et totius utilitatis potestatem cum areijs, ædibus, Terris, cultis, et incultis, viis, invijs, exitibus, vel reditibus, quæsitis, et inquirendis, aquis, earumvè decursibus, molis, moendinis, piscationibus, Sylvis, Venationibus apum pascuis, paludibus, Alpibus, Vallibus, planiciebus, omnibus rebus, juste vel legaliter ad eadem respicientibus, ut ea videlicet quietè possideant, et teneant, habituri facultatem ea commutandi, et faciendi de ipfis inter se quæcunque ufibus suis, et Ecclesiæ videbuntur expedire. Locum quin etiam iuxta prædicti antecessoris nostri ordinationem, ab omni jugo Regiminis, Ducum, Comitum, aliarumve Potestatum perpetuo jure exemptum decernimus, advocato excepto, qui banno Imperiali ex regia manu suscepto, que regenda funt, regat, et quæ defendenda funt, defendat. Quod fi aliquis eosdem filios Ecclesiæ five Episcopus, aut alia quæcunque potestas præmemoratam Ecclesiam Intichingensem de prædii Sui proprietate, vel Regiminis potestate injuste, et illegitimè opprimere præsumpserit, liberam habeant licentiam Imperialem Aulam super hoc appellare, et proclamare. Nomina Alpium ad eandem proprietatem pertinentium Sunt hæc. Prages, Pleces, Serla, Cunesella, Viscalina, Sexta, Nemes, Anavanto, Valdomuniga, Valpericla, Kartista, Valle Sella, Alvela, Maserola, Sirmenet, Valserna, Frontal, Camcauerin, Valcratto, Plancho, Monteplana, Rivalua.

Statuimus itaque, et Imperiali auctoritate fancimus, ut nulla omnino persona humilis, vel alta, huic confirmationi nostræ contraire præsumat, aut superscriptam Ecclesiam, et eius personam, in præscriptis suis bonis inquietare.

Huius rei Testes sunt, Conradus Moguntinensis Archiepiscopus, Albertus Salzburgensis Archiepiscopus, Wiemanus Magdeburgensis Archiepiscopus, Otto Frisingensis Episcopus, Henricus Eistetensis Episcopus, Henricus Brixinensis. Conradus Ratisbonensis Episcopus. Theobaldus Pataviensis Episcopus, Berchtoldus de Andechs Marchio, et filius ejus Dux de Marano. Ortolphus Inticensis Præpositus.

Ego Jos Imperialis Aulæ Cancellarig, vice Conradi Moguntini Archieps, Germaniæ, Archicancellarij recognovi. Actum Anno Dominicæ incarnationis M. C. L. XX. XVII, Indictione V. Regnante Domino Friderico gloriosissimo Romanorum Imperatore Augusto. Anno Regni ejus XXXVI. Imperij XXXIIII. Datum apud Gingen. 13, Kal. Maij. feliciter Amen.

Signum D. Federici Romanorum Imperatoris Invictifsimi.

39.

Peter von Bivezan tragt bem Bifchof Albert von Erient bas Schlof Busco gu Leben auf.

Trient 18. Jun. 1187. (Trient Ard.).

In ne dni breve recordationis pro futur, tempor. memoria retinenda. petrus filius qm Riprandi de Civizano per se et per suum germanum per fustem, quem tenebat in suis manibus resignavit et refutationem inrevocabilem fecit in manum dni et illustris Alberti trident. Sedis Vener. epi. nominative domum sua et totum et quod quod sibi et fratri pertinebat in castro del busco vel hucusq. sive per allodiu vel per comune seu quacumq. occasione vel aliquo modo pertinuerat sibi et suis in epatu successoribus. amodo in antea habendam et retinendam omnitempore inperpetuum. Ibidem presens prememoratus dnus epus investivit ad rectum feodom eumdem prefatu petrum sumentem investituram per se et suum fratrem de eadem suprasta domo quam resignaverat ut supradictu que et suerat qm patri sui et de platea quam ipse et consortes illius castri hucusq. tenuerat pro comunione, et de casali in quo ipsi . . . . edificari et de dominio et majoria et de districtu ipsius castri de Busco ad rectum feodom in perpetuum habendum ipsis et eorum heredibus et si trivikanus jordanus odolricus et certi habitatores illius castri sua casalia ab epo detinere voluerint detineant. sin autem noluerint in epo remaneant. ita tamen ut non habeat potestatem dandi ea alicui nisi ipsiuf petri consilio. Quod si filia. qm Ottolini tenuerit Zucolinum per maritum et voluerit tenere suum casale ab epo teneat faciente tamen Zucolino waramentum castri et stando ad districtu castri sub petro si vero ipsa Zucolinum tenere noluerit et casale sit feodom petri et fratris facientibus et omnibus habitatoribus illius castri

sacinta . . . . et ea que pertinent in castro sub districto et dominio petri et fratris et debeat esse et sit illud castru de busco apertum omni tempore tam in pace quam in werra prefato dno epo et suis in epatu successoribus contra et adversus homines hoc tamen excepto quod sibi ipsis videlicet petro et fratri werram facere velent tum aperire. . . . . non teneantur Quod si epus prestum castrum intrare vult vel intrat in suprasta domo petri ei aperta esse debeat. Sin autem milites vel pedites imponerent pro werra facienda sint in castro sive in domo petri ita tamen ut non debeant petro inferre vim de majoria et districto castri sed sub ejusdem dominio sint in castro. permanente autem epum in castro majoria et dominium castri suum esse debeat Eo vero exeunte petrus in suo dominio et districto castri ut antea remaneat in in que omnia suprasta dominus epus adversus petrum et fratrem et suos successores sub pena C. march. inconvulsa rata et illibata habere et conservare promisit cum stipulatione investitura ut supra facta in sua firmitate et stabilitate permanente in in e converso petrus per se et fratrem et eorum heredes adversus prefatu dnum epum et ejus successores suprasta omnia rata et incorupta promisit conservare subnexa stipulatione quod sin faceret a jure suo et a jure suprascripte investiture cadant investitura ut supra in in facta nullius permanente momenti quia sic inter eos conventum.

Actum in Civitate Tridenti in camera prememorati dui epi fir. in presentia federici et odalrici. de Arcu. ottolini. de Telvo. rugonis de sten. jacobini de ivano. manfredini de madrucio. dui coradi de tisino decani et vicedui Tridenti anno dominice nat. M. Cent. octuag. e septimo die jovis XIII exeunte mense junij indict. quinta.

Ego Albertus d'il Friderici Imp. is invictifsimi not. s vocatus interfui et suprascriptis omnibus unius tenoris duo brevia scripsi et etiam plura, anno dni Mil. ducent. XVI. Ind. V. die martis XII, exeunte aprili.

Ego ercetus dni Friderici Rom. Imp. 15 not. 5 autenticum hujus vidi et legi et quod in illo continebatur continetur et in isto exemplo nihil additum vel minutum quod sensum vel sententiam mutet et hoc bona fide et sine fraude et me subscripsi et meum signum apposui.

40.

Bischof Albert von Erient investitiret ben Jakobin und Abrian & von Tenal mit Gardal.

Ernal 3. Oct. 1187. (Trient Ard.).

In Xti ne. die martis tertio die inte men. hoctubri in plebe tigali in loco a role, in presta alberti et riprandi frat. et ottoboni. et villani. et bastardini. et bonensegne et martin. presbit. et tugenni et aliorum plurium. Ibiq. dnus epus Albertus investivit johebellum et jacobinum, et Abrianum de plebe Tignali de loco gardole et asanehum suo nomine et nomine suorum fratrum et consortum tam per eos alios homines qui dabant unam libram piperis annuatim dno epo de trident. pro quadam transactione olim facta cum dno epo salomone. et illa transactionem dnus Albertus epus dicebat contra onorem epatus esse factam. remota pred.ª transactione concordium a dno epo et a prenominatis renuntiantibus omni suo juri si quod habebant per se et per suos consortes per transactionem factam cum dno epo Salomone. illis prenominatis sumentibus predictam investituram feodi de omnibus destricto foudro et bandi et de omnibus conditionibo quas predictus

Actum est hoc ano dni M.º C. L. XXXVII. ind.º V. Ego Salvaterra Not.<sup>s</sup> dni Fredrici Imp.<sup>is</sup> interfui et rogatus scripsi.

41.

Albert Bischof von Trient belehnt einen gewiffen Auselm von Mort und beffen Gesellschafter mit bem ausschliesenden Schiffahrte: Recht in der Gemeinde Mori und im Lägarthal.

Mori 24. May 1188. (Trient Arch.).

Exemplum ex autentico relevatum. die octavo exeunte mense madij. in domo dni Zucolini in presentia dni girardini de D.º Henrico. conradi capellani dni Aberti tridentinorum epi. doni Aldrigeti de Lagari. dni tridentini de dno panvaldo Walcuani. enrigeti fili qm Ubri. Girardi de pessena et aliorum th. specialiter ad hoc convocatorum. Ibiq. dnus Albertus dei gratia trid.º eccle epus ad rectum feudum et ad fidelitatem faciendam. Anselm f. qm enrici de murio ugozonum. Morfinum f. qm rambaldi di lamolo. teramerium f qm Wangerij de bisagno ac Hermanum investivit suo no-

mine et nomine omnium suorum sociorum quos sibi in hac societate receperit nominative de omni vectura que pertinet ad pondus et ad mensuram omnium naviu que sunt in plebe murij et de lagari vel possint ibi fieri ab hominibus illarum plebium vel aliarum terrarum, et non liceat cum vectura navium deinde in su usque ad bolzanum ire nisi per istos jam dictos vel suos misos vel per alios qui ad investituram per istos suprastos pervenerint. et quod istud feudum retevolum sit ac si omnes essent fratres et ab erum avo seu patre inventum, et quod nulli illorum Vassallorum liceat feudum jam dictum feodu alienare vel refutare nisi inter se et si fecerit quod pars illius deveniat in consocios suos. et omnes vassali debent dare pro omni navi eundo ad trentum et deinde in su usque ad bolzanum X sol. den. ver. villico suprasti epi dni de prataia vel alio suo certo miso ab eo costituto ad istud rectum recipiendum nisi de ea navi que portavit blavam ad trentum tantum quod debet debet dare V. sol. den. ver. et si deinde in su iverit X. solidos dare debet secundum quod dictum est omnibus quod Rat. dni Epi. salvis in toloneo seu recto recipiendo secundum quot sui nuntij olim soliti erant recipere, et quod nullus nuntius suprasti dni epi debeat detinere naves vafsalorum suprascriptorum vel eorum personas ocasione tolonei seu recti si tantum accipiant de rebus navis vel navium unde bene sint soluti de suo recto seu toloneo ut accipere consueverat et permitat naves cum hominibus ire ad sua negotia peragenda, et si suprasto dno epo oportuerit vel sibi placuerit servitium suprastorum vasalorum cu navibus in pace seu werra causa deferendi blavā vel arma seu aliam aliam. rem ipsi debent ire in servitio dni epi cum navibus et hominibus ad suficientiam ad eas tantes usq. ad bolzanum. ad expensas tantum dni suprasti epi in victualibg, et ad ejus periculum et ab omni homine cum stipult. suprascriptus dnus Epus eif vafalis suprastum feudu sub pena C. lib. den. ver. defendere promisit. sin autem nomine pene debet. eis vasalus emendare C. lib. den. Ver. pena soluta pacto stanre et insuper dedit jam dictum ugezonum suum nuntium, ut daret eis vasal. tenutam de jamdicto seudo. et dixit eis de sua loquela intraret possessionem suprasti seodi et manifestavit et consesus fuit suprastus dnus epus se ab eis recepisse pro hac investitura C. libras den. ver. Actum Murij in suprasto loco ann. Dni Mil. C. LXXXVIII. ind. VI.

Ego jacobinus Sac. Pal. Tabelio interfui et hoc instrumentum scripsi.

Ego muso d. Off. Rom. Reg. not. autenticum hujus exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita et in hoc continetur exemplo nihil plus vel minus preter literam vel silabam bona fide scripsi, et inde extraxi et me subscripsi.

42.

Bulle des Pabstes Rlement III. in Betref einiger Zebent-Anstande zwischen dem Bischofe von Castello und der Geistlichkeit von S. Canziano.

Latre. 9. Juny 1188.

Clemens Episcopus Seruus Seruorum dei dilectis siliis Peregrino Plebano ecclesie Sancti Cantiani eiusque fratribus et eius successoribus canonice substituendis, In Perpetuum;

Equum est et rationi conveniens. ut perlatas ad audientiam Apostolatus nostri controversias mediante iusticia terminemus, et ut ea que uel iudicio uel quocumque iusto titulo ecclesiarum fuerint utilitatibus at-

tributa. apostolica taliter auctoritate firmentur. ut non naleant aliquorum malicia inposterum perturbari. Nam inutiliter ferri sententiæ uiderentur. Si eas liceret cuilibet pro suo arbitrio uiolare, ac sepius reuocarentur in dubium, nisi litterarum essent munimine roborate. Cum nero lites judicio fuerunt seu concordia terminate, et sententie in scripta redacte, si qua posterum dubietas oriatur, et eadem fuerit, superioris auctoritate sopita, ne in contentionis scrupulum relabatur. finem impositum scripture conuenit munimine roborari. Cum igitur olim inter uos et quarumdam aliarum ecclesiarum plebanos et facerdotes ex una parte, et uenerabilem fratrem nostrum Marcum Castellanensem episcopum ex alia. fuper quibusdam partibus decimarum controuersia fuerit uentilata. quam uenerabilis frater noster. Girardus episcopus. et dilectus filius Vitalianus archidiaconus. et Canonicus Paduanus. de mandato felicis recordationis Urbani et Gregorij predecessorum nostrorum Romanorum pontificum. fua fententia terminarunt. et postea philippo de Lupriolo plebano ecclesie sancti Luce et Johane de Lanza presbitero ecclesie sancti Cassiani procuratoribus uestris. et Michaele sancti Angeli procuratore ipfius Castellanensis episcopi et Canonicorum Castellanensis ecclesie atque clericorum aliarum ecclesiarum qui eandem conabantur sententiam infirmare, in nostra presentia constitutis, de mandato nostro sub examine dilecti filii nostri Sofredi, sancte Marie in Via lata diaconi Cardinalis super exortis queftionibus fuerint hinc inde proposite rationes. Nos eandem sententiam de comuni fratrum nostrorum confilio. auctoritate duximus apostolica confirmandam. et litterarum nostrarum patrocinio muniendam. Pro firmitate uero majori tenorem infrumenti, ejufdem fententie de uerbo ad uerbum iuffimus inferendam. In nomine dei

eterni anno natiuitatis eiusdem milesimo centesimo oca tuagesimo octauo. Indictione sexta. die quarto decimo intrante Januario. in eorum presentia quorum nomina dicentur inferius, super causa que uertebatur inter Marcum Castellanensem episcopum. et inter plebanos et facerdotes de Venetiis dominus Vitalianus canonicus Paduanus et archidiaconus delegatus cum domino Gerardo dei gratia Paduano episcopo a domino papa Urbano ex uoluntate supradicti domini episcopi eo presente et consentiente, pro se et pro ipso episcopo talem recitauit sententiam dicens. In nomine domini nos dei gratia Gerardus Paduanus episcopus et Vitalianus Canonicus Paduanus et Archidiaconi delegati a bone memorie domino Urbano fuper causa que uertitur inter Marcum uenerabilem episcopum Castellanensis ecclesie ex una parte, et inter plebanos et sacerdotes sancti Canciani. fancte Sophie. fancte Marie Matris domini. fancti Pauli, fancti Luce, fancti Jeremie, fancti Hermacore, fancti Baudi. fancte Margarite. fancti Simeonis prophete. sancti Geruasii. super quibusdam partibus decimarum Archipresbitero Paduano qui ab eodem domino papa nobis ad cognoscendum socius datus fuerat, remoto, et in loco eius Abbate de Carario substituto et demum prefato abbate per dominum papam Gregorium felicis recordationis a predicta cognitione excluso. conftitutus in hac causa Leonardo primicerio a Castellanenfi episcopo et dominico primo Archidiacono a prefatis plebanis et sacerdotibus procuratoribus que causa coram nobis fic incepta est et uentilata. Petebat archidiaconus pro his quorum procurator est a prefato procuratore episcopi, quod dominus episcopus dimitteret plebanos et facerdotes predictarum ecclefiarum quartam partem decimarum clericis debitam. habere integram. Ita tamen quod clerici uniuscuiusque ecclesie habeant

precipuam. et inter se dividant quartam illam que prouenerit ex decimis suorum parochianorum. etiam ut idem eas integre dimitteret eis quartam debitam pauperibus. et quartam debitam fabricis ecclesiarum nulla quarta ex ipsis retenta. E contra procurator episcopi dicebat. quod quartam clericis debitam. integre habere non debebant. immo inter omnes clericos iuxta dispositionem episcopi sicuti consuetum fuerat distribui debebat. Quartam quarte pauperibus debite tum ex consensu clericorum. tum quia precipue ad ipfum cura pauperum respicit. de iure retinere poterat. proprio quartam quarte fabricis debite. pro restauratione matricis ecclesie. iuste detinebat. Ideoque nos de predictis remoto appellationis obstaculo cognoscentes. auditis et cognitis rationibus. attestationibus et allegationibus utriusque partis et diligenter inspectis. habito quoque quorumdam fapientum clericorum confilio pronunciamus ut predicti plebani et facerdotes quartam clericis deputatam a parochianis fuis prouenientem. habeant precipuam et un . . . . et cuiusque ecclesie clerici predictarum ecclesiarum quartam que de decimis fuorum parochianorum prouenerit inter fe diuidant, et condempnamus predictum Leonardum procuratorem et episcopum. ut permittant eos quiete sic habere, et diuidere, prefatum leonardum procuratorem et ipsum episcopum a peticione quarte partis. quam episcopus solitus est retinere. ex quarta pauperibus debita et a peticione alterius quarte partis quam de quarta parte fabricis debita pro restauratione matricis ecclesie detinebat. quam prefatus archidiaconus et procurator pro sepe dictis plebanis et sacerdotlbus faciebat absoluimus. Et ut hec uerius a nobis acta credantur. propriis figillis nostris ipsam infigniri fecimus. Datum in camera episcopali Paduana. Testes Adamus Almericus. Cerutus. Tamboanus. Theotor . . . . Vgolinus canonici paduani. presbiter palius de ecclesia sancti Andree Magister episcopellus sancti Martini. Michael presbiter et plebanus sancti Ana . . . . . . . . . . Rainaldus clericus eiusdem ecclesie. Gustredinus. clericus sancte Lucie.

Gnafus et alii . . . . . . . . Ego Boninus domini frederici imperatoris tabellio interfui, et hanc sententiam iussu domini episcopi iam dicti. et Vitaliani Canonici paduani et archidiaconi scripsi. Quia uero de quarta parte que restaurationi est ecclesie deputata. quartam fibi et successoribus suis memoratus episcopus pro matricis ecclesie utilitate perpetuo reservauit. et alias partes eiusdem quarte tibi et successoribus tuis. in communi privilegio plebanis. facerdotibus atque clericis aliarum ecclesiarum concesso pro resiciendis ecclesie uestre fabricis atque libris. aliisque necessitatibus statuit conferendas, ac de quarta pauperibus assignata. ficut ex tenore priuilegii eiusdem episcopi manifeste comparuit. tres partes parochie tue pauperibus statuit idem episcopus erogandas, quarta sibi dum uiueret referuata. nos concessionem ipsam sicut ab eodem epifcopo canonice facta est et scripto autentico firmata. presentis scripti pagina roboramus. faciendi preterea fecuritatis cartulas parochianis tuis a quibus decimas receperis. plenam tibi et successoribus tuis tribuimus facultatem. Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona supradicta ecclesia inpresentiarum iuste et canonice possidet. aut in futurum concessione pontificum. largitione regum uel principum. oblatione fidelium. seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci. firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum ipsum in quo prefata ecclesia

sita est cum omnibus pertinentiis suis. cum terris. callibus et aliis omnibus eidem ecclesie pertinentibus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas fit prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre. uel ablatas retinere. minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare. fed omnia integra conferventur. eorum pro quorum gubernatione ac fustentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura. Salua sedis apostolice auctoritate. et diocesani episcopi canonici iusticia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere uenire temptauerit. fecundo tertioue commonita. nifi reatum fuum congrua fatiffactione correxerit. potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri iesu christi aliena siat. atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco fua iura feruantibus. fit pax domini nostri Iesu christi. Quatinus et hic fructum bone actionis percipiant. et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Clemens Catholice ecclefie episcopus ff.

Ego Theobaldus Hoftlenfis et Vellettenfis epifcopus ff.

Ego Johannes prefbiter Cardinalis tunc temporis Sancti Marci ss.

Ego Laborans presbiter Cardinalis Sancte Marie transtiberi tunc temporis Calixti st.

Ego Pandulfus presbiter Cardinalis basilice XIL Apostolorum st.

Ego Melior presbiter Cardinalis Sanctorum Johannis et Pauli tunc temporis Pamachii ss.

Ego Petrus presbiter Cardinalis tunc temporis Sancte Cecilie st.

Ego Radulfuf ecclesie praxedis presbiter Cardinalis ss.

Ego Jacobus diaconus Cardinalis Sancte Marie in Cosmidyn ss.

Ego Gratianus fanctorum Cosmæ et Damiani diaconus Cardinalis sf.

Ego Octauianus fanctorum Sergii et bachi diaconus Cardinalis ff.

Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diaconus Cardinalis ss.

Ego Gregorius Sancte Marie in porticu diaconus Cardinalis st.

Ego Johannes felix diaconus cardinalis fancti Euflachy iuxta templum Agrippe si.

Ego Johannes Sancti theodori diaconus Cardinalis st.

Datum Laterano per manum Moysi. Sancte Romane
ecclesie subdiaconi. vicem agentis Cancellarii V. Idus
Junii Indictione Sexta. Incarnationis dominice Anno
M. C. LXXXVIII. Pontificatus uero domini Clementis pape III. Anno primo.

## 43.

Bulle bes Pabste Klement III, wodurch selber den Erzbischof Tribunus von Ragusa in seinen Schuß nimmt, und ihm die Kirchen im Konigreich Cachulinien und Serbulien — quod est Bosna et regnum Tribunie — dann die Städte Cattaro ober Rosa, Budoa, Antivaro, Scutari etc. als Kirchensprengel ans weiset.

Later. 21. Jun. 1188.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei Venerabili fratri Tribuno Ragusino Archiepiscopo eiusque successoribus canonice substituendis in perpetuum. In eminenti apostolice sedis specula disponente Domino licet

immeriti constituti. fratres nostros Archiepiscopos et episcopos tam uicinos quam longe positos, fraterna debemus caritate diligere et ecclesias eorum gubernationi commissas apostolice sedis privilegio communire. Eapropter Venerabilis in christo frater Tribune Archiepiscope tuis iustis postulationibus clementer annuimus. et Ecclesiam ragusinam cui auctore deo preesse dinosceris ad exemplar predecessorum nostrorum felicis recordationis Innocencij. Anastasij. Adriani. Alexandri et Vrbani Romanorum pontificum fub beati petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia impresentiarum iuste et Canonice possidet aut in futurum concessione pontisicum. largitione regum uel principum oblatione fidelium, seu alijs iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis locum ipfum in quo prefata ecclefia fita est cum omnibus pertinentiis suis. Omnes parochias ad ius commiffe tibi ecclesie pertinentes silicet Regnum Zachulinie. Regnum seruulie. quod est bosna. ac Regnum tribunie. Ciuitatem quoque Catarinensem. seu Rose Guduanensem. Antiuarensem. Licinianensem. Suacensem. Scodrinensem. diuasterinensem et polatensem. cum abbaciis. ecclesiis. et parochiis suis. Confirmamus etiam uobis omnes possessiones, et quecumque bona in ecclesiis decimis uallibus colonis prediis agris. nemoribus montibus collibus aquis pratis aut quibuslibet aliis rebus diocesane uel proprietarie dispositionis titulo. predicta ragufina ecclefia. iuste et canonice possidet. pallej quoque usum pontificalis uidelicet officij plenitudinem humilitatis et iustitie signum ad missarum sollempnia celebranda. sicut Antecessoribus tuis conceffus

cessus fuisse Dinoscitur. et in festiuitate beati blasij et in precipuis festiuitatibus ecclesie tue tibi tuisque succefforibus auctoritate apostolica confirmamus. Quo his diebus tantum adiuncto festo beati blasij et precipuis festitatibus ecclesie tue fraternitas tua uti meminerit quibus antecessoribus tuis ab apostolica sede constat in dultum. Sane successores tuos a nobis nostrisque successoribus consecrationis gratiam imperpetuum decernimus recepturos, prohybemus infuper ne interdictos uel excommunicatos tuos ad diuinum officium aut communionem ecclesiasticam, quisquam recipere sine congrua fatisfactione presumat nisi forte periculum mortis immineat. ut dum presentiam tuam habere nequierint. per alium secundum formam ecclesie satisfactione premissa oporteat ligatum absoluj. Ad hoc libertates et inmunitates a regibus principibus et ab aliis personis tam ecclesiasticis quam mundanis ecclesie tue concessas et antiquas et rationabiles consuetudines hactenus obferuatas, integras et inlibatas presenti decreto manere fancimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas fit prefatam ecclesiam temere perturbare, aut eius possessiones auferre, uel ablatas retinere minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare fed omnia integra conferuentur eorum pro quorum gubernatione ac fubftentatione concessa funt usibus omnimodis profutura. falua sedis apostolice auctoritate. Siqua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre conflitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit. secundo tercioue commonita. nisi reatum fuum congrua satisfactione correxerit potestatis honorisque sui dignitate careat. reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate congnoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine dei et domini redemptoris nostri ihesu christi aliena siat, atque in extremo exami-

9

ne Diuine ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri ihesu christi. quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. amen. amen. amen.

Ego Clemens catholice ecclefie episcopus sf.

Ego Johannes presbiter cardinalis tunc temporis fancti Marci ss.

Ego Laborans presbiter cardinalis Sancte marie transtiberim tunc temporis calisti st.

Ego Pandolfus presbiter cardinalis basilice XIJ apostolorum si.

Ego Melior presbiter cardinalis sanctorum Johannis et pauli tunc temporis pamachij si.

Ego Rad. tunc temporis fancte praxedis presbiter cardinalis ss.

Ego Petrus tunc temporis fancti clementis prefbiter Cardinalis si.

Ego bobo tunc temporis sancte Anastasie presbiter cardinalis ss.

Ego Alex tunc temporis sancte susane presbiter Cardinalis ss.

Ego Petrus presbiter cardinalis tunc temporis sancti petri ad uincula ss.

Ego Jordanus presbiter cardinalis sancte pudentiane tunc temporis pastoris ss.

Ego Jacobus diaconus cardinalis fancte Marie in cosmedin sf.

Ego Gracianus fanctorum cosme et damianj diaconus cardinalis sf.

Ego Octauian fanctorum sergij et bachi diaconus cardinalis ss.

Ego Gregorius fancte Marie in porticu diaconus Cardinalis sf.

Ego Johannes felix fancti eustachij diaconus cardinalis iuxta templum agrippe sf.

Ego Johannes fancti theodori diaconus Cardinalis sf. Ego bernardus fancte marie noue diaconus cardinalis sf.

Ego Gregorius fancte marie in aquiro diaconus Cardinalis sf.

Datum Laterano per manum moyfi fancte Romane ecclefie fubdiaconi uicem agentis cancellarij XJ Kl Julij Indictione fexta Incarnacionis dominice Anno M. C. IXXX Vüj pontificatus uero domni Clementis pape üj anno primo.

Ego petrus debonouicino presbiter et notarius ducalisque aule cancellarius hoc exemplum exemplauj de mandato domini Jacobi teupus, dei gratia incliti uenetie ducis sumptum ex auttentico dicti domini Clementis pape tercij eius sigillo sigillato non uiciato non cancellato. Currente anno domini Millesimo ducentesimo trigesimo mense septembri Indictione undecima riuoalto in quo nichil scienter addens uel minuens quod sententiam mutet scripsi compleui et roboraui.

Aribo von Clof fendet Bifchof Albrechten von Trient, fein Mapers thum zu Naturns, im Wintschgau auf. 24. Juny 1188. zu Cloß im Nons (Tribentinisches Archiv).

In nomine Domini. Anno Dominice Nativitatis 1188. Die lunæ, qui fuit octavo Kalen. Julij, Ind. 6. Arpo filius qm Arponis de Clexo, qui lege se confessus fuit

vivere Romana, pro prætio Denar. Veron. monetæ librar. mille, et quadringentas, quas se accepisse confessus fuit, fecit datum, venditionem, et Cartam venditionis ad perpetuum in Dnum Albertum Tridentinæ sedis Illustrem Episcopum, nominative de Curia sua, quam habere, et detinere visus est ad proprium in Valle Venust, in loco qui dicitur ScL., de Casis, Casalibus hortis, et arboribus, terris arratorijs, et prativis, coltis, desertis, et divisis, et indivisis, et cum omni jure, actio.º et utilitate, prædictæ Curiæ, tam in plano quam in montibus pertinente; et universaliter de omni, et toto eo, quod habet, et habere debet a flumine Relli superius in totam Vallem Venustam, usque ad locum ubi dicitur Malle, videlicet Ecclas, Avocatias, Vassallos, masnatas, et de omnibus sibi in suprascripta Curia, aut in Valle Venusta pertinentibus, quid sit, aut ubicunque sit inin. Eo tempore, ut ipse, qui supra memoratus Dnus Episcopus suprascriptam venditionem, nomine, et vice Epatus, et Eccleæ Sancti Vigilij, atq. Casa Dei S. Vigilij à prescripta die in antea, habere tenere, et possidere debeat in perpetuum, et facere exinde cum superioribus, et inferioribus, cum introitibus, et exitibus, silvis, paludibus, ripis, rupibus, et arboribus, stilicidijs, salectis, et acquæductibus Cum omnibus suis pertinentijs, seu sibi pertinentibus, cum capulis, et pascuis, et generaliter cum omni jure, et actione quam habet sive habere debet, in prædictis locis quidquid sit, aut ubicumque sit tam in montibus, quam in planitijs inin, et promisit præfatus Arpo per se, et per suos prænominato Episcopo, et suis successoribus suprastam venditionem, ab omni homine legitime defensare; quod si defendere non potuerit, aut noluerit, vel si quilibet sumpta occone per se vel per summissam personam,

hoc datum, venditionem, sive venditionis cartam infringere præsumserit, ratamque, et illibatam non conservaverit, damni in quod inciderit duplum prout in tempore suerit, aut valuerit sub extintione, in consimili loco resarcire promisit, nullo sibi in suprasta venditione Jure retento, stipulatione subnixa; quia sic inter eos convenit.

Actu in Cleisso, in Choro Ecclæ S.\* Mariæ de Cleis Plebis de Cleis feliciter.

In Signum manus Suprasti Arponis Venditoris, qui hanc Cartam fieri rogavit ut supra.

In Signa manuum Friderici de Arcu, Gislodi de Sillano, Bertoldi Vicedomini, de Cleis, Ribaldi de Cagno, Vidalis, et Adelpreti Correzan testium.

Ibique Dna Cristina mater præscripti Arponis Arponis Senatui Consulto, omnique juri, et rationi, quod per datum, vel per contracambium habebat, omnique subsidio Legum, per quos se adversus suprastam venditionem juitare posset, penitus abrenuntiavit, et in alijs bonis, quæ habet bene consultum fore sibi suumque in bonis habere dixit, suprastæque Venditioni assensu, atque parabolam dedit.

Ego Albertus D'ni Friderici Imperatoris Invict.

45.

Kontab Bischof von Erient belehnet die herren von Setauro mit dem Schlosse Lobron, und allen ehemaligen Gesammtleben dieser bepben Saufer.

Trient 25. Aug. 1188. (Trient Arch.).

In nomine Dni die Jovis, qui fuit VIII. Kal. Septembris Ind. 8.ª In presa Dni Peregrini de Beseno et Ribaldi de Setauro; Ibiq. in eorum presentia dnus et Venerab. Conradus Tridentinus Epus electus investi-

vit ad rectum feodum ad Laudum Dni Athonis. et ad Caudum Mainenti et Muntanarium, et Manfredum Gratiolum et Ottobonu et Boninsegnam, et Folgarem, et Ceredum, et Malastrevam et Wilhelmum et Widotum et Riprandum, omnes de Setauro nominative de Castro et Curia de Lodrone, cum omnibus et toto feodo antiquo antiquo, quod illi de domo de Lodrone cum illis de domo de Setauro olim insimul aquisierunt, et inter se diviserunt, quid quid sit, et ubicumque sit in im, scilicet de omnibus decimationibus Vassall, et de omnibus pertinentijs, et pertinentibus eidem Castro et Curie de Lodrone cum omni jure et honore sicut antiquo feudo pertinet, in in, ut ipsi qui supra prenominati omnes de Setauro cum suis heredibus suprastum Castrum et Curiam de Lodrone cum toto antiquo feodo sicut superius legitur in in, amodo in antea habere, et detinere debeant in perpetuum et facere exinde jure recti feodi sine contradictione quidquid voluerint, sine alienatione aliqua in aliquem brixinensem sive in aliquam aliam personam estraneam nisi tantum inter se, si necesitas incumberit alienandi dare debeant, si vero aliquif eorum sine herede vel heredibus decesserit proximiores sibi in consanguinitate suprastû Castrum et Curiam de Lodrone, et antiqum feodu succedere debeant, deberet autem idem Castrum de Lodrone semper et omni tempore tam in pace quam in werra prenominato dno Epo et suis successoribus in Epatu et Casadei S. Vigilij esse apertum contra omnes homines et omnem viventem personam exceptis se ipsis, et si Epus Trident, ad illas partes veniret Turris et superius dolone ipsius Castri ipfi, si ascendere voluerit, apertum esse debet et cum omni dominio in sua potestate habere debet. eo vero de Castro descen-

dente ipsi qui supra de Setauro, Turrim et Superiorem dolon et Castrum totum cum omni dominio in sua potestate habeant sicut et prius habuerant; debent etiam suprasti omnes de Lodrone prenominatum dnum Conradum Epum et suos successores in Epatu de omnibus eorum vicibus contra omnes homines adiuvare exceptis se ipsis debent autem suprasti omnes de Setauro suprastum Castrum et Curiam de Lodrone tantu, sive novo sive antiquo feodo cum suis heredibus habere et tenere in perpetuum. Ibiq. predicti omnes de Setau-10, per beretam unam, quam in manibus suis tenebant, obligaverant in manibus jam dicti Epi nomine et vice Casa Dei Sancti Vigilij quidquid feudi, ab Epo et Casa Dei Sancto Vigilio detinebant et omne eorum allodium et masnatam quod habebant in in si suprascripta omnia, sicut superius legitur, in in non attenderent. e converso autem prænominatus Epus electus similiter nomine pænæ, per se et suos successores obligavit suprastia de Setauro agenti ducentas marcas, si sicut superius legitur in in, non attenderet, vel si eis exinde vim aliquam faceret rataque et incorrupta non observaret in perpetuum, et hoc nomine pænæ obligando refutaverunt, quod si dnus Epus vel illi de Setauro in pænam inciderent pænam persolvant, pæna autem soluta, pacto sicut superius legitur in in per omnia permanente rata stipulatione subnixa. Præterea si prædictus dnus Epus suprastum Castrum Lodroni sine expendio illorum de Setauro recuperaverit Centum lib. Imp.es dno Epo. dare debeant. E si illi de Settauro illud Castrum sine werra recuperaverint. quinquaginta lib. Imp. domino Epo dare debeant, si autem illi de Setauro per werram illud idem Castrum aquirerent, et quinquaginta libras Imperiales aut va-

lorem earum expenderint, nihil Epo dare debeant, sed tamen Castrum, sicut superius legitur, habere debeat. Insuper prædicti omnes de Setauro suprascripta omnia eorum juramento corporali attendere juraverunt inviolabiliterq, firmam conservare in perpetuum. Rippe in Pal. Epali die autem lune que fuit quarta intrante eodem mense Septembris in presentia Dni Girardi Judicis Gislodi Canci, et Odolrici ejus fratris, Odolrici Richi, Pessati, Adelperonis de Castronovo, Federici, et Wilielmini de Civezzano sæppedictus dnus Conradus Tridentinus electus eandem suprasta investituram Castri, et Curie de Lodrone et totius antiqui feudi, sicut superius legitur in in nomine recti feudi fecit in suprastos ad laudum Mainenti, et ad Laudum Ottonis, et Gratiolum, Montanarum, Ceredum Widotum, et Boninsegnam de Setauro sumentes per se, et per alios suprastos qui non aderant, et cum eorum heredum exinde in antea ad rectum feudum in suprastum modum perpetualiter habere debeant et eadem suprascripta refutarunt, et obligarunt per se et suprastos qui non aderant in suprastum tenorem fecerunt, et si omnes suprastum sacramentum jurasse confessi fuerunt. et dedit Odalricum de Cauteno qui mitat eos in tenutam.

Actum Tridenti supra domum Cancorum. anno dominice Nativitatis 1188.

Ego Joannes Pentius Not. d'ni Friderici Imperatoris interfui, et quatuor brevia unius tenoris scripsi. Bifchof Conrad von Trient verleibt die Feste und Burghut Lichs tenstein, an Otto von Beined und seine Gattinn Adelheid von Castelruth.

17. April 1189 gu Bogen. (Aus dem Erientnerarchiv.)

Exemplum ex authentico relevatum de verbo, et auctoritate mihi Aycardo Not.º infrasto dato per Venerabilem Patrem, et Dnum Enricum Dei gratia Tridentinum Episcopum sub anno Domini 1277. Ind.º 5, Die Jovis 2.º Intrante Dicembri, Tridenti in Palatio Episcopatus, in prestia Dominorum Herardi de Tyrgwestain, Capitanei Tridenti, Joannis de Garduno, Apruwini de Burgonovo Olrici de Bozano, Magri Petri Medici, Trentini, et aliorum testium.

In nomine Domini. Die Martis 13. exeun. mense Aprilis, in præsentia Magri Romani Rodegerij Plebani, de Meringa, Dni Cunradi Judicis Curiæ, ed Dni Baldrici Canonici, Artuit, Gotscalci, Bernardi, et Federici de Winek, et Heguinonis de Furmiano, et aliorum plurium.

Dominus Conradus in Tridentina sede Episus electus, qui de manu Dni Federici Imperatoris jam regalia susceperat, investivit Dnam Adeleitam filiam qm Gotscalci de Castelrutto, et Henricum filium ejus, nec non, et Ottonem Juvenem f.g.m Hercheremperti de Wineco suum Maritum ad rectum feudum nominative de Wardia, et custodia Castri de Lichtenstein, ita videlicet, ut. ille qui supervixerit suprascriptam Wardiam, et custodiam Castri de Lichtenstein à præscripta die, in antea a præfato Dno electo, et suis successoribus ad rectum feudum habere, et detinere debeant in perpetuum, et debeant ipsi qui supra, Adeleita, Henricus, et Otto, aut ipsorum quicumq. supervixerit, suprastum Castrum Lichtenstein ad honorem Epis-

copi Tridentini, bona fide, et sine fraude custodire, ita ut prescripto electo, et suis in Episcopatu sucessoribus semper, et in omni tempore in omnibus eorum negotijs apertum esse debeat, quia sic inter eos convenit. Actum Bozani in Domo Dni Episcopi feliciter. Anno Dominicæ Nativitatis centesimo octuagesimo nono Indict.º septima Heinrici de Rosempach, Purcardi de seben, Gotschalci, Federici de Castelrutto Enrici de Salech, Wilielmi de Valturnech Zucconis.

Ego Albertus Dni Friderici Imp. is, et Curiæ Tridentinæ Not. us

47.

Friberich I. verleiht dem Bischof Beinrich von Brixen, wenn fich einige Silbergruben in seinem Gebiete entbeden follten, bie Balfte bes bavon abfallenden Ruben.

Werd 25. May 1189.

Fredericus. Dei gratia romanorum im-PERATOR semper Augustus. Majestatem Imperialem condecenter exornat fidelium suorum diligenter inspecta devotio. ut quorum fidem per obsequiorum frequentiam experitur. eorum conmoditatibus præstabilis semper inveniatur. Hinc-est quod cum non possimo nec debeamus clausis dissimulare oculis obsequia. quæ sidelis Princeps noster HEINRICVS Brixinensis Episcopus in rebus et persona inter tot pressuras tribulationum indefesso semper animo nobis exhibuit: porrectas nobis preces suas quas omnino repelli non decuit? congrue duximus admittendas. Universis igitur sidelibus Imperii præsentibus et futuris notum fieri volumg, quod eidem Brixinensi Episcopo ad emendandum statum suum et ampliandas facultates suas. quibus hilari vultu nos visitare consuevit? imperiali auctoritate concedimus ipsique Ecclesiæ Brixinensi perpetuo

confirmamus. ut siquæ forte argentisodinæ super bona Episcopatui suo et sibi pertinentia repertæ suerint. mediam partem utilitatis ipse inde percipiat. reliqua autem medietas nobis accedat. Hanc igitur concessionem nequis in posterum diminuere aut violare præsumat. præsenti cartula cum sigilli nostri impressione eam confirmandam duximus ac roborandam. Cuius rei Testes sunt. FRIDRICVS illustris Suevorum Dux. Otto Comes de Burgundia. Bertoldus Episcopus Cicensis. Egilostus Præpositus Ratisbonensis. Comes Heinricus de Altendorph. et alii quamplures. "— "— "— "— " Datum apud Werdam Ano Domini. M. C. LXXXIX. Indictione VII. tertio Kalendas Madī.

48.

Imefliture: Breef Bifcofs Konrad von Erient für bie Bewoch ner von Enn.

Enn. 10. Oct. 1189. (Trient Ard.).

Exemplu ex authentico renovatu

In ne Dni die veneris tertio decimo intrante Mense Octois In presentia dni Bonomi Sacerdotis et plebani de flemme dni Bertoldi S. Floriani. ropreti de salurno hermani gastaldionis intrasti dni epsi. turingij et hegini de formiano iacobini de cornalano villati conradi et Wilielmi germanorum. et aldrigeti filij gerardi. et barde filij hermanni. omnes de egna. et aliorum.

Investivit donus Conradus trident Sedis venerab. Epus hermanum. Gerardum martinum strambum. joannem blancolinum. trentinum. martinum jertruda. jacobum foconzum et dum olwrandinum de enno sumente sua vice, et vice et nomine omnium concivium et habitatorum suburbij de egna quod construxerant et fundaverant. ad honorem dni et beati vigilij et casa-

dei. habitatorum dico tam eorum qua terre ejusdem suburbij habitatores fuerant quam qui facti fuerant per se et peorum heoru heredes nominative de casamentis et casalibus ejusdem supraspti suburbij apud egna edificati amodo in antea habenda et tenenda in infrascriptum modum in in inperpetuum. Eo tenore ut quo . . . . cumque in illo suburbio Casamentum seu casale habuerit seu aquisierit illud omne suis heredibus aut cuidederint in infrastum tenorem; ad fictum annualiter solvendum secundu usum et consvetudinem domorum tridentini mercatus habere et tenere debeat in perpetuum. vendere donare et panimam judicare ut infra legitur cui voluerit salvo ficto. ita tamen quod si eorum aliquis suum casale vendere voluit dnum epum imprimis interogare. et si emere voluerit viginti solidos ad minus quam uni alijs dare debeat. emere noluerit vendat cui velit ficto tamen dno salvo in in. exceptis famulis et hominibus de masnata extraneorum dominorum in in. masnatis tamen dni Henrici de egna non exceptatis, et alicui eccle extranee similiter indicare non debeat. si eccle tantu S. Vigilij indicari possint. ad honorem tamen epatus. sed si eccle extranee indicatur, illud casale a dno epo sive ab eo qui succederit per X lib. den. Veron. redimi debeat. et si sic redimi vult eccla amplius exigere non debeat. habitatores autem predicti loci pro quolibet integro casali XX. sold. den. ver. et pro dimidio casali X. sold. omni anno prenominato dno epo aut ejus in epali dignitate successor. in Kal. martij aut octo dies antea vel post solvere debeat nomine ficti. ita videlicet quod quo . . . cumq. suum fictum per annum unum solvere supersedit in secundo ano duplicare debeat, et si per duos annos non solverit in tertio anno etiam duplare

teneatur. si vero per tertium annum solvere neglexe-rit. in electione dni epi sit utrum fictum vel casale ab eo accipere velit sin vero aliquis ibi comorantium suum casale vendere noluerit, et donum epum non interagaverit, et ad rei venditionem accesserit, is qui hoc fecerit sua imponemata et jura amittat et qui cu voluntate et per verbum dni epi vendidit vendat sicut superius legitur ficto salvo et domno epo lib. unam piperis pro confirmatione supraste vindicationis habere debeat. Si autem aliquis infra subsctum suburbium aut exterius ibi jure in ofensa aliquam inciderit ante dnum epum vel ejus castaldionem quem ibi habebit rationem faciat. de facto vero negotiatorum in dicto negotiatore ante gastaldionem similiter fiat. nullus autem absq. parabula et verbo absq. consensu dni epi in predicto Burgo aliquid infeodare. seu turrim construere possit seu liceat cum cives vero et negotiatores suprasti fori de egna sicut tridentini et barzonenses concives et negotiatores liberi ab omni teloneo et exactione eant ac p gant et sic suprastum forum de egna liberum ad manus epi permanere debeat in perpetuu. ita quod a suprasto dno epo seu a suis successoribus alicui homini sive alicui persone in feudari non possit vel debeat, quod si infeodaret. a datione ficti liberari debeant et liberi permaneant, quia sic prenominatus dnus epus fieri statuit atque in perpetuum firmiter conservandum sanctivit.

Actum est hoc in suprasto suburbio felr anno dominice nat. Mill. Cent. octuagesimo nono. ind.º VII.

Ego albertus a Dno Federico qui Imp.e Serenifs, not.s fact. interfui et ex mandato prefati dni epi hec scripsi et in hanc publicam formam redegi., atq. unius tenoris duo brevia exinde scripsi ego salomon Sac. Pal. not.s presentem cartam secundum quod vidi integram

conscripsi et firmari et ea continebat ut in hoc legit exemplo preter literam et silabam que minuat scripta sine fraude.

Anno dni Mil, ducent X, Ind. XIII. die dnico VII

int.e Februario.

Ego ercetus d'ni Friderici Rom. Imp. not. autenticum hujus vidi et legi et quod in ipso continebat et in isto continet exemplo nihil additum vel diminutum quod sensum mutet et me subscripsi.

Anno dni Millo CC. X. die dnico VII. Int.º Fe-

bruario ind.e XIII.

Ego Zaodinus. dni. C. qnm Tridentini epi ac dni comitis Sac. Pal. autenticum hujus vidi et legi et quod in ipso continebatu; continetur et in isto exemplo. nihil aditum vel diminutu quod sententiam mutet. et me subscripsi. et meum signum apposui.

49.

Konrad Bischof von Erient ertheilt der Abelheid von Raftelruth, ihrem Sohne und Gatten die Investitur mit der Burgwart von Lichtenstein.

Bogen. 2. Dez. 1189. (Trient. Ard.)

De Castro de Lichtenstein.

Exemplum ex authentico relevatum de verbo et auctoritate mihi Licardo not.º infrasto data per venerabilem patrem et Dum hEnricum dei gratia Trident Epum sub anno dni Millesimo C. C. LXXVII. ind.º V die Jovis II. int.º December . . . . in Palatio Epatus in presentia Dnorum Herardi de Tinguesteng capitaneo Tridenti. Jordani de Gardumo aprobini de burgonovo, Olrici de Bozano magistri petri medici not. trident, et alijs testibus. In nomine Dni die martis tertio decimo exeunte mense Aprili in presentia magistri

romanini Rodegerij plebani de maniga dni Girardi Judicis Curiæ et Dni Baldrici Can., Ardvici, gotfalci, Renardi, et Federici de Woreg, et Heginonis de Formiano, et aliorum plurium. Dnus Conradus Tridentine sedis Epus electus qui de manu dni Fridericis Impetoris jam regalia susceperat investivit dominam Adeleitam filiam qu Gochscalci de Castelruto et Henricum filium ejus nec non, et ottonem juvenem filium qm Herchempti de Wornch suum Maritum ad rectum feodu. nominatim de vardia et custodia Castri de Lichtenstaine. ita videlicet ut ille qui supervixerit suprascriptam vardiam et custodiam castri de Lichtenstaine. a prescripta die in antea a prefato Dno electo, et suis successoribus ad rectum feodum habere et detinere debeat in perpetuum, et debeat ipsi qui dicta Adeleita Henricus et Otto aut ipsoru quicumq. supervixerit suprastum Castrum Lichtenstaini ad honorem Epi Tridenti bona fide et sine fraude custodire ita ut prescripto electo, et suis in epatu successoribus semper et omni tempore, et omnibus in corum negotijs apertum esse debeat quia sic inter eof conventum. Actum Buzai in domo Dni Epi predti. anno dominice natis M.º Cent. octuagesimo nono Ind.º Septima.

Ego Albertus dni Fridericis Imp. is, et Civitatis Not. interfui et hanc chartam scripsi.

Ego Licardus de Amichis de Dosso Not. autenticu hujus exempli ex dicto autentico auctoritate, et mandato sumens fideliter exemplavi signum meum apposui rogatus, et me subscripsi.

Ego Zacheus Sac. Pal. Not.s autenticum hujs exempli vidi et Legi ut in eo continebatur ita et in isto legitur fideliter exemplato meum signum apposui, et me subscripsi. Ego Tridentins not. Dni Epi Tridenti autenticum hujus exempli vidi et Legi et ut in eo continebatur ita et in isto, Legitur exemplo fideliter exemplato, meu signum apposui et me subscripsi.

50.

Lebens : Berausserung von Konradin von Aura an Bischof Konrad von Exient.

Enn 19. April 1190. (Trient Arch.).

In n. dni Di etni. Ano incarnat ejus. Mil. C. LXXXX inditioe VIII. die jovis. que fuit. XIII. Kil. madii. in burgo novo dadegna. in casa engenese. in prestia rogatoro H. noia quoro inferius leguntur. Per fustem, quem suis manibus tenebat conradinus de aum de masnada filiorum enrici dengna, et fetcus zap de Castelfundo. in dnum conradu Triden epm totum illud feodum de placito et aximaniis. qu areglenardo et fulcone germanis de buzano habuerunt, et tenuerunt, seu ab epo alberto, si ab eo aliquod feodum habuerint. in predti conradinus et fectus a prefato dno epo rem inita denarioro bonorum veronens monete lib. XXXV. si vero jam dictu feodum in parte vel in totu foret alienatum, seu aliquo modo impeditum, sepedicti coradinus et fectus expedire et dno epo vendicare. cum stipulatione promiserunt. cum obligatione pena denariorg bonorum supte monete lib. C. affuerunt dnus turco Trident. Canonic. smagister petrus de venetiis, petarinus balconus de tridento. Waribertus d'Arse. odoricus de cornaliano rogati testes

ego Roptus Imperatoris invictifs. F. Not. interfui, at jussu prefati dni epi scripsi, dediq. dno gras

Digitized by Google

Bertrag über Bunn und Beibe zwifden ben Gemeinden Boten und Gries (Reller).

24. Juni 1190 gu Boben. (Aus tem Trientnerarchiv).

Anno Domini 1280. Ind.º 8. Die Lunæ 9 exeunte Aprili Tridenti in Castro Boni Consilij, in præstia D. D. Hainrici de Lichtenstein, odorici de Bozano, Gabrielis de Porta, Perini Clerici, Panchochi Jodesi de Bolzano, et Sigelpreti Camerarij, et aliorum rogatorum testium.

Ibique Dominus Henricus Dei Gratia Ven. Epatus Triden. dedit mihi Not.º infrasto verbum, licentiam, et auctotem hoc infrastum Instrumentum super Librum Beati Vigilij inventum exemplandi, et authenticandi, tenor cujo taliter est.

In nomine Dei Aeterni, Anno Incarnationis ejus 1100. Ind. 8.ª Die Dominico, qui fuit 8. Kalen. Julii, ante Eccisiam Plebis de Bauzano, in præsentia Magis. ri Romani Rodegerij Presbiteri de Marnigan, Odolrici Capellani Rodegerij de Livo, Roberti de Sillo, Henrici Zupan, Leonis de Tyrolo, ZW icherij, et fratris sui Utonis de Montalbano, Bertoldi de Griffenstain, Zichonis, et Egenonis de formiano Bernardi de Bauzano et aliorum. Cum plures boni homines de Communitate Plebium de Bauzano, et de Kellare vLicet Joannes Villicus, Ropertus Liuperman, Vixo, et alij octo de Bauzano. Item Henricus Acchuichus. Albuinus, Adam, et alij oto de Kellare, rogatu totius Communitatis, et consensu, et præcepto Dni Conradi Triden. Epi jurassent discernere, et consignare sine fraude, et totum, coram me intromissum, vel impeditum a 20 annis usque modo scilicet pascua, nemora, stratas, semiteria, aquaria, rugialia aquarumo, ductus, et cum prædicti Jurati ex utraque Communitate

12. segregassent, et consignassent prædictum Comune Dnus Conradus Dei Gratia Tridentn. Epipus, satisfaciens petitionibus, et utilitati totius Communitatis præscriptarum Plebium omnia de Communi, ad plenum eis aperiens tale statutum inter eos composuit totius Communitatis consensu

Quod nemo miles Burgensis, vel Rusticus, aut alius presumat intromittere, vel ulterius impedire aliquid de jam dicto Communi, sicut a præfatis Juratis est consignatum, et quando de eodem Communi sicare voluerint. Communi concilio sicare debeant post festum Joannis Baptistæ, et non ante, et prima die quando Communiter secare ceperint, tam Miles quam burgensis, et Rusticus, tam Dives, quam Pauper, duos tamen secatores habeant, et non plures, quicumq. vero talem costitutionem infringere presumpserint, et de predicto Comuni aliquid de cætero intromiserit, vel impedierit, si miles, vel Burgensis fuerit 50 lib. Veron. bando subiaceat, si vero Rusticus fuerit X lib. bando subjaceat, et qui præscriptam monetam, vel tantum valens non habuerit, quidquid autem apud eum inventum fuerit sibi auferatur. Si autem aliquis ex præcepto, vel. consensu Dni sui prædictum pactum in aliquo fregerit, vel violaverit, decem libras solvat, et Daus eius ex cujus præcepto, vel consensu hoc fecerit. 50. librarum bando subjaceat. Præterea quicumq. Miles, Burgensis, aut Rusticus aliquod nemus de sæped. to Communi succederit pænam, et amputationem manus incurrat, vel eam competenti pretio a Dno Episcopo redimat; Omnium vero prædictorum bandrum duæ partes reddantur Dicto Dno Epis.º Trident.º et tertia pars Communtati de Tyrol, et promisit præfatus Daus Epipus pro se suisq. successoribus, et prædictus Henricus Supan pro Dono suo Comite Adelpreto de Tyrol, quod nulli, qui predictum pactum refringerint, vel violaverint, bannum præd.<sup>tm</sup> dimittet. Ego Ropertus Imp.<sup>is</sup> Invict.<sup>i</sup> Not.<sup>us</sup> &c.

52.

Bischofs Kontab von Trient Sagung über die Gemein:Besitungen von Bogen und Gries (Keller.)

Boten 24. Jun. 1190. (Trient. Arch.)

XLVIIII. Carta Communitatis Plebium de Bolzano, et de Keller.

In nomine Dei Aeterni, anno Incarnationis ejus 1190, Ind.º 8. Die Dominico, qui fuit 8.º Kalen. Julij, ante Ecclesiam Plebis de Bauzano, in præsentia Magri Romani, Rodegerij, Ptri de Marnigan, Odalrici Capellani, Rodegerij de Livo, Roberti de Sillo, Enrici Zupan. Leonis de Tiral, Swicheri, et fratris sui Utonis' de Montealbano, Bertoldi de Griffenstain, Guzoni, et Egenonis de Formiano, Bernardi de Bauzano, et aliorum. Cum plures boni homines de Communitate Plebium de Bauzano, et de Kellare, scilicet Joannes Vilicus, Ropertus Liupernan, Urxo, et alij octo de Bauzano: Item Hnricus Artuicus, Alboinus, Adam, et alii octo de Kellare, rogatu totius Communitatis, et consensu, et præcepto Dni Conradi Tridentini Epis copi jurassent discernere, et consignare sine fraude totum Commune intromissum, vel impeditum a viginti annis usque modo scilicet pascua, nemora, stratas, semitiria, aquaria, ruzaria, aquarumque ductus, et cum predicti iurati ex utraque Communitate duodecim segregassent, et consignassent prædicto Communi Dnus Conradus, Dei Gratia Trident. Episcopus satisfatiens petitionibus, et utilitati totius Communitatis

præscriptarum Plebium omnia de Communi ad plenum eis aperiens tale statutum inter eof composuit totius Communitatis consensu. Quod nemo Miles Burgensis, vel Rusticus, aut alius præsumat intromittere, vel ulterius impedire aliquid de jam dicto Comuni, sicut a prefatis juratis est consignatum, et quando de eorum comuni secare voluerint de Communi Consilio secare debent post festum D. Joannis Baptistæ, et non ante, et prima die, quando Communiter secare ceperint tam Miles quam Burgensis, et Rusticus, tam dives, quam pauper duos tantum secatores habeant, et non plus. quicumque vero talem constitutionem infringere præsumserit, et de prædicto comuni aliquid de cætero intromiserit, vel impedierit, si Miles, vel Burgensis fuerit quinquaginta libras Veronensium bando subjaceat, si vero Rusticus fuerit decem librarum bando subjaceat, et qui præscriptam monetam, vel tantum valens non habuerit, quidquid apud eum inventum fuerit sibi auferatur. Si autem aliquis ex præcepto. vel consensu Dni sui prædictum pactum in aliquo fregerit, vel violaverit decem libras solvat, et Dnus ejus ex cujus præcepto vel consensu hoc fecerit, quinquaginta librarum bando subjaceat. Præterea quicumque Miles Burgensis, aut Rusticus aliquod nemus de sæpedicto Comuni succedent, pænam, et amputationem manus incurat, vel eam competenti prætio à Dno Episcopo redimat. Omnium vero prædictorum bonorum duæ partes reddantur Dno Episcopo Trident.º et tertia pars Comiti de Tiral, et promisit præfatus Dnus Episcopus pro se suisque successoribus, et prædictus Henricus Supan pro Dno suo Comite Adelpreto de Tirol, quod nulli qui prædictum pactum refringerit, vel violaverit, bannum prædictum dimittent.

Ego Ropretus Imperatoris invict.mi Friderici Not.s

53.

Bergeichnis berjenigen, welche ben Ronig Seinrich VI auf bem Ros merguge gu begleiten batten.

B. 28. Jul. 1190. (Trient Arch.)

## XLIV. Carta de Colonellis.

In nomine Domini Dei Aeterni. Anno Incarnationis ejus 1100. Ind.e VIII., decimo quinto Kalen. Augusti Dni Tridentini Episcopi, in præsentia Dni Turconis, Adorni Canonicorum, Riprandi de Perzin, Comitis Wilelmi de Ilaon. Oluradini de Eno, fedelrici, et Odelrici patris, et filij de Arcu, Gumponis de Madruzzo, Rodegerij Enrici Xoap, Wilhelmi Odlardi de Livo, oluradini de Coredo Warimberti de Arce, Pessati, Odulrici della Lupa, Walconi, Warnerij de Robatasca, ed aliorum. Cum Dnus Noster Henricus Romanorum Rex. et semper augustus Romam in expeditionem profectus esset, cujusque expeditio jam dicto Dno Tridentino Episcopo incumberet Dnus Conradus Dei gratia Tridentinus Illustris Episcopus à præfatis Gumpone de Madruzzo, et Rodegero de Livo fidelibus suis quesivit, ut ipsi Columnellos sibi destinarent, et consignarent, qui responderunt dicentes Gislimbertus de Lagar, Domus de Pradalla, et Domus de Toblino continentur in primo Columnello, in secundo vero continentur illi de Caldonazzo, et Domus de Trilago, in tertio Domus de Castelbexa, Domus Dni Joanathas, Domus Gerardi de Castelano, Domus Tisolini de Campo sancti Petri; in quarto Colonello continentur illi de Tun, Domus de Ino, illi de Ilaun illi de Runo, Domus Marnelini de Spur, quintum vero colupmellum sunt illi de Perzen

Ego Ropertus. Imp.is Invictifs. Friderici Not

54.

Arnold de Pao sendet bem Bischof Konrad zu Trient ein Leben mit einem hause auf' bem Martte zu Trient auf, welche ber Bischof sodann zu Erbpacht verleiht.

Erient 3. Man 1191. (Trient Arch.)

In ne Domini. die tertio intrante madio ind.e nona in presa dni. turconis adoini. et litoldi canci musonis et bertoldini de dosso. aicardirufi bertoldi ticele moscardi ertingerij et alioru plurium et gerardi notarij. Ibiq. arnoldus blancs de pao refutavit in manu dni conradi dei ga trident fedis epi casamentum unum cum casa supra pro indiviso quod jacet in mercato tridenti cui coheret in uno latere bertoldus ticella ab alio gkomatel ab uno capite comunis strata ab alio . . . ... tali modo fecit hanc refutationem quod predictus daus epus debeat dare suprastum casamentum es casam supra amicho del dosso ad fictum nominstum secundum usanciam domorú mercati tridenti. Ibidem vero incontinenti in presentia suprastorg testium jam dictus dnus epus nomine locationis inperpetuum investivit suprastum amichum del dosso nominative de suprasto casamento et casa supra ut superius legitur infra suprastos confines inin eo vero modo fuit hanc investitura quod suprastus conductor et sui heredes debeat suprastum casamentum pro indiviso cum cafa supra habere, tenere, vendere donare, locare et per omnia judicare secundum usum et consvetudinem tridentini mercati. ad fictum solvendum omni anno annuatim in Kal. Martij vel in octava denarios triginta ver. monete jam dicto epo et suis fuccessoribus. preterea in suprastus Conductor vel sui heredes si jus suum vendere voluerit, primo dono vel suis successoribus nnuciare debeat et ei XX. Sol. 'den.

ver. minus quam alij dare domino si emere voluerit, et si noluerit vendat cui velit salvo ficto ita ut dnus habeat libram unam piperis quia sic inter eos convenit. promisit autem jamdictus dnus epus proprietatem illius casamenti ab hac die in antea ab omni homine omnique tempore per se et suos successores infrascripto conduct. suisq. heredibus in penam dupli legitime defensare dat in palatio epatus et dedit moscardum qui mitat eum in possessionem confessus fuit ibidem jam dictus Arnoldus blanc.s accepisse a suprasto amicho pro pretio suprasti casamenti lib. CCCC.X lib. minus den. ver. et renuntiavit exceptioni non numerate nec date pecunie. promisit autem jam dictus Arnoldus blanc.s per stipulationem sepedicto in prena. CC. lib. ver. mon. quad faciet ejus filia confirmare suprastam refutatione quando erit in tempore duodecim annorum in dicto sapientis hominis si requisitum fuerit ab eo vel ab ejus heredibus, insuper jam dictus arnoldus blanc.s ..... suprastum amichum de domo sua in qua ipse habitabat juxta portellam moscardi et de canera sua quam habet in domo et tenet omnia suprasta pacta ut supra in in. non attenderit et per eum possidere permisit. Actum Tridenti in suprasto loco anno dominice natis mil. cent. nonagesimo primo inde suprasta.

Ego Johannes peci not. D. I. qm Imp. interfui rogatus et ex precepto prenominati dni Epi hanc car-

tam scripsi.

55.

Konrad Bischof von Erient bezahlt dem Jatob und Otto von Caltern für die Berzichtleistung auf einen Zehent zu Corona 150 Pfund Beron. Groschen.

Enn 24. Junp 1191. (Erient. Ard.)

In ne dni. die octavo Kal. julii Inde.e nona in presentia Comitis henrici de piano ardrigeti de castrobarco. nicolai ejus nepotis deengna arnoldi de metz. roperti de fello valconis de Tridento hermani castaldionis de furmiano et aliorum multorum, controversia que vertebatur inter dnos cunradum Trid. epum ex una parte, et Jacobinum et ottonem de caldario barbanu et nepotes videlicet de tota decimatione quam habebant, et tenebant ab epatu in in loco et pertinentia curoni. et in loco prati sangonari de tota tenuta. tn tn. quam jacobus e toto habebant, et tenebant ab epatu pacto transactionis per Warimbertu de Arse et Liehebardum de Zuvo in hunc modum decissa suit, scilicet quod predictus otto et jacobus jacobinus ex precepto Warinberti, et ebardi fecerunt finem et refutationem et datam in jam dictum dnum epum de tota curonis, et de tota tenuta prati sangonarii quam habebant et tenhat ab epatu et de omnibus racionibus tam in rem quam in personam quas habebant vel exsercere poterat contra jam dictum dnum epum. et de omnibus defensionibus, et exceptionibus per quas in alio tempore se tueri posset a predicto dno. illis renuntiationibus omni ausilio legali et usuali Rf quod sedare jacobino et ottoni centum et quinquaginta libras den. V. quas petrinus soluere suprascriptis jacobino et ottoni pro suprascripta refutatione decimationis et tenute prati sangonarij pacto transactionis. Actu est hoc in

in burgo engne anno dominice natis mil. cent. nonagesimo primo Ind. suprasta

Ego Joannes pecius not. dni fedrici Impera, interfui rogatusq. scripsi.

Ego tomas Thomasius dni F Imp. not. autenticum hujus exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita et in isto continetur exemplo me subscripsi et meum signum aposui et fideliter exemplavi.

Belehnung bes Bifchofs Konrad auf Petrin und beffen Bruber mit dem bemelten Bebent ju Curon.

Schloß Greifenstein 2. Jun. 1191.

In ne dni de secundo intte mense junij Ind.e nona in prentia Quronis et turegini et hermani gastaldionis de furmigario federici de termeno henrici swarci et henrici cersi, et federici de bauzano. Ibiq. dnus Conradus dei ga trid. epus ad rectum feudum investivir petrinum recipientem pro se et fratribus suis scilicet pro bundo et bertoldo nominative de omni et jam dicta tota lite et rationibus et actionibus. qua jam dictus dnus epus habuit cum predictis jacobino et ottone de caldario. in loco curonis et prati sagonarij nominatim de decimatione curonis. et de curia prati sagonarij S( S. et de omnibus defensionibus et exceptionibus per quas se tueri et adiuvari possent et pro hac investitura solvit jam dictus petrinus C. et I., lib. jacobino et ottoni. Actum in Castro Grifstaini anno dominice nativitatis Mil. cent. nonages. primo.

Ego Joannes pecius not. dni. Fred. i Imp. is interfui rogatusq. scripsi.

Ego thomasius dni F. Impatoris not. autenticum hujus exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita et in isto continetur exemplo nihil plus vel minus ad-

dens preter punctum vel silaba que sententiam mutet me subscripsi et fideliter exemplavi et meum apposui.

56.

Pilgrin Graf von Pflaum leistet gegen ben Bischof Konrab von Trient um 43 Mart Silber Verzicht auf alle Besitzungen und Rechte in Curtatic.

28. Aug. 1191. (Erient. Ard.)

In ne Domini de dom. qui fuit quinto Kal. auti in pres.ª dni Enrici de Beseno. Oluradini de Enno. riprandini filij dni bici de Verona federici de Cagnao. henrici suap. Willelmi. arnoldi. et henselini de Livo. Musonis de dosso. federici de civizano. liebardi de Zovo, henrici scamoje. Ottonis liuzmanni. altemanini de flaun. et aliorm. dous pellegrinus comes de flauno una cum Odolrico comite suo nepote simul consentientibus dando investiverat. et refignaverut atque refutationem fecerut inrevocabilem in dnum venerab. Conradum trid, sedis epum sumentem nomine et vice epatus et casadei s. Vigilij, nominative de omni eo quod habebant aut habuerant in curtazo et unde contentio fuerat cum omni jure honore, et ratione quam ibidem habuerant quid quid sit aut ubicumq. sit a vertice montis in Zusu usq. ad flumen Athesis in in exceptis feodis antiquitus datis de quibus contentio non fuerat ut ipse dictus duus epus cum suis in epali dignitate successoribus nomine epatus casadei sancti Vigilij illud amodo in antea sine contradictione ipsorum comitum vel suorum heredu cum omni jure et utilitate competenti habere et tenere debeat, faciendum exinde ad honorem epatus et Casadei S. Vigilij quid quid voluerint in perpetuum sicuti in instrumento

super hoc facto continebatur in in. pro qua investitura et refutatione superius facta prenominatus dnus epus vadium dare suprascripto peregrino comiti quadraginta tres march. argen. et dne Altemilie comitisse sue uxori bidem presti et consentienti septem medietas ad quindecimam proximi S. Michaelis, et medietas ad proximam nativitatem domini. cujus vad. sidejussores suerunt oluradinus de enno. arnoldus de livo et Federicus de Cagnao quia sic inter eos conventum Actum in domo qui Contolini de Cleisfels. Anno dominice nat. Mil. C. noagesimo primo Ind. e nona

Ego Albertus a dno friderico qm Imp.º Sereniss.º factus interfui et ex mandato ipsius dni epi altriq. partis rogatu hanc cartam scripsi.

57•

Hermegarb, Gattin bes Audolfs von Billazzano fendet dem Bischof Konrad zu Erient um 350 Pfund ein Hans zu Erient mit der Bedingung auf, daß der Bischof damit fogleich einen gewissen Riprand zu Erbpacht investitire.

Erient 27 Jen. 1192. (Erient Wrd.)

Ann. di. Mil. cento. novago. secundo. Ind.º X. septimo die exeunte januario in palo Epi apud Tridentum In presentia dui turcheti Canci petri de malusco burcardi odolrici de polengo. Wilielmi ottonis boconi.

Ibiq. dna hermegarda uxor qm Rodulfi de Willazano et..... ejus filius refutaverunt omne jus, et omnē actionē quam habebat in domo una lignaminibo et lapidibus hedificata una cum una curte juxta domum filiorum martini de Milgano lhanc siquide finem, et refutationem fecerunt in manibus dni Coradi di gra-

tia Trident. Episi pro pretio trescentarum et quinquaginta lib. quas confessi fuerunt accepisse a riprandino de mercato. hanc siquidem finem fecerunt predicta mater et filius in manibus jamdicti dni Epi tali tenore, et ordine ut debeat statim investire predict. prandinum ad fictum perpetuum reddendum ut ipsi habebant et tenebant fictus vero redditur dno Corado trethon. qui habet predictum fictum in feodum a jam dicto dno epo et ab antecessor ejus. Ibiq. incontinente Jam dictus Dnus Epus recepta refutatione de predicta domo Investivit jam dictum riprandum de predta domo ut mos est domorum Tridentini mercati quod liceat predictū Riprandinum et sui heredes jam dictā domū; habere, et tenere vendere donare, et per anima judicare afictum reddendum jam dicto dno vel suo certo misso in Ki, martii octo dies ante vel octo post triginta denarios veron. monete salvo etia ficto et salvo eo quod si conductor jus sum vendere voluerit quod debeat dnm epum vel successores ejus appellare et ei XX. sol. ad minus quam alteri dare si emere voluerit. si emere noluerit debet unam lib. piperis habere et confirmare cartam in emptorem Alia superimposita inter eos fieri non debeat dato vel consignato ficto predicto dno vel suo misso promisit pred.s dnus epus per se et successores ejus jam dicto Riprandino et ejus heredi aut cui dederit ab ea die in antea predictam domu cum introitu, et exitu suo et cum omnibus super se et infra se habentibus ab homi homine sub pena dupli ejusdem bonitatis, et extimationis restaure et semper legitime defendere et varentare, finis cujus domus ab uno latere jam dicti filii, martinus de milgano ab Alio, dus bocius de stenego ab uno capite comunis via Ab alio vicemarus filius Rambaldi et siq. alie sunt coerentie vel confines.

Ego trident. not. Sac. Pal. rogat. interfui et scripsi et in publicam formam redegi.

58.

Konrad, Bifchof von Trient verleibt der Gemeinde von Riva et nige Gerechtsame in Betref ber Del-Mafferen und ber Schiffahrt. Erient 29 May 1102.

In nomine Domini Dei eterni. Anno Incarnationis eius millesimo centesimo nonagesimo secundo Indictione decima quarto Kalendas Junij Tridenti in Camera Turris Domini Episcopi in præsentia Botij de Stenego, Trentini Ottonis Richi, Petarini Walcuoni de Tridento, Friderici de Civizano, Zilioli Camerarij.

Dominus Cunradus Dei Gratia Tridentinæ Ecclesice Venerabilis Episcopus ad rectum Feodum investivit Comunitatem de Rippa per Antolinum: Riprandinum, Malcoretum suscipientes nomine, et vice totius Comunitatis, quod prædicta Comunitas de Rippa una cum Domino Episcopo, suisque Successoribus potestate habeat galetas ponendi, seu locandi per suburbium Rippæ ad recte misurandum constitutas, similiter et naves constituendi, et locandi, quæ ad Ponal. et Turbole ducant. et reducant: totum lucrum per medium dividatur, medietas videlicet Episcopatui, alia vero medietas, iam dictæ Comunitati redatur. Similiter et expensæ pro Navibus, et Galetis recuperandis seu reficiendis per medium fiant, propterea statuerunt, quod de quibuslibet octo Galetis mensuratis numus unus, et bonus Veronensis monetæ redatur. Personas vero, quibus hoc negotium comittatur, Dnus Tridentinus Episcopus consilio præfatæ Comuninitatis ponere debet. Pro hoc vero feodo duo ex Confulibus, vel ex melioribus eiusdem suburbij verbo, et nomine, seu et vice totius Comunitatis omni quinto anno ad quintam decimam Pentecostes, vel antea, aut
retro, quando Dominus F. copus sine fraude voluerit, ipsi Domino Episcopo Trisentino fidelitatem iurabunt, nisi per eius parabolam remanserit, deditque
eis prædictum Botium, qui mittat Comunitatem in
tenutam. De Navibus vero tale naulum, quod de
omni persona in eundo numus unus, et in redeundo
similiter unus numus reddatur.

Ego Ropertus Imperatoris Invictissimi Federici Notarius interfui et iussu præfati Domini Præsulis hinc duos libellos eadem continentes scripsi.

59.

Ronrad Bifchof von Trient verleibt einem gewissen Bernhard von Bogen und bessen Brudern ein, jur Kirche St. Andre bep Bogen gehöriges, Grundstud ju Erbpacht.

Bogen 18. Sept. 1192. (Trient. Arch.).

XCVI. Carta pro ficto reddendo Ecclesiæ Sancti Andreæ apud Bozanum.

In Nomine Domini. Die Veneris 13. exeunte Septembri; In præstia Trintinelli, Ottonis Ricchi, Frederici de Civizzano, Turingi, et Zuconis de Furmiano, Conradi de Formiano, Adelpreti, et Menardi de Bauzano tunc Gastaldiones Episcopi apud Bozanum, et aliorum. Conradus, Dei gratia Tridentinæ sedis Episcopus investivit Bernardum filium qm Bernardi de Bauzano, et Enrici Stochel Purcardum, Menardum, et Coradum ratrum nominative de paululo terræ, quæ erat Ecceleæ, et Capellæ S., de Bauzano annuatim ad carnis levamen solvendum ad habendam, et tenendam ipsis,

qui supra conductoribus, et eorum hæredibus ad suprastum fictum trium galetarum olei, ut supra legitur. omni anno solvendum secundum usum, et consvetudinem Domorum Bauzanensis fori, amodo in antea in perpetuum tal. vendere donare, et per animam judicare cui voluerit, salvo ficto, quod si tamen vendere voluerit Dnum Episcopum prius interogare debeant, et si emere voluerit XX. solidis minus, quam uni alij dare debeat, sin autem emere noluerit, vendat cui voluerit, salvo suprasto ficto, salvoque etiam priori ficto videlicet triginta solidorum, qui ex eadem terra ad mediam et quadragesimam Dno Episcopo annualiter solvitur, et promisit prænominatus Dnus Episcopus ipsis qui supra Conductoribus, et heredibus eoru, per se, et suos successores, sub pæna dupli suprascriptam terram ab omni homine defendere cum ratione. et quod eis nullam aliam superinpositam faciet, stipulatione subnexa. E converso præscripti conductores per se, et suos heredes promiserunt per stipulationem præfato Dno Episo, et ejus successoribg suprascriptum fictum prædictæ Ecclesiæ sub pæna dupli omni anno perfolvere, quia sic inter eos convenit.

Actum in Palatio Dni Episcopi in Bauzano.

Anno Domce Nativitatis 1192. Ind. X.ma

Ego Albertus a Dno Federico quon. Impe. Notarius &c.

60.

Egno Graf von Eppan trägt dem Bifchof Konrad den Sugel, Alt Schlof Eppan genannt, dann 2 Sofe, gegen Biederbelehnung au Leben auf.

Bogen 9. Jun. 1194. (Trient. Arch.)

## I. Carta de Castro veteri de Epiano alia qui infra.

Anno Domini millesimo centesimo nonagesimo quarto Ind.º duodecima die sabbathi nono, Intrante Julio, in Bolzano, in Ecclesia Ste Mariæ, in præsentia Dni Turconis Domini Adelpreti de l'orta Canonici, Egenonis de Mezo, Rudegerij de Mezo, Pecarini, Friderici de Wrunecho, Caldelochi, et ejus fratris, Conradi Gotfcalchi, Wernardi de eodem loco, Henrici a Rosenbacho, Suncherij de Monte Albano, Remperti de Balzano Odolrici de Gozpergo, Gochevilla de Valensteine ad hoc testium rogatorum.

Ibique Dnus Egeno Comes de Epiano jure, et nomine proprio investivit Dnum Conradum Dei gratia Tridentinæ sedis Episcopum de Dosso uno quod appellatur Epiani Castellum vetus, quod vero est in pertinentia Piani, et de duabus Curijs quæ sunt ibi quipe quæ vero sunt sorroris, si poterit dare, et si nequaquam poterit dare, dare debebit duas alias Curias ejusdem bonitatis juditio prædicti Chadelochi, et Tovregni Odalrici de Grusperg Gothschalchi de Valnstein. infra annum. Et ibi in continenti, versa vice prædictus Dnus Episcopus, vice, et nomine feudi investivit prædictum Dominum Comitem recipientem pro se, et pro nepote suo de prædicto Dosco, cum illius duabus Ita videlicet fecit hanc Investituram, quod præd. Comes in manifestis Gueris Episcopatûs debet aperire eidem Dno Epo prædictum Castellum vel suis

successoribus contra omnes homines excepto Dno Imperatore, ipso Comite manente in eo Castello, sí præd. Dnus Episcopus petierit, vel sui successores, si vero non aperuerit dictum Castellum, ut dictum est, ab omni causa, ipse Dnus Comes jure, et nomine pignoris investivit prædictum Episcopum de scaria sua de Naxo, quam dicebat esse suum allodium, et de alia sua cutia devedho, quam dicebat esse suum feudum de Casa Dei: et insuper predictus Odalricus insimul cum prædicto Comite investivit ipsum Dnum Episcopum de omni eo, quod habet, et tenet ipse Odolricus in Soterprio.

Tali vero ordine fecerunt hanc Investituram, quod si ipse Dnus Comes non aperiret prædictum Castellum, ut prædictum est, prædicto Dno Episcopo vel suis successoribus prædictum pignus debet esse de Casa Dei. et dixit se possidere pro ipso Dno Episcopo de prædicto Dosso cum illis duabus Curijs, et si vero contigerit, quod aperuerit, et ipse Dominus Episcopus, vel ejus successores non redderit, tunc Curia de Domo debet esse feudum prædicti Dni Comitis: et insuper ibidem prædictus Comes ad sancta Dei Evangelia juravit quod nunquam faciet aliquam vassam cum Comite Henrico suo Patruo de Piano; nec cum suis filijs contra Episcopum pro suo facto, vel quocumque alio facto sine fraude, et quod non impediet prædictum pignus: Et juravit quod faciet jurare infra annum illos, quos posuerit in dicto Castello taliter si offenderint prædictum Dum Episcopum, vel ejus successores de aliquo: Rationem debet facere ipse Comes de eis sub se, et si forte non facient rationem sub eo tres menses rationem debent facere suprad. to Domno Episcopo, vel suis successoribus.

Ego Bertramus Dni Imperatoris Henrici Not.us

61.

Bischof Conrad von Trient verleiht Ulrichen Ruffo und heinrichen von Pozale 2c. den hügel Casatich, bei Rale, der Gemeinde Tisens zu Leben, mit der Bewilligung, Bollwerke oder eine Feste darauf zu erbauen.

1194. Erient (Tribent. Archiv).

In nomine Domini. Anno Dnicæ nattis 1194. Ind. XI. die XII.... Amelrici de Civizano, et Paloti de Cavecene, Cilioli Camerarij, Romani de Pav. Ibique D. Conradus, Dei gratia Triden. Sedis Epis. jure recti feodi investivit Odelricum Ruffum, et Henricum de Pozale recipien. pro se et ejus fratre federico, et Marquardum, et Artoychum de Teseno nominative de Dosso uno, quod jacet in Plebe Teseni supra Nals, in loco qui dicitur Casaz.

Ibidem incontinenti predictus Dnus Episcopus lintiam, cosensum, et parabolam, atq. suam auctoritatem dedit prædictis Odolrico Ruffo, et Henrico de Pozale, et Marquardo, et Artoycho construendi Castrum ædificandi Domos, Turrim, ut quomodocumque munitionem, in quacumque cultura sibi in eodem Dosso placuerit.

Ibidem vero incontinenti omnes suprasti Odolricus Ruffus, Henricus, Federicus, Marquardus, et Artoijcus ad S. Dei Evangelia juraverunt per se, et suos hæredes, quo suprastum Castrum semper, et omni tempore erit apertum Case Dei Sti Vigilij, et supras. Dno Episcopo, et suis successoribus contra omnes homines, excepto contra Comites de masnata quoru unc ipsi erunt, et si in aliquo tempore eveniet quod suprascriptus Dnus Episcopus vel sui successores habuissent werram cum præd. Dnis Comiti de masnata quorum ipsi erunt, ipsi non debent Epatui cum prædicto Castro, sed prædicti sui sui Dni de prædicta

werra sine prædicto Castro adiuvabunt, exceptis contra prædictos Dnos Comites, qui erunt sui Dni, et quod non servabunt, neque tenebunt in prædicto Castro aliquem vel aliquos, qui offendent Epatui contra voluntatem prædicti Dni Episcopi, vel suorum successorum, et si aliquis eorum sine hæredibus decesserit, alij præd. tum successorum debeat in prædicto Castro. Insuper omnes suprasti ibidem jam dicto D. Epis.º contra omnes homines fidelitatem juraverunt, sicuti Vassallus Dno præter contra prædictos Comites, ut dictum est; et ibidem jam dictus Dominus Epis, præcepit prædictis omnibus, ut sua autote intrent in tenutam suprasti Dossi, et Dorinagus frater suprasti Marquardi similiter investitus fuit de prædicto Feudo, et cum prædicto fratre suo à præd.º Dno Epis.º, et fecit suprastam sicuritatem, et fidelitatem suprascripto Dno, ut supra legitur. Actum in Camera Turris Epatus. In Tridentina Civitate.

Ego Joannes Pencius Not. us D. frederici Imp.is

62.

Stiftung bes St. Thomas hofvitals zwischen Arco und Riva. 1194. (Trientiner Arch.).

In nomine Dei eterni Ann. dni. Mill. C. LXXXXIIII. Ind.e XII. Henrico dno Imperatore regnante. et caosa aquisitionis regni Siclorum in appulia existente cum suo exercitu. Atq. dno pp. Celestino in romana catedra presidente. hec Eccsia ab dno Odolrico seniore de Arcu inter Arcum et Rippam nomine infirmorum fundata. et ab dno conrado dei gratia illustri sancte Trident Eccle epo hodie est consecrata. ad honorem dei et sanctissime virginis Marie dei genitricis et victoriofisime Ste crucis. et ad honorem Dei et Sancmi Thome

martiris et Epi caturiensis. et sanctoro apostolorum. Sancti Joannis apostoli et evangeliste et Sti Zacherie, et sanctoru martirum stephani, apolenaris, cesarij. Vigilij. laorentij. victoris. Vincencij, inocencij, et sanctorum confessorum, corbiniani, Acleberti, et S.e eusemie virginis. et Ibi presentialiter suprastus dnus epus veniam fecit et in perpetuum, octo dies consecrationis ante et octo retro constituit. si qui vel si que habuerint ferias XX dies, et Dies veneris anni X et X. Criminalibus X dies. et quartam partem venialium et fraodes penitentiarum, que pro necescitate et sine fraode facte fuerint. his quist in precepto Eccle vel infra octo dies venerit, remisit, ita fide bonis eorum a dno sibi colatis ad predicta Eccla vel ad ejus servitiales adtulerint, vel dederint, et si quis offenderit alicui persone eundo vel redeundo per totum tempus et maxime in in his XV. diebus ad predictam ecclam. supractus epus eum scomunicavit dum ad satisfactione eccle venerit et insuper suprastus dnus epus suprastam ecclam in epatu retinuit. et ab omni jugo plebarum et plebanorum penitus absolvit reddendo annuatim omni anno in die Sanc. Sigilij vel in die ejusdem consecrationis censum libram unam incensi et ibi incontinenti iam prefatus dnus epus. dnum suprastum odolricum. qui fondaverat predictam. eccla advocatum et procuratorem ejusdem Eccle dum vixerit in presenti mundo constituit. et eidem cure tradidit. et post suum decessum illam advocatiam, et procuratura dnus epus habere debet. et sacerdotem ad voluntatem suam ponere. et si scandalezaverit corigere et si se corigere noluerit penitus removere et nullam aliam vim neque conditionem in predictam neg. in ejusde serviciales debet inferre neq. habere, nisi quod supra legitur in in. et ibidem suprastus dnus odolricus investitionem et datum in

prefato dno epo Co. nomine et vice predicte eccle ad refectionem infirmorum et sacerdotum et sanorum ibi abitantiu de omnibus bonis que ibi aquisiverat et sicut continebatur in cartulis quos ibi presentari fecit et confirmavit et insuper adjunxit quatuor galetas olei quas dabat ei Federicus teotonicus pro domo una que jacet in rippa apud pigozum. uno capite via. uno latere albertus degalicia. alio pigozo. Actu est hoc suprasto die et loco fir. Interfuere ibi testes dnus amelpertus abas Sancti Laorenci trident, presbiterinus archipresbiter de arcu. pbr arboinus. conradus pror capelanuf et odolricus capelanus, prester Albertus de nago. Johs clericus. musus de doso. Federicus de civezano.

Ego riprandus not. s dni qm Alb. Triden epi rogatus interfui, et hanc cartam scripsi.

Ego ribaldus Sac. Pal. note autenticum hujus exempli riprandi not. ij vidi et auscultavi et quod in eo continebatur autentico continetur et in isto exemplo nihil plus vel minus quod sensum vel sententiam mutet et anno domini Mill. CC. XIII. Ind. priori me subscripsi.

Ego Joannef Sac. pal. not. autenticum hujus exempli vidi et legi et me subscripfi.

Ego Gotefredus pal. sac. not. autent. hujus exempli vidi, et legi et me subspsi.

Ego cisanus Sacri Pal. not<sup>s</sup> autenticum hujus exempli vidi et legi et me subscripsi.

Ego Petrus Sac. Pal. not. autenticum hujus exempli vidi et legi et quod in ipso continebatur, et in isto continetur exemplo nihil aditum vel diminutum quod sententiam mutet, et me subscripsi anno dni Mell. ducent. XIII. Ind. I. die veneris primo mensis novembris.

Ego erectus dni Friderici roman. Imp.is not.s au-

tenticum hoc vidi et legi et exemplavi et quod in ipso continebatur continet. et in isto exemplo nihil additum vel diminutu quod sententiam mutet et me subscripsi et meum signum aposui.

63.

Erbpachte: Berleihung eines Beinadere ju Miffian an einen ges wiffen Riemenzenus.

B. 18. Febr. 1195.

Anno d. Millo C. LXXXXV Ind. XIII. die XI. exeunt. Feb. in domo Johis Medici tt. Jacobinus. Altemannus. enverdus. Bertoldus. Paol. monacus Warenhese. laurentius. Ordanus. ibi ptus investivit flemencinum recip. pro se et filijs de vignale uno in Mifilano cum vineis, et attinente juxta auctium de Burgonovo ab otus Canonic. ab viam et ab viam ut semper habuerat et non vendat et de hinc omni anno media frua. vinum solvenda post fictum super totum tres ornas canipe Epo Conrado et eat ad vindemiam usque sibi tertium, et non plus, et Wat. in penam L. lib. et ipse solvat fictum in pena L. lib. etc.

Ego Zacheus Sac. Pal. Not. et auct. et precepto dni C. Epi Trident. secundum quod in breviaturis qm Erzonis notarij inveni nihil plus vel minus quod sensum vel sententiam mutet preter punctum vel silabam scripsi meumq. signum apposui, et me subscripsi. 64.

Sonrad Bifchof v. Erfent, tauschet von bem Rlofter Tegernsee ein Bauergut ben Boben, Albaro genannt, für einige Beins acer ein.

Bep Bogen 2. Mers 1195. (Trient. Ard.).

In ne sancte individue Trinitatis, notum sit universitate fidelium presentium et futurorum concambium quod factum est inter Tridentine Sedis Rdo in Xpto epum Cunradum et Ven. Abbatem Manigoldum cenobii sancti quirijni martiris in Tegense utriusque eccle capituli conventu assensum plenarie prebente, quod sic factum est erat fratribo Tegnfens Monasterij quoddam predium juxta fossatum suburbij baozani quod dicitur in albaro, quod dnus predictus Epus pro utilitate sue sedis a jam dicto abbate ejusq. cenobij fratribus cambire intenderet missi sunt per eundem abbatem Manigoldum coniventia totius congregationis certi internuntij in hujus cambij definitione. Ulricus videlicet eorumdem fratrum prepositus et Albanus de pufencain ministeriales supra memorati cenobij. Qui ut eis injunctum erat peragere legitime idem concambium ex parte prenotati abbatis, ac sue congregationis. tradentes sine fraude et remoto omni malo ingenio cum toto' et legitimo cambiendi jure suprastum predium in albaro in manu dni epi Chunradi usibus suis ac successoru suoru sine hominum contradictione omimis perfuturo. e contra jam prememoratus dnus epus predicte traditionis lege ac tenore quo ipse de prefatis legatis suprastam possessionem in loco alberi acceperat perpetue permutationis nomine investivit predictos legatos Ulricum prepositum de Tegnse et albanum de pufencain de illis vineis que pertinebant ad illam curiam quam colebat harbicus cum omni ejusdem curie, et harum competenti jure vinearum. que curia fuit feodum qm dni Folchi de Baozano. Adiciens etia dnus epus in hujus cambij suplementum aliam vineam que jacet in loco et fundo bauzani in loco qui dicitur Hurlah que est juxta molendinum Cunradi fratris hainrici swarzi ea conditione quatenus prefatus dnus Manigoldus abbas de Tegnse successores que ejus cum sua tota congregatione supradictam curiam et vineas cum fundo in quo site sunt et cum superioribus, et inferioribus eorum introitibus. et exitibus a omni utilitatis proficuo habere et tenere debeat in perpetuu. faciendo exinde libere et iuris proprietarij nomine sine omnium hominum contradictione quidquid eis utile fuerit. his ita pactis factum est judiciario ordine et utriusq. partis consensu ut utrique et dnus epus et Legati dni Abbatis per dnum Henrichum de Rosenpach mitterentur in tenutam permutate possessionis. sunt hec anno domce incarnationis Millo C. LXXXXV. ind.º XIII. Sexto non. Martij in die jovis regnante Serenissimo Imp. Hainrico sexto coram dno cunrado trid. sedis ven. epo. eo hoc idem cambiu agente in domo Arnoldi f qm de Weminnenman qui est ibi vix extra suprastum suburbium Baozani feliciter. Et ne hujus concambij contráctus oblivione deleatur aut incuria pravorum hominum subuertatur set magis futuris temporibus majori firmitate coroboretur. Ego Manigoldus Dei Gratia regens cenobij abbas sigilli impressione, et subnotatis ministerialibus quibusdam eccle nostre et his personis qui huic negotio presentialiter interfuere confirmo.

Huic rei interfuit Reinpertus trid. Eccle Cancus. dnus Cunradus Capellanus. dnus Rodulfus Capellanus de Baozano. dnus Rodigerius et gener ejus dnus Arnoldus. dnus Bertoldus de Cagnao. et frater ejus Artwicus. dnus Albertus Frid. Curie Tabellio. Otto et

Gener ejus Fridericus Wineche. Cadlogus et gener ejus Chuant. et Fridericus. et Reinpertus. Hainderosepack. et Coscalcus omnes de Wineche. Dnus Chunradus et Hermannus Gastaldus de furmiano. Reinpertus Hainricus Swarze, et frater ejus Chunradus. Fridericus de Winchele. Bernahardus Meinardus, et Albertus omnes de loco Baozano. Petarinus de Trid. et alij plures demptis ministerialibus horum in testimonium subscribimus Holricum Wacheringem. Truliebum Chonradum Albanum de Gusencain. Ottonem. Chunradum. Olricum Albertum et filios ejus Hainrichum et Albertum de Portenusen. Liutoldum et Chunradum de Riede Albanum de richerspuberen. Liebardu Sigibotonem Merinhardum Chunradum Berinherum de Ushouern. Sigibotonem de Egeligen. Sigibotonem de Ekke.

65.

Bischof Kourad von Trient ertheilt einem gewissen Ottolin und beffen Bruder die Inveftitur auf 2 huben am Weinberge von Man-

Erient 12. May 1195. (Erient. Ard.).

M. C. L. XXXXV ind. XIII. die XII. int, Mad. in Pal. tt. Turco. Amefridus Girardus Judex. Wacomarus pexatus. comius grassus. disloldus. Albert bozi. enfic. Ottolinus, et alij. Locationem ad husum tridenti fecit Epus Co. et Zetenna pro capela S. Blatij in ottolinum rect. pro se et fratre suo Magnadino duo plod. terre ad vineas de mario juxta mordum. ab Simeone. ab stratam. ab fratrem, et Ward fictum II. orne Vini albi de vitibus ad Ofnam Epi & et eumdem investivit francum de uno plo in afen juxta suprastos ab p eet ac unam apotolinus, et Marquardinus fictum I. ornam, et Wach. etc.

Ego Zacheus Sac. Pal. Not. ex auct. et precepto Dni C. Epi Tridenti secundum quod in breviaturis .... erzonis notij inveni nihil plus vel minus quod sensum vel sententim mutet preter punctum vel silabam scripsi meum signum apposui, et rogatus me subscripsi.

66.

Graf Egno von Eppan tragt dem Bifchof Konrad zu Trient 2 Soft bep Altenburg zu Leben auf.

Trient 13. Juni 1195. (Trient. Arch.).

M. CXCV. Indict. XIII. die XIII. idrate junio in camera epi tt. conradus de bineco. Dnus turco, adelpretus de porta aorea. cortegius de formigaro. Walconus Federicus de civezano. Waltinversus. Walfad et alij. Ibi comes egeno de piano dedit epo corado pro epatu tridenti duas curtes ad Altenburg iuxta castrum, et quas dictus . . . . . in eum refutavit et ei dedisse asserebat et Ward p ipsu in ratione in pena bani ac alijs quod si non fecerit in pena C. marearu damnetur contra cambium quod valeat totidem et insuper idem dnus epus ad rectum feodom investivit eum comite de eis duabus curtis, et per beretam in in

Ego Zacheus Sac. Pal. not. s ex auct. e et precepto d'ni E. epi trident. sedis quod in breviaturis que Erzonis Not. inveni nihil plus aut minus quod sensum vel sententiam mutet preter punctum aut silabam scripsi meu signum apposui et me subscripsi.

67.

Bilemins lettwillige Berordnung, wodurch er feinen Neffen Mistolaus zum Erben aller feiner Guter in Zivezan einsehet. B. 17. Oct. 1195. (Trient. Arch.).

Ego Wileminus fatio testamentum hoc modo. dimitto nepoti meo Nicolao omnia quecumq. habeo in Valle Civezani a rivo qui trait per val cativam in la usque in Mastranigo et Sila in Zo. omnia quecumque habeo. ibi terram et decimam et omnia et molendinum unum a dissuto quod reddit tria modia fictum I. frumenti 20. Silliginis unum in milio et ad modum tridentinum et omnia que habet baldolus II. modia unum milij 21. silliginis et eas . . . . . . . . . II in milio 21 silliginis et mee vinee desubtus Castellum meam partem per successum matris mee. quia ipsa in gaudimento omnes fruges debet habere, et 2. et mansi in straminga meam partem et meam partem de Miola et prata que tenet affictum subtus Baselgam ad fictum ab epo Conrado Trident, meam partem duo in manso de Stramingo et prata montis omnia et dimitto omnes omnes castegenedos quos habeo subtus et super Mastianaga cum terra et arboribus et his homnibus meum heredem constituo.

Ego Zacheus Sac. Pal. not. ex auct. et precepto dni E. epi Tridenti predictum quod ex breviaturis qm erceti not. is inveni nihil quod vel minimum sensum vel sententiam mutet preter punctum vel silabam scripsi meum signum apposui et me subscripsi.

Beinrich von Eppan ertheilt bem Montenarius und beffen Brubern bie Juveftitur auf ein Stud Lanbes.

1. Jul. 1196. (Erient. Ard.).

Anno dni Millo cent. L. XXXXVI. Ind.º XIV. die primo intrante Julio in domo Sancti Michaelis tt albertus Bozo. moscardinus. nicolaus. ubertus vilicus albertinus de faedo. Sigardus de Zovo. Ibique comes enricus de piano presentibus, et absentibus filijs suis Odolrico et enrico investivit Montenarium recipientem pro se et omnibus fratribus suis de tota costa que super prata anonis exposita scilicet a riva superioris montis inferiuf que costa illa trait et ad pratis que ibi inferius segantur. scilicet a planura in su et a petra scilicet saxum que est ab illo capite prope prata in Zo versus civitatem usque ad vallem majorem sicut ambe coste illa traunt et . . . sicuti albericus designavit quando dedit tenutam et ad rectum feodum cum capulo pasculo et omni honore. ipsam costam habere debent et omnem warentatione ab omni parte in pena dupli et ipse montenarius juravit ei fidelitatem ut vasallus dno. salva fidelitate suorg anteriorg dnorg si quos habet et conventum quod illud quod remanet disturatum non debeat contradictum posculum comune . . . . salvo dni iure et rationes omnes suas.

Ego Zacheus Sac. Pal. not. s ex auctorit. e et precepto d'ni E. epi Trident scilicet quod in breviaturis Erzonis Not. inveni nihil plus vel minus quod sensum vel sententiam mutet preter punctu vel silabam scripsi meumq. signum aposui.

Turco, Dechant von Trient sendet mit Einwilligung des Aapitels dem Bischof Konrad zu Trient einen Einfang ben Centelave auf, welchen der Bischof sogleich wieder zu Erbpacht verleiht.

Erient 17. Sept. 1196. (Trient Arch.)

In Xti ne ano domie natis mil. cent. noag. VI. ind. XIII. die XVI. Kal. sept. in presa dni Pellegrini Trident. Archid. magistri martini presbiteri Martini Tridentine plebis plebani, musonis de dosso dni Odelrici de Arcu erceti not. tafaneli. Salomonis Zince et aliorum plur. ibiq. dnus Turco trid. Eccle decanus consensu et voluntate dnoru Cancoru et tocius capituli una cum gardessana qm amalia presbiteri bertoldi plebani et cum leucarda sorore illius presbit. bertoldi refutaverunt in manu dni coradi dei ga Trid. Epi closuram Una vinearum que quondam fuit suprasti bertoldi per fictu ab epatu. que jacet a centerlave cui coheret ab uno latere terra epatus. ab alio communis strata. ab uno capite milo faber ab alio gisloldus.

Ibidem vero incontinenti in presen. suprastorum prenominatorum dnus epus nomine locationis in p petuu investivit tonsum de madrutio et arnaldinum de Morio nominative de suprasto vignale sicut superius legitur inin infra prestas confines. eo vero modo fecit hanc investituram quod suprasti conductores et sui heredes debent illam terram et vineam semper habere, tenere, vendere, donare et palam indicare secundum usum et consvetudinem Tridentini mercati, ad fictum solvendum omni anno suprasto dono epo et suis successoribus duas urnas vini albi et puri de vasa ad mensuram Caneve dni epi ad festu Sancti Michaelis et trahere ad canevam suprasti dni epi suprastum fictum, promisit autem suprastus dnus epus propetatem supraste terre

per se et suos successores suprastis conductoribus et suis heredibus ab omni homine omnique tempore et in pœnam dupli legitime defensare. confesse fuerunt supraste gardesana et leucarda pro se et sorore sua armigarda accepisse a suprastis conductoribus lib. C. et LXX. den. ver. pro pretio supraste clausure renontiantibus exceptioni non numerati pretij. et dedit jussum ut daretur ei tenuta.

Actum Trid. in eccia pro ea die XIII Kal. eodem mens. sept. in pal. trid. in presta dni Turconis. amalerici de civizano. purcardi Trid. not. et aliorum plur. Ibique predicta Armigarda soror pred. presbiteri bertoldi refutavit in pred. presidente presidente per se et ipse investivit prefatum tonsum recipientem per se et per ejus socium Arnaldinu de suprastis rationibus, quas ipsas in claosura pred. habebat.

Ego Joanes perecius not. dni Fed. qm Imp. is interfui rogatus et ex precepto nominati dni epi hanc cartam scripsi.

70.

Die Bruber Repret und Friderich ertheilen dem Liabard von Zovo die Investitur auf 3 Bauernguter zu Fleims.

8. Oct. 1196. (Trient. Arch.).

Anno dni Mill.º C. E. XXXXVI. Ind.º X. die VIII intrante Octobri in Canipa Rubei. tt. Rodulfus rubeus. et gaudolfus. ciliculus. et sigardus. et alij. Ibiq. Repretus, et Fridericus fratres investiverunt ad rectum feudum liabardum de Zovo de III mansis fictu in fleme.... et de decima VI mansorum in fleme que decima super totum debet esse V. modia tritici, et debet facere bona fide refutationem in comitem egene et episcopus eam investiat et sin auctoritate careat ab eis

per feodum suum Fid. et War. ab omni parte excepto dicto comite egene tunc. et recipiat per se et in parte et habere.

Ego Zacheus Sac. Pal. Not. s ex auctre et precepto dni Epi. Trid. secundum quod in brev iaturis qm Erzonis notarij inveni. nihil plus, vel minus quod sensum vel sententiam mutet preter punctum vel silabam, scripsi et signum meum apposui et me subscripsi.

71.

Stiftunge : und Frenheite : Urtunde fur bas St. Silars Sofpital ber Roveredo.

Bom 1. May. 1197. (Trient Arch.)

Anno domce natis Mill. Cent. nonagesimo septimo ind.e quarta decima die jovis primo intrante maijo. in stroparolo in presentia Dni Conradi capellani. porcardi Canci. dni Gotafredi archipresbiteri de Brentonico. dni pelegrini de Beseno Tijsonis de Bonisolo. briani de Castrobarcho. Odelrici de Arcu. pessati. pasij ejus filij. Albertini et Zucollini de paodo fratrum, adelpreti de morio. adelperonis. albertini ac jacobini fratrum de Castelnovo. peramusij. Weconis adelporini fratrum et aliorum.

Ibiq. dnus Conradus dei gratia Tridentine Eccle epus. considerando Ecclam S.ti Ylarij de stroporollo ad honorem dei et Beate Virginis Marie et S.ti Ylarij et aliorum sanctorum statuit ad loco et hospitali benefacientibus et ad dictam consecrationem venientibus octo diebus ante et octo post euntibus et redeuntibus per epatu suum firmam trewam in rebus et personis omnes qui prædictos offenderint ad consecrationem venientes vel inde redeuntes et scomunicationis suponens et hoc stabilitum et firmum annuatim esse voluit. de-

cernens etiam ibidem tribus diebus ante diem consecrationis annuale forum esse. et omnes accedentes securos esse per totam jurisdictionem suam, eundo et redeundo, preterquam banitos et latrones et falsarios et alios male factores statuit etiam ut gastaldus de predala vel alius nuntius quem ad hoc idem dnus epus statuere vellet manu tenere debeat et distringere forum et facere rationem hominibus, qui super querimoniam vellent deponere de facto mercati et alijs offensionibus ibi facti et ut debeat accipere stacionatus rationem nomine, et vice dni epi et cujuscumq. servus vel liber vel de masnata ad forum istud accesserit per gastaldum Epi rationem facere debet vel per alium suum nuntiu. et quia sic ibidem statutum fuit. consentientibus ferme omnibus militibus de Valle Lagarina et de morio et Beseno et militibus de Tridento qui ibi aderant. veniam quoque dicto loco benefacientibus, et ad predictam consecrationem ut dictum est accedentibus vere penitentibus de criminalibus XX dies et de venialibus quartam partem relaxans annuatim fecit, et remisit ex parte dei omnipotentis, et Bete marie perpetue Virginis, et Sanctorum Aplorum p. et p., et beati Vigilij proni nostri et S.ti Yllarij. penitencialibus et qui carenam mediam jejunaverit et ad sacerdotem de Eccle et Hospitalis ea die sicut dictum est accesserit, eidem sacerdoti qui ea die celebraverit divina licitum sit ejusdem dni epi auctoritate calceos dare. Voluit etiam dus dnus epus et stabilivit ad honorem Dei et leprosorum ac paueprum ibidem degencium eandem Ecclam et hospitale cum omnibus domibus ibidem hospitali servientibus et ad sustentamentum hospitalis factis vel fientibus liberam esse, et exemptam ab omni jurisdictione alicujus plebis de vale Lagarina, et ut nulli teneatur subdita vel obnoxia nisi

soli epo ad cujus memoriam annuatim idem hospitale et ibidem servientes solvere debeant dno Epo nomine epatus lib. I. incensi. Statuit etiam idem dnus epus, ut eidem eccle et hospitali servientes communitatem habeant in capulis pascutis in tribus plebibus circumjacentibus sicut quilibet convicinorum alicujus illarum plebium videlicet plebis de Lagaro. Plebis de avolano et plebis de Lizzana, et hoc debet esse ex ea parte athesis in qua hospitale constitutum est Et hoc consencientibus militibus et popularibus ibidem prestibus de vale Lagavina de besenio et morio. nec etiam decimam debent dare ibidem degentes de nutrimentis animalium seu de quibuslibet laboribus ab illis per manus eorum factis.

Ego bertramus dni Imp. hen. not. rogat. interfui et hoc ex jussu et aucte prememorati Dni epi scripsi.

728

Der tonigliche Pring Andreas, Bergog von Jabera, gang Dalmas tien und Kroatien ic. bestättigt ber Kirche ber beil. Ko mas und Damian auf ber Insel an ber balmatischen Granze ihre Frepheiten. 31. Marg 11984

In nomine Sancte et individue trinitatis Anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi. Mi lesimo, centesimo, nonagesimo octavo. Mense martij die ultimo. Indictione prima, Jadre, Ego Andreas tertij bele Regis filius dei gratia Jadere ac totius Dalmatie et Chroatie Chulmeque dux. Cognoscens et sirmiter tenens ducatus esse offitij ad honorem et exaltationem ecclesiarum totis intendere uiribus et ecclesiastica pro iure suo servare, augere, ab inuasoribus potestate sibi data adeo desendere. Monasterio sancti Johannis in sinibus Dalmatie sito, in urbe que quondam dum in suo statu existeret Alba nocabatur, nunc Monasterio sanctorum Cos-

me et Damiani in insula posito . . . . . . confirmamus. let presentis priuilegij testimonio corroboramus, ut Abbas et fratres predicti Monasterij integre... .... terras illas quaf domini Cressimir et Suennimir quondam Chroatie Reges. et eorum principes iam dicto . . . . . . . . . . . perpetuo tradiderunt. et patruus noster Rex Stephanus illustris memorie inde prenotato Monasterio . . . . . . . ficut in eorum priuilegijs continetur. Secundum quantitatem terminorum terrarum illarum videlicet terrarum in Rogoua Vitbiza cum aqua molendinaria et terras de ceno. de Gorizza ac ceteras terras quas in diuersis locis per Chroatiam sepe dictum Monasterium obtinet. Statuentes presenti edicto, ut si quis illud infringere attemptauerit et fratribus illis de predictis terris diminucionem uel molestiam aliquam facere uoluerit, diuine ire periculum incurrat, et nostram se sentiat ledere maiestatem. ac Regio nostro Juditio subiaceat. Propterea ob peccatorum nostrorum remissionem sicut idem Rex Stephanus secit concedimus. ut quocumque hospites ad inhabirandas erras illas de quibuscumque locis adducere poterint a nemine nec ab abbate et fratribus et eorum prepositis iudicentur. ad neminem cum sigillo uel homine de terminata ire cogantur. Si autem aliqui uim inuenerint aliquam predicte sententie subiaceant. factum est autem Jadre istud in communi presentia principum nostrorum Nico-. lay Jadertini archielecti. Andree bani. Macharij Comitis. Damiani Comitis Jadertini. Yseph Comitis. Grubesce spalatensis Comitis. Dedomiri fanensis Comitis. Slauagosti cabauensis comitis. ac Benij Comitis. coram quibus et multis alijs cuncta ipforum priuilegia nostra auctoritate firmauimus. nostroque figillo imprimi iusfimus perpetuo ualituro. Datum per manus Petri prepositi aule ducalis cancellarij. Anno dominice incarnacionis M. C. Nonagesimo octavo. die ultimo Marcij mensis Indictione prima feliciter;

Ego Michael Sancte Marie maioris clericus et Jadre notarius memoratum originale bulla regia figillatum non abolitum non cancellatum nec in aliqua parte sui abrafum. set integrum et persectum, lectum et auscultatum cum exemplo prescripti, Anno ab incarnatione eius Millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo. Mensis Junij. primo die. Indictione prima. Jadre. in palatio archiepiscopali, presentibus Priore fratrum predicatorum de conuentu Jadertino ac Priore ospitali. Sancti Martini de Jadere. Nobilibus viris Petrizo de frate, ac pasca de varicassa et aliis. ex precepto venerabilis patris domini Laurentij dei gratia Jadertini archiepiscopi. ut in eodem originali uidi et legi de uerbo ad uerbum fideliter exemplaui nichil addens uel minuens quod sententiam mutet seu uariet. scripsi robore et signo consueto fignaui. Cui priuilegio predictus dominus Laurentius Jadertinus archiepiscopus. Prior fratrum predicatorum. Custos fratrum Minorum de Jadere. Abbas Sancte Congregationis. Communitas Ciuitatis Jadere figilla sua dependentia fecerat apponi. ad rei perpetuam firmitatem.

73.

Albero von Bangen vertauft dem Bifchof Egno gu Erient, ein Saus, einen Sof und Thurm in der Stadt Erient, bem Ansfang der Etichbrude.

Trient 18. April 1200.

Anno dni Mill. ducent. .... Ind. VI die Veneris XIII exeunte aprili in Trid. in Pal. Epatus present. dominis Gotzalcho, et ... lrico archidiacono Olrico curiensi. Husone. Adelpretto. Henrico paparoto Can. Tridenti. Jannuario priore S. Ma-

rie coronate. Vigilio Capelano. bono de mantois judice. Olrico panceria de Arco. Gottofredo de porta. Trentino rubeo. approvino et nicolao frabo. riprando gonzelin. Ottolino de visione pelegrino de Beseno. Bovolchino de garduno. Frisono de Belvedero. nicolao Vastenaetti. ijvano de porta. rolandino Olrico Mazorero. arnoldo matheij. Aijcardo not.º et alijs tt. Ibiq. dnus Albero. f. qm Nob. viri dni Friderici de Wanga pretio et solutione mille ducatoro quinquaginta lib. den. parvul. quas pro se et patruo suo dono Beralo nob. de Wanga confessus et manifest.s fuit se nomine certi et finiti pretij accepisse a dno egnone Dei Graa Epo Trid.º dante pro Epatu suo Trident. renuncdo excep<sub>i</sub> non date et non numerate pecunie fecit datam refutationem et investituram in manibus ipsius dni Epi pro se et Epatu trident. recipient nominatim de illo, feodo de quo qm dni Albero, et Bertoldus fratres Nob.5 de Wanga et postmodum dicti horum successores fuerunt investiti p qm vener. virum dnum Albertum de Ravenstaijn epum Trid.i prout continetur in quodam instrument scripto manu Ercetti not.ij et ab alijs successoribus ipsius dni epi Alberti nominatim de domo murata et turvi cum cortivo, et omnibus hediffitijs lignamine et muris coherent et pertinentijs in integrum eidem domui pertinent.s jacentibg in Civitate Trident. in Capite pontis Atecis. tali quidem modo quod idem Dnus Epus et ejus successores pro se et dicto Epatu Tridenti dictum feodum videlicet dictam domum cum cortivo et omnibus alijs hedifficijs pertinentijs coherentijs confinibus introitibus et exitibus de cetero, et in perpetuum habeat teneat et possideat et exinde quidquid voluerit facere faciat sine omni contradictione dicti dni Alberonis et ipsius doni Berali et usorum heredum, promisit namq, idem dnus Albero

pro se et pro ipso dno Beralo et eorum heredibus dictum feodum et omnia suprasta deffendere warentare et expedire si per eos vel suos successores illud feudum in al quo fore impedit suis proprijs expensis et periculo sub ijpoteca et obligatione suorum bonorum et per eum se possidere manifestavit. dando eidem dno Epo licentiam intrandi tenutam, et corporalem possessionem et dedit ei . . . . qui eum ponat in tenutam. promisit namq. idem Adelperius per se et suos heredes per stipulationem ipsi dno Epo pro se et suis successoribus recipient, quod taliter procurabit et faciet quod idem dnus Berallus omnia predicta laudabit confirmabit et ratificabit firma et rata habebit infra tercium diem postquam liberatus fuerit de captivite Castri Salurni, et ab eode petitum fuerit. que omnia idem dnus Albero juravit corporaliter ad sancta ewagelia ita attendere et oservare et perpetuo firma et rata habere, et tenere et non contravenire, ut autem idem Dnus Beralus ratifficet predicta ut dictum est juraverunt domini Olricus Panceria de Arco Bofolchinus de garduno. Ottolinus de Tunno et Frisonus, eo tamen salvo si idem duus Adalperius vel dnus Beralus aut eorum heredes ipsi dno Epo vel suis successoribus hinc ad proximum festum sancti Johis de juno, ed deinde ad unum anum infra istum terminum quacumque die per se aut per eorum certum nuntium dent et persolvant ipsius dni quod tunc idem dnus Epus vel ejus successores restituere debeant ipsis dns beralo, et Adalperio dictum feudum et reiterare eisdem venditionem antedicti feodi. quod quidem si non fecerit dicta investitura et venditio antedicta sit et esse debeat cassa, et vana, et nullius momenti vel valoris et tamen illud feudum liberabitur et veniat in eos dominos Beralum, ed Adel-Perium et suos heredes, si vero ipsos non dederint dni ut

dictum est dicta venditio firma, et rata permaneat et incorrupta.

Ego Arnaldus Not. D. F. Imp. Rom. interfui et rogatus scripsi.

14-Uebereinkunft zwischen Konrad Bischof von Trient, und Konrad Bischof von Briren, über die Boll. Entrichtung-Lengenstein 4. Marz 1202. (Trient. Arch.).

Anno a nat. D. nos. Jeu Xti Millo C.C. secundo ind.º quinta die quarto int.º Martio in lengenstain in Eccla Sancte Otilie in presentia bonorum hominum quorum nomina leguntur inferius. breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam ut omni tempore obtineat stabilitatem quomodo et qualiter literis definitum ac constitutu, est de causa thelonei quod teuthunice dicitur zol que vertitur et verti videbatur inter vener, dnum Chonradum tridentine eccle epum absentem et bozanenses in plebatu Bozani comorantes ex una parte, et dnum Chunradum dei gratia brixinensis eccle epumi absentem et brixinenses ex alia, primo quidem dnus Arnoldus de rodent. et dnus Herwicus de Castelrut. et dnus Ghebardus gere. et dnus Porcardus de Sebiona, et dnus Merbotus de Brixina et dnus Albertus Sin et dnus Albertus. Mar. et dominus Otto gutmanus et prepositus goats de Offoen et waltmanus de Clusa, confessi fuerunt ac contenti steterunt se esse cunctos nuntios constitutos ac eis fore comissum a predicto dno C. dei gratia Brixi. eccle epo ad predictam causam thelonei audiendam et dirimendam ac ex sua auctoritate cum pred.º domo C. dei ga trident. Eccle epo vel cum ejus nuntijs et cum bozanensibus diffiniendam et totum illud quod ipsi fecerint

vel constituerint idem dnus C. dei ga brixinensis eccle epus firmum et ratu pro se et ejus successoribus in epali dignitate venientibus habere et tenere promiserat secundum eorum confessionem, e contra dnus Otto Weineche. et Dous Zuco et dous Turingus de foro et Fridericus de Winchele et Arnoldus dome Wine et donus Albertus ejus privignus et henricus stobelinus et dnus Bozanus et dous Guntherus et Henricus Mockelinus confessi fuerunt et contenti steterunt quod ipsi erant certi nuntij constituti ac eis fore commisum a pred,º ven. dono C. dei ga Tridente Eccle epo ad pred.m causam p.di thelonei audiendam et dirimendam et ejus auctoritate cum brixinen. epo et Brixinensibus diffiniendam. et totum illud quod ipsi fecerint vel constituerint de predicto theloneo idem C. Tridentinus Epus firmum et ratu per se et ejus successores habere et tenere promiserat ut ipsi confitebantur. sed tandem visis et auditis rationibus ab utrisque partibus secundum quod pred.i omnes ut superius legitur nominati de predicta causa juraverant dicere veritatem et per sacramenta que fecerat confessi erant ipsi quod predicti omnes ut superius legitur nominati et certi nuntij a predictis dnis Epis constituti ex eorum auctoritate et comissione ut confitebantur tale concorditer fecerunt constitutionem de predicto theloneo. ac per infrastum modum hanc caosam thelonei predicti definierunt, ut omni tempore hec constitutio incorrupta conservetur. que talis est, videlicet quod nullus homo in Epatu Brixin. ab hac parte Wibebalde, et Iswad, habitans de ministerialibus vel de liberis vive de servis tantû case dei sancti Ingenuini et Epatui Brixin. pertinentes vel ab epatu tenentes cuiuscumq. materiei sint ab hac die ante non debeat solvere aliquod theloneum, quod tutonice dicitur zol, episcopo tridentino ad partes Bozani nec in aliquo loco a ponte Eves superius versus Brixinum nec exemun aliquod aliquibus eorum rebus vel de aliquo eorum foro quod ex parte jam dictoru confinium versus Brixi. vendiderit ut pro suo sacramento tenere potuerat nulla societate aliorum extraneorum hominum vel negociatorum extra prefixos confines comorantium sub titulo non dandi theloneum cujus . . . . . . . et si extra prodictos confines constituos vendiderit ille qui hoc fecerit ad partes bozani solvat Tridentino Epo thelonei nomine pro qualibet sarcina vel honeratura sui fori augustense unum. alij vero homines extra predictos confines in Epatu Brixinensi comorantes et Epatui pertinentes vel ab epatu tenentes similiter nullum theloneum ad partes Baozani nec a suprasto ponte Eveis superius versus Brixinam de aliquibus eorum rebus nec extra Brixinensem Epatum causa vendendi deportaverit et qui hoc fecerit predictum theloneum solvat, ut superius legitur constitutum; alij vero dni extra Brixien Epatum habitantes et in Epatu Brixiensi predia et bona habentes solvant Theloneum nulla constitutione super eos facta; a simili vero, si aliquis Bauzanensis homo in plebatu commorantes aliquod forum victualibus pertinentibus, sive cujuscumq. sit manenti in Epatu Brixinensi ex hac parte suprastorum confinium, ut superius legitur consignatos, et specialiter a Brixinensibus hominibus infra statutos confines commorantibus contraxerit nullulum Theloneum de illo Brixinensi Epo exhibere teneatur; sed si ab extraneis negotiatoribus extra Brixinensem Epatum commorantibus, et infra sæpedictos confines aliquod forum contraxerit, ille qui hoc fecerit Brixinensi Epo quatuor augustenses pro qualibet oneratura sui fori tantum ad clusam de Seben theolonei nomine solvat; de omni vero foro per aliquem Bauzensem extra

Brixiensem Epatum emptum per Epatum Brixiensem versus Bauzanum conductum, de qualibet oneratura illius fori de rebus in mobilibus, quatuor Augustenses Brixinensi Epo tantû ad Clausam de seben solvat mutam. Si autem aliquis Bauzanensis homo aliquod forum in Epatu Brixiensi ex hac parte suprastorum confiniû versus Brixinam causa vendendi conduxerit et specialiter brixinensibus hominibus in Epatu Brixiensi commorantibus vendiderit, ullum Theoloneum non solvere debeat Brixin. Epo. Sin autem extraneis hominibus vel negociatoribus extra Brixensem Epatum commorantibus vendiderit, vel estra statutos confines causa vendendi conduxit, ille qui hoc fecerit solvat Theoloneum Brixiensi Epo tantum ad Clausam de Seben de qualibet summa vini unum Augustensem, de qualibet summa piscis, vel olei, vel melis duos Augustenses et de unaquaq, alia oneratura unum Augustensem.

In nullo alio loco per Epatum Brixinensem Baozanensibus Theoloneo imposito, nec ad Clusam de Seben, ut superius legit. consitutum. In mercatis vero annualibus Bauzani, et in Epatu Brixiensi constitutis Bauzansibus, et Brixinensibus in Epatu Brixiensi commorantes æquali ratione utantur.

Testes hujus rei interfuerunt dnus dietricus de villa S. Martini, et dnus Tagenus de Volande, Wilielmus sunenis, et dnus Arnoldus Beveg de Rodent, et Bertoldus olusuarius, et dnus Iltprandus de viden, dnus Rembretus filius dni Purcardi de Seben, et dnus Gotscalcus Juvenis de Castelrutto, et alij quam plures rogati. Postea vero in suprasto anno, ind. suprasta, die 6 intrante Aprili in Pontenano juxta mansum Arnoldi, et Reimbrez Mulli, in presentia dni Arnoldi de Rodento, Wilelmi de Velterno et Purcardi de Seben, et Ottonis de Winek et Zuconis de formiano, et

Adelpreti de Balzano filij dni Musne, et Odolrici Manciesi et Adelpreti Dehac, et Cadelochi, et Conradi de Winek, et Arnoldi dnæ Musnæ, et Othonis, Egenonis, et Odolrici de Groanesper et aliorum multorum. Ibique Ven. dnus Conradus dei gra Brixinensis Ecclæ Epus unanimiter per se et eorum successores in Epali dignitate venientes præd. constitutione d. Theolonei, ut superius legitur, factam confirmarunt, et confirmata ac incorruptam omni tempore tenere, et conservare ad invicem unus alteri promiserunt cum stipulatione.

Ego Salomon Sac. Pal. Not. rog. interfui et infirutu ut superius legitur scripsi, et duo Brevia unius tenoris complevi.

75.

Rabelloch von Weined verlauft feiner Schwester Richarda, ihrem Gatten, und Sohnen ein Bauergut ju Bellun. Bogen 16. April 1202.

Anno domini M. CC. II. Indictione V. VI. die intrante Apprili apud Pauzanum in præsentia Reinberti vigi, Friderici de Wincke etc. et aliorum. ibidem dominus Kadelhochus de Wincke consentiente fratre suo domino Cuonrado ibi præsente jure venditionis investivit Richardam sororem suam, et Heinricum Pauzanarium ejusdem Richardæ maritum, atque Kadalhochum, et Conradum eorumq. conjugum silios de manso uno in cividato.

## 76.

Egno Graf von Ulten und feines Brubers' Sohn Frieberich fcenten ber Kirche ju Briren, 2 Cochter bes Gebhards von hauens ftein ju Dienstleuten.
Rlaufen 1202.

Vniversitati fidelium innotescat, quod Comes Egno'de ultimis, et filius Fratris sui Fridericus duas filias Gebehardi de Howenstein videlicet Antismam, et Wilbirgam traddidit Ecce brixinensi, ut de cætero essent ministeriales præfatæ Ecclesiæ: quas dominus Chuonradus Brixinensis Episcopus cum consensu majoris Eccæ Præpositi, et aliorum Canonicorum, nec non et ministerialium recepit in consortium ministerialium ea conditione, quod omnes filiæ prædicti Gebehardi, quas nunc habet, vel adhuc habiturus est, sive etiam filii pariter, et æqualiter succedant in bonis paternis, et maternis. preterea Wernbertus pater predicti Gebehardi hæreditariam portionem, quam predictus Gebehardus in bonis suis habere debet cum consensu filiorum suorum videlicet Friderici, et Gebehardi delegavit in manus Burchardi de Sabiona ut ipse eandem portionem posteritati præfati Gebehardi reservet, et eandem portionem Arnoldo de Rodanck comisit defendendam posteritati memorati Gebehardi. acta sunt hæc omnia apud Chlusam ano dominicæ Incarnationis M.º C.C. N.º (II. vel V.) presente domino Chuonrado Brixinense Episcopo auctoritatem suam super his accomodante, hujus rei testes sunt Viricus præpositus majoris Ecclesiæ. werenbertus plebanus de Olagen. Egno de Matse. Swikerus de Montalban. 'Arnoldus de Rodanck. wilhelmus de Velturnes, wilhelmus Junior Hartwicus de Castellorupto. gotschalckus de Aichach, wernherus de Schenkenberch. burchardus, et filius ejus Reinbertus de Seeben. Hugo de Richenberg, ulricus de Grinesberch. Rudbertus de

Sumersberch, et Herbrandus frater ejus. Kalhoch de Tyeres. Merboto de castellorupto. gotpoldus de Castellorupto. Ernestus et frater ejus Hainricus Burggravii (de Boitsperg) Otto Suppan. gotschalkus de Tyers, Gerlochus de castellorupto. wernbertus de Howensteine, fridericus filius ejus. Hugo de Tuvers. Rudolsus de Walddecke. Hainricus Vertinch. Albertus de Rischone. Heinricus de Rischon. Heinricus de Cherre Heinricus de Pfalzen, et alii quam plures.

77.

Heinrich von Bosen verbietet seiner Schwester Mechtilb ihre Giv ter ber Kirche St. Johann zu übergeben. Bosen. 1203.

Anno domini M. CC. III. in capite pontis Bolsani. versus Winecke ante Ecclesiam, ibidem in capite pontis in præsentia di Ottonis Episcopi Frisingensis, et domini Adalperti Comitis Tyrolensis, et di Adalberti de Wanga, di . . . . . et Friderici de Winchel. et Arnoldi Roaci, et Ottonis de Welsberch, et Heinrici de Rottenburg, et Heinrici Brixinarii, et Adalpreti filii gunteri, et Reinperti de grisenstein, et conradi fratris ejus. Ibidem dominus Heinricus Bozanarius inhibuit, et conradixit sorori suæ Machtild, ut bona sua non tradet Eccæ S. Joannis.

78.

Konrad Bischof von Trient verlangt Zengnise über die, ber Kirche St. Bigil zu Trient auf das Kloster Sonnenburg zustehenden Gerechtsame.

Sonnenburg 1. Jul. 1204.

ANNO DOMINI M. CC. IIII. Indictione VII. die Martis prima mensis Julii in Ecclesia Sanctæ Mariæ

de Sonneburgo. Præsentibus Domino Turcone Ecclesiæ Tridentinæ Decano. Domino Volando Præpofito Sancti Michaelis. Domino Conrado Capellano Canonico Tridentino et Magistro Romano Canonico. Domino Johanne Presbytero et Capellano. Friderico de Villanders Comite Oderico et Comite Heinrico de Epiano. et Comite Oderico de Flavono. Domino Artemanno Presbytero et Domino Vgone de Tavres. Wilhelmo de Valturnes. Ottone et Baldoino de Firmiano. Friderico de Weinechko. Conrado de Griffenstein. Turingo juvene de Firmiano. Peterino Moscardino filio Moscardi de Tridento. Segedoro de Enno. Jacobino de Firmiano. Adelpreto de Sarentino et Antio de Lichtensteine, Engelnaro Taranto. Folchemaro de Sancto Martino. Pabo. Diepoldo. Ottone Crasanaro. Gogabro de S. Martino. Odorico de Maurito. Conrado et Odelrico de Sonnenburgo. Et Domina Geltrudi Corarina. Domina Armengarde ejus forore. Domina Adelpreta de Crosane. Domina Adelpreta de Helles. Domina Barmengarda de Eicha. Domina Inde . . . Domina Mathelda de Mori. Domina Adeleita de Rozolo et Domina Sophia sororibus, et Domina Margretha de Riscolo et Domina Britta. Atque Domino Albano et Domino Oderico Sunnenburgario Capellanis dictarum Dominarum et aliis multis.

Ibique Dominus CONRADVS Dei gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopus. Cum defuncta esset Domina Abbatissa olim in eodem monasterio in Soneburg rememorante, et adhuc Monasterium Abbatissa careret. dixit se velle idem Doming Episcopus per prænominatas Dominas et Monachas prænominati Monasterii et per Vasallos et Ministeriales præsati monasterii scire jura Beati VIGILII Martyris Christi, quæ habet in præmemorato monasterio. Quæ suprascriptæ Dominæ omner

comunicato confilio ministerialium Ecclesiæ'de Sonenburgo et deliberate dixerunt per hobedientiam qua tenentur Domino Episcopo Tridentino. insuper Volchemarus de Villa Sancti Martini et Odelricus de Villa Sancti Martini, tactis Sacrosanctis Scripturis Evangelicis ad Sancta Dei Evangelia juraverunt dicere pure veritatem unanimiter et concorditer. Doming Folchomarus suprascriptus videlicet pro eis omnibus viris et mulieribus et pro se et eorum consensu et voluntate, et eis præsentibus et confirmantibus dicta Volchomarii et confirmantibus dixit: Ouod illa Domina Abbatifsa etc. ut supra in testimoniis a Salomone Episcopo Tridentino acquisitis An. 1180. Quæ omnia supradicta ita per obedientiam etc. Qui dictus Domino Episcopus Conrado omnibus supradictis audientibus dixit etc. Ego Ercetus Friderici Rom. Imp. Notarius his omnibus suprascriptis interfui, et hanc Cartam ex mandato præfati Domini Episcopi scripsi.

Gifella Abtiffin von Sonnenburg verleiht ihren Unterthanen am' Salarbach bas Recht ber Erbfolge.

1209.

In nomine Sanctæ et individuæ Trinitatis. Notum sit omnibus XPI sidelibus tam præsentibus quam suturis. Quod cum coloni terræ Suneburgensis Ecclesiæ a sluvio qui Salarbach dicitur incognita consuetudine hac vexarentur, ut defuncto quolibet colono tota facultas eius in duas æquales divideretur partes, quarum altera cederet Ecclesiæ, altera viduæ defuncti et orphanis relinqueretur. Omnes pariter ad præsentiam Dominæ Gysilæ loci ejusdem Abbatissæ accesserunt supplicantes ei ac pro facultate sua pecuniam offerentes, quatenus abolita hac detestanda consuetudine intuitu Dei

et pro Animæ suæ remedio indulgeret eis cunctisque pariter posteris suis totius Provinciæ uti consuetudine. ut videlicet mortuo viro bos unus detur Ecclesiæ, et quod reliquum rei fuerit, remaneat uxori defuncti ac Cumque Domina Abbatissa consilium quæreret, utrum petitio hæc Rusticorum esset admittenda salubriter aut repellenda? consultu est ei a Dominabus Sororibus suis Ministerialibg & melioribo Familiæ. consuetudinem hanc, quia ei læditur proximus, offenditur Deus, quod etiam Laici ob sui perversitatem contempnunt, modis omnibus a Religiosis a Claustralibus propulsandam. et dignum & salutare fore rationique consentaneum ut provinciali jure in his sit contenta et consuetudine, atque de ipsorum esse ajunt consilio, ut hæc Rusticorum postulatio, quia a justo non discrepat admittatur. et pagina confirmationis eis conscribatur, ut quod ab ipsa Domina Abbatissa rationabiliter actum fuerit a malignis imposterum non rescindatur. Et ut stabilius permaneat, dicunt conniventiam Domini Tridentini Episcopi et Advocati permaxime fore necessariam. Vnde cum Assensus Domini FREDERICI Tridentini Episcopi super prædictis est requisitus, ipse utpote discretus vir et plane non folum benigne conniventiam præbuit, verum etiam ne ausibus malignantium quod pie ac rationabiliter indulgendum proponitur evellatur, auctoritate sua confirmavit, et præsentem paginam figilli sui appensione conmunivit. Habita igitur Advocati Conniventia. Domina Abbatissa Suoneburgensis Gysila Episcopi Tridentini auctoritate freta cu Confilio Conventus Suoneburgensis et Familiæ memoratos colonos et posteros a præmissa consuetudine folvit, ut jure Provinciæ utantur, et præsentem paginam, ut quod gestum est inconvulsum servetur, sigillo Domini Tridentini Episcopi et Ecclesiæ Suoneburgensis sigillo roboratum contradidit. Actum Dominicae Incarnationis Anno MCCVIIII.

Ausspruch bee Bischofe Konrad von Briren, wodurch die Sonnenburs gischen Leben an und fur sich als unveräusserlich erklart werden. 1214.

IN Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. CHONRADVS Dei gratia Sanctæ Brixinensis Ecclesiæ Episcopus. Notum esse volumus tam futuris quam præfentibus, ad quos præsens scriptum pervenerit, quod cum in Majori Ecclesia nostra super Choro quodam tempore constituti essemus ad tractandum judicium. Abbatissa de Suonenburch GISLA dicta per sententiam inquiri postulavit, utrum aliqui de familia ejusmodi conditionis qui possunt infeudari? utrum et illi, qui fe da per dictam possident Abbatissam ad Umbt Leben pertinentia fine consensu & voluntate ipsius queant alienare eadem ad alias manus five infeudando five obligando? Cumque super eodem Nobiles et Ministeriales per nos requifiti fuissent, omnes comuniter juraverunt, quod tales feuda talia auctoritate propria minime valerent alienare, et si facerent, talis alienatio nichil roboris obtineret. Vt autem Sententia debitum robur obtineat. præsentem paginam auctoritate nostra conscribi & sigilli nostri impressione jussimus communiri. Huius rei Testes sunt FRIDERICVS Episcopus Tridentinus et fratres sui Albero et B-rto'dus de Wange. Viricus Major Præpofitus Otto Decanu. Wintherus Canonici Brixinenses. Hugo de Tufers. Warmundus de Resen. Ekkehardus. Herbrandus et frater ipfius Otakerde Niwenburch. Ernust Burchravius et frater eius Heinricus. Otto & Baldervinus. et Diete de Furmian. Gotschalcus Schoberlin et alii quamplures.

Auss

Ausspruch Seinriche VII. daß Otto von St. Martin, ale ein Ger achteter, nichts zum Nachtheil des Klostere Sonnenburg pera ordnen tounte.

Briren 22. April um bas Jahr 1225.

Heinricus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustus Universis Imperii fidelibus, quibus hee literæ ostensæ fuerint, gratiam suam et omne bonum. Constituta coram nobis Venerabilis Abbatissa Soneburgensis Ecclesie per sententiam Principum et Magnatum Imperii obtinuit. quod Otto de Villa Sancti Martini, Postquam a Serenissimo Domino Imperatore patre nostro pro violenta oppressione mulieris proscriptionis vinculo fuerat innodatus, nil potuit de rebus fuis disponere vel quidcunque ordinare, quod Ecclesiæ prænominatæ aliquod posset vel deberet præjudicium generare. Nos itaque de providentia Confilii Nostri latam fententiam auctoritate regia confirmantes, mandamo fub interminatione gratiæ nostræ firmiter præcipientes. ut nullo sit hæredum vel successorum aut consanguineorum Ottonis ante fati, qui prædictam Ecclesiam aut Abbatissam in bonis Ecclesite sue de jure vacantibus impedire seu molestare audeat, vel dampnum aut gravamen aliquod irrogare. Quod qui facere attemptaverit. indignationem tremendi Judicis nostræque Celfitudinis gravem offensam se noverit incursurum. apud Brixinam X. Kalendas Maij Indictione XIIII. (\*)

Ano 1271. Heilwigis Wugolina de Bozano bona vinaria in Campill ab Ysarco flumine diruta refiauranda in Emphiteusin dat Indictione XIV. die exeunte Januario.

Ano 1277. Rudolfus Romanorum Rex in regiam

(4) Bon biefem Rlofter find noch folgende alte Aufzeichnungen porbanben.

hormane Geich. Eprol I. a.

protectionem suscipit monasterium Soneburgense, intuitu Heinrici Episcopi Tridentini. hic occurrit mentio Majestatis. Datum Wiennæ XIV. Calendas Martii. Ano regni quarto. Ano 1279. Sacob de Castro Emich.

Ano 1331. in Instrumento Domina Diemutha abbatissa Suneburg. testes Paulus de Schoneck. Hanns von Kiens. marquart von Campill.

Ano 1334. An St. Vincenzentag, Reversierte sich gegen frau diemuth Abbtiffin zu Soneburg, Jacobus von St. Michelspurg Judenswappen von Michelspurg.

Ano 1348. war Pfarrer zu Pfalzenherr Gotschalcus vnd Crutta abbatissa zu Sonenburg, testes erant etc.

Ano 1328, verkaufft Paulus von schoneck bem Gottshaus zu Sonneburg 3. Leibaigne, in des Wirichs des Leitgeben haus. testis Nicolaus de Mauren etc.

Ano 1329. Litera Pauli de Schoneck cum confensu Catharinæ uxoris, et Alberti meines geschweigen, et filii Æblini de S. Lamberto. testes Jacob der Janner. Rusprecht Studens Aiden von Braunege etc.

Ano 1326. Berta non bona Oeconoma. Diemut impignorata a Berta folvit 1326. figillavit Burchart de Michelspurg.

Ano 1303. Abbatissa erat Vrsula Mareiderin. sub qua sigillabat Petrus de Mauren Instrumentum, quo prædicta abbatissa emit a Nicolao et Jacobo de Hurlachen. testes etc.

Ano 1387. verleiht frau Margaretha Trautsonin Abbatiffa Soneburg. Hannsen Rezer von Tiemdorf auf Ofters reich ihrem Richter zu Soneburg gewise Grundzing zu Lehen teftes Hans spitaler. Erhart zu St. Martin und Hainrich von überwisen Capellani.

Ano 1397. Regierte zu Sonneburg frau Margareta Abbatis.

Ano 135 vnd nunzigsten Jar hat Hiltigund Albrechts

Birtin von Ragen alnige guetter verkaufft. Teftes hains rich Stud. Sainrich Chunich.

Ano 1310. vel 1510. memoratur Steffan Mulftetter Ambtman und Richter zu Chrenburg. etc.

Ano 1402. teftes Hanns von Ried. Chriftoff von Belsperg Bnterrichter zu schöneck, Jacob Raspichler. wels spergisch Wappen. Stuckisch Wappen, alwo die spückel erhoben.

Ano 1404. Lehenbrief von frau Vrsula ut puto Aniwerdes Abbriffin zu Sonneburg, testis Nicklaus Jud von St. Martin.

Ano 1407. Verzeichnuf von frau Brfula Ruzin Abbtiffin zu Sonneburg, baf sie umb die 20 fueder salz, so
Ihr die Herzogen von Ofterreich Ernst und fridrich verwilliget, dem Hauf Ofterreich ain Jartag woll halten lassen wan fie bas nit that, soll die schandung todt sein.

Ano 1408. testis Ofwald von St. Valentin. Jacob von St. Johannes. Nicolaus' von ebend. 1409. von Crufidane Bartlome sigiliert.

Ano 1413. lebte frau Vrsula Abbtiffin zu Soneburg: fo ein firstin genant wird in Kaufbrief Conradi Der Zolls nets am Lueg. Brsula Ruzin lebte noch AC. 1413.

Ano 1412. Joachim ber fragg, sigilliert ein brief.

Ano 1418. Litera Friderici herzege ju Ofterreich. batiert zu Caltern. Ano 1423, regierte noch Abbtiffin Vrfula.

Ano 1428. dem 12. April. Litera, qua Vrsula forsts nerin, Esspet Ruzin, Afra Velseggerin, Anna sünsters thalerin, Catharina von Jusedaim, Anna Welspergerin, Verenna Stuterin per Notarios Ingleminum Pranal et Conradum Zoppot anullant.

Ano 1430. Verleichbrief von frauen Vrsula an Jacob bem Mayr von Baumgarten vmb Lehen. Ihr Wappen ift also mit vmbschrifft, sigillum. Vrsule. FORSTNERIN. ABR AT.

Ano 1434. Lebenbrief wie frau Brfula forftnerin Abbtiffin von Sonneburg Petro Rez einiche Leben vers leicht. am Pfingtag vor St. Andreaf tag 1434.

Ano 1440 an St. Cassiani tag. frau Verenna Stukerin Abbtiffin zu Sonneburg ihren getreuen Petro Roft, Leben verleicht.

Ano 1440. schermbrief von Raiser Fribrich an frau Verenna Abbtiffin zu Sonneburg. Dato Wienne an Monstag nach Auffart Christi.

1434. Wolckart Millstotter von Maurn Ambtman zu Sonneburg testes Christoff Goffel von Mulbach, Wilb helm Grafinger Richter zu Sonneburg. Sigillum hoc

Ano 1467, an freitag nach Invocavit hat Nicolaus bes Kanpuhlers sohn von Stegen einem grund Solden Revers abgeben ber frau Barbara Erwelten des Elosters Sonneburg. Item Afræ Bilseckerin dechanin und frauen Elsen Ruzin. Sigillat hanns wurzburger spitaler. vlrich von überwisen Capellan.

Ano 1458. an Mittwoch vor Lancea Domini fcbreiben bie Clofterfrauen und Abbtiffin Verenna von ichbned auf, Grafen Eberhardo von Rirchberg und Diwalden Gebner Landesbaubtman, fie mochten Jobften von Sornftain auf bef Cardinals Rord ereribfen, ihnen beifteen und recht vers . schaffen. Eo ano umb ben Jilgentag Schreibt bie Abbtife fin Sigismundo Duci Auftriæ, Er folt fich Ihrer annes men, fo fie abgesest wird. flagt die grofe Armut batin bas Convent ftodt, und wie alle Rendten ber Belfederin geben werden: wie ber 3wifpalt und Berfolgung ichen in bas fibende Sahr baure. Ano 1458. find fie ausgesochen, gange nachte in malbern berum gangen, und imer von Cufanersleuten aufgesucht worden zu tod vnd Rerder. Die durch 4. Abbates und 2. Monich das Clofter vifitiert mard, haben bie Abbt und der Bifchoff fich mit eins ander gar wol in fo weit verftanden, fie haben die gange

ReformationsRegel zu Latein verfaffet. Auf bis batten die Clofterfrauen ichmbren follen alles blindhin angune= men. welches fie nicht taten. Es foll barin wie man erfragt hat enthalten gemefen fein die Berichluffung. Item bie Richter batten über 5. Pfundt nicht richten follen. Item ber hofrichter foll von bem Cardinal gefegt fein. Im auch rechnung tun etc. Bu bifen foll die Abbtiffin in geiftlichen und ber Richter in Zeitlichen noch einen Monich neben fich an ber feite haben, bifes alles vorzunemen und bas Closter unter fich zu bringen bat Cusanus ichon aine Bulla erschliechen. Bnd ba auf Rath und Befelch bes Landesfürsten als Bogten fie bif nicht taten, murden fie verbannt, in geiftlichen fagte ber Landebfürft, darffen fie ichon folgen. Ano 1458. dem 30.iften tag monate Sor: nung (Sic) im Schloff zu Raspahelsburg etwan gehaiffen Puchenftain fcbreibt Cufanus bem Pfarrer gu St. Loren: jen, Tauffere v. Enneberg, fie folten weber die frauen, weber bie absolvieren, fo nicht ber Belfeggerin bes Cloftere Binfe geben, wo fie nicht irgegulares und Umbte berlurftig fein wollen.

Befelch Sigmunds, an Balfer Welsperger geben, sich auf die weltliche Borstehung Closters Soneburg zu sezen. Datum an Montag vor Paul bekerung 1458. Dato. Insprug. Un St. Paul bekerungstag war Sigmund auch bort. Der Befelch aber, den Herzog Sigmund gab konnte nit volzogen werden, und bittet der Welsperger umb alles umb alles von disem geschafft Entladen zu sein. weil man Ihm kaine gehorsam leistet, und schon von Cauzlen ab alle verpanut hat, so Etwas raichen und zinsen wolten. Die Clausner wein hat man Ihm auch genomen.

Ano 1457. in ber fasten war bergog Sigmund gu Bienn bort war frau Verenna Afra Decan, Elpet Rusin Wandelburg Standeckerin, Barbara Rottenstainerin, Veronica Thunnerin, Margret Abelshauserin, Barbara

Runiglin, Magdalena Wevelin, Brfula Zullenhartin, Margaretha fpieffin.

Ano 1473. lebten Thomas, Wolfhart und Georg bie fuchse von furberg, und Erlaubten des Stiffts Son: neburg maffer durch ihre gueter zu Lotten durchzusiehren,

Ano 1477. Andreas Arnold figilliert mit abelichen Insigel.

Ano 1473. Lebenf Revers Jacobi von Plazollas, Empfangen von frauen Barbara Kuniglin Abbtiffin ju Sonneburg. Sigillavit der weiffe Sigmund von Roft.

Ano 1473. Lebens Revers Valentini von turnereisch Empfangen von frauen Barbara Abbtissin zu Sonneburg. Datg. an St. Dorotheen tag 1473. Sigillavit Sigmund Rost.

Ano 1479, verleichet Barbara : Abbtiffin zu Sonte burg bem Sigmund feurer die leben : Runiglin Abbtiffin.

NB. Ano 1482. sub Barbara Küniglin Abbatissa, uti et Ano 1549. sub Ursula Abbatissa Capellani Soneburgenses erant sub plena potestate Abbatissa, et post mortem eorum facultates erant monasterii.

Ano 1497. an St. Gallentag bekennt sich Nicolaus Kirchmair als einen Lebenstrager von Closter Sonneburg und dessen Abbtissin Barbaræ austat seiner gemablin Catharina.

Ano 1499. LehensRevers an die frau Felicitas Abbetissin zu Sonneburg. Ano 1500. LehensRevers an frau Clara Abbtissin zu Sonneburg von Paulo von Welspergtestis Wilhelm milstetter R. 3.

1504, Lebenbrief von Ibrg Morl an frau Felicitas Abb. So.

Ano 1505. Lebens Revers an die Abbtiffin zu Sons neburg von Wolfhart Fuchs v. seinen brudern Ibrg v. Sigemund Hansen. Item von Hiltprando v. Thoma ben fuxen seines seligen bruders sunen.

Anno 1517. Lehensbrief von Felicita de Schrofen-ftain Abbatis Soneburg. an Lorenz Pizilin.

Ano 1518. Lebenbrief von frau Felicita Abb. an Gallen in ber hueben zu Stegen vmb die Leben, fo Chrisftoff Rirchmair Richter zu Sonneburg ihm vertaufft.

Ano 1521. in stuba Palatii D. Felicitatis Abbatisse Soneburgensis. in præsentia Joanis Gatter Parochi Laurentiensis, Rollandi Hossteter Licentiati et Canonici Inticensis. Rollandi de Schrosenstain arcis Brunopol Capitanei et aurati Equitis. Martini Aichorn Consiliarii Cæsarii Joanis Rost. Balthasarus et Joanis Rost etc. Hanii.

Der r. R. Philipp (von Schwaben) verleiht dem Bischof Konrad von Brixen das Recht in seinem Bistum auf Silber unter Theis lung des Gewinns mit dem königl. Fiskus zu graben.
Nürnberg 1. Jun. 1205.

Philippus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustg. Notum facimus universis præsentem paginam inspecturis. quod nos adtendentes finceram devotionem. quam dilect9 fidelis noster CVNRADVS Brixiensis Episcopus hacteng nobis gessit et multo studio semper negotiis nostris intendere pro posse suo procuravit. ut ipse condignum sui obsequii gaudeat se recepisse fructum. Tum ad peticionem dilecti Principis nostri Patriarchæ Aquilegensis. Cum etiam ob specialem qua ipfum amplexamur dilectionem. montem unum. ubicunque ipse eum in jurisdictione sua reppererit in quo spes sit argentisodinæ, sibi concedimus, ita tamen ut si quandocunque Domino dante quæstus in eo Monte honestior pervenerit, sisco regali de questu ejusdem montis pars et porțio debita assignetur. ut autem huig donationis nostræ seu concessionis donum robur habeat debitum. prefentem exinde paginam conscribi justimus et regiæ Majestatis Karactere consignari. Datum apud Nvorenberc Kalendis Junij Indictione VIIII.

80.

Freyheits Brief bes Ronigs Andreas von Ungarn fur bie Stabt Nona, worin zugleich bie Granzen biefer Stadt umfignblich aus gegeben werben.

Vom 1. Aug. 1205.

Bela dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servie, Gallicie, Lodomirie, Cumanieque Rex. Omnibus Christi sidelibus tam presentibus quam futuris prefentes litteras inspecturis. In salutis largitore salutem, Ad noticiam universorum harum serie volumus peruenire, quod accedentes ad nostram personam venerabilis pater Samson dei gracia Nonensis Episcopus, et nonnulli ciues eiusdem ciuitatis dilecti fideles noffri exhibuerunt nobis privilegiales litteras domini Andree Serenissimi Regis Hungarie memorie felicis patris nostri reuerendi super immunitatibus et libertatibus Ciuitatis ipfius confectas, et eiusdem domini Regis vero et auttentico sigillo munitas petentes infranter, quod nos ipsis nostro dignaremur priuilegio confirmare, Quarum tenor talis est. In nomine sancte trinitatis et individue vnitatis. Andreas dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Servieque Rex in perpetuum. Regalis excellencie multiplex benignitas fuorum uotis fidelium subditorum tanto generofius consuevit occurrere, quanto deuocionis ipsorum et fidei feruenciam ad se impermutabilem conspicit permanere. Eapropter presentes nouerint et futuri, quod accedentes ad nostram presentiam, dilecti fideles nostri ciues Nonenses humiliter et deuote nobis supplicarunt, quod ciuitatem ipforum

predictam, que semper progenitoribus nostris recordacionum felicium, diuis Regibus et regno fidelis incommutabiliter extitit, nostris specialibus insigniremus graciis, et conseruaremus in suis libertatibus et consuetudinibus antiquis, et comitatum eidem ciuitati pertinentem metis defignaremus debitis, ne in processu quecumque temporis possit per aliquos uicinos ipsius occupari, contra uoluntatem et iusticiam ciuitatis et ciuium eorumdem. Nos itaque ipforum ciulum fidelitate conspecta, quam eos per plures barones regni nostri existentes in partibus marittimis ad nos et regnum noftrum semper gesisse cognouimus, petitiones ipforum admissimus generose volentes, et id auctoritate regia decernentes, quod a modo in perpetuum ipfi ciues ad suam uoluntatem possint omni tempore elligere comitem sibi, vndecumque uoluerint, qui ciues secundum consuetudines ciuitatis ipsius eandem et suum comitatum et tenutam, et non aliter debeat iudicare, et quod nullus dux, banus uel vicebanus noster ipsos ciues None ad suum iudicium possit uocare, uel cogero, quacumque de causa et nisi coram predicto ipsorum comite in ciuitate None et non alibi existente. Volumus etiam, quod nullus dux, banus uel vicebanus noster aut baro quicumque regni nostri qui noster esset vicarius in partibus marittimis pro tempore constitutus, possit a ciuitate et ciuibus None aliquod feruicium uel exactiones quascumque petere, nisi tantum semel in anno, si eum uenire contingat in ciuitatem None, pro regijs uel regni negocijs expensam pro triginta personis unius prandil siue cene. Nec ipse dux, banus, uel vicebanus nofter, aut vicarius quicumque cum majori hominum numero quam predictis personis triginta, possit ipsam ciuitatem introire contra uoluntatem ciuium eorumdem. Volumus etiam, quod si aliquis de regno nostro, dictos

ciues in aliquo offenderit, et illum offensorem in sua ciuitate inuenerint, ipforum comitis iudicio sicuti ciuis None aliquis subiaceat. Volumus eciam, quod nullus dux, banus uel uicebanus noster possit in ciuitate None, regio uel suo nomine municionem quamcumque construere, uel constructam in suam uel regiam custodiam postulare. Sed ipsi Nonenses ciuitatem et eius municiones, ad suam tenebunt et custodient uoluntatem. Volumus eciam, et hoc de gracia regia facimus speciali, quod ciues Nonenses, de dandis nobis seu regno obsidibus, perpetuo fint exempti. Suisque iuribus et consuetudinibus antiquis, uti libere ualeant, et eas ficuti eis visum fuerit, in suum melius commutare. Ipsi uero ciues None erunt nobis, et nostris successoribus fideles deuoti, nec ullo alio nobis et regno tenebuntur feruicio, nisi quod profiteantur se esse deuotos regni nostri, et laudes regio nostro nomini sicuti est confuetudo fidelium nostrorum de marittimis pro honorificentia regia consuetis diebus solempnibus per suum clerum et populum decantabunt, quodque nulli infideli uel rebelli regio, qui in publica nota infidelitatis per nos denunciatus fuerit, dare quodenmque auxilium uel adiutorium seu dessensionem presumant. Nos autem, si quocumque tempore, uel noster quiuis succeffor ad partes marittimas ueniremus, et uellemus intrare ipsam ciuitatem None, idem ciues nos proposses proposses proposses proposses proposses proposes honore regio in portis ciuitatis excipient, et decencius quod fuerit hospicium nobis affignabunt. Ceteri uero qui in nostra fuerint comitiua occupare uel recipere intra muros ciuitatis nullum possint hospicium nisi suis proprijs expensis et cum ciuium uoluntate. Porro metas comitatus dicte ciuitatis defignari fecimus, per comitem Desiuoij filium prodanci, dilectum fidelem nostrum in hunc modum. In primis incipit a capite cuiusdam insule uocate wyr, et deinde per litus maris, ad sanctum Andream prope dictam ciuitatem, et deinde in quendam locum protensum in mare, qui dicitur drugozay et deinde in dykla. et deinde ad locum qui dicitur crux paruua, et deinde in quandam paludem que dicitur Ognakowblato, et deinde per medium ipfius paludis tendit ad partem auftralem ad metas cuiusdam possessionis uocate bresghan, et deinde dirrecte tendit in quemdam riuum qui dicitur potok, et deinde per ipsum riuum uersus partem australem, secundum cursum ipsius riui in quodam nemus dictum Jablan, et deinde dirrecte per quamdam uallem uersus austrum que dicitur vallis budyzlay, tendit usque in Zytniza, et deinde uersus boream usque in Kadyna gorica, et deinde ad quendam quercum qui dicitur quercus lupi, et deinde in austrum ad uocatas quinque uias, et deinde uersus boream ad uallem Koruganiza, et deinde ad locum qui dicitur badan, et deinde ad quandam uallem quæ dicitur weprynna, et deinde ad lapidem qui est apud mare, super quam fancta crux est desculpta, et ibi terminatur, excepta tamen posessione castri Lubey, que est Hospitalis sancti Johannis. Item pascua dicte ciuitati pertinencia in magno monte sunt, qui est super mare, incipiendo a loco qui dicitur tribaug uersus occidentem usque ad locum qui dicitur equs, et usque ad cacumen dicti montis. que omnia predictus comes Defiuov cum testimonio plurimorum prelatorum fore racionabiliter distincta nostris auribus reserauit. Vt igitur predicti ciuitas et ciues None immunes et securi perpetuo permaneant, nec ullo processu temporis ualeant predicta retractari, presens priuilegium nostri sigilli carrectere communitum ipsis duximus concedendum. Datum per manus Gothfredi Orodiensis ecclesie prepositi aule regie Cancellarij. Anno

ab Incarnacione domini M. CC. V. Kalendis augusti. Venerabile Johanne Collocensi Archiepiscopo existente. Calano quinqueecclessensi episcopo, et Strigoniensi electò, Bolezlauo Wachyensi episcopo, Calanda Wesprimiensi episcopo, Gothardo zagrabiensi episcopo, desiderlo chenadiensi episcopo, Symone waradiensi episcopo, wylhalmo vltrafiluano episcopo, Petro Jaurinensi electo, Nicolao palatino et comite nitriensi. Mercurio bano, et Symigiensi comite. Smaragdo curiali comite et Skowauciensi, Gyrkone Bykoriensi comite, Chepano Bachiensi et Benedicto Budingiensi comite. Nos igitur qui nostrorum fidelium peticionibus iustis semper consueuimus occurere regio cum fauore, cognoscentes predictorum ciuium None fidelitatem continuam qua nobis et regno adheserintindessesse, predictum privilegium domini patris nostri de uerbo ad verbum prefentibus inferi facientes ea omnia auctoritate regia nostro presenti priuilegio confirmamus. ad omnia predicta Dyonisium ducem tocius Sclauonie dilectum sidelem nostrum, ipsis ciuibus None, ad ampliorem firmitatem ipsis in pristaldum deputantes, Datum Bude Anno gracie M. Ducentesimo quadragesimo quarto VIJ. Kall. Septembris Regni autem nostri Anno septimo feliciter amen.

81.

Die Bruder von Lanaburg (Brandis) erthellen Brandoch bem Bruber bes Grafen Alberts von Tirol die Investitur mit dem Schloffe Brandic, wogegen selber seinem Rechte auf das Schloß Leune burg entsaget.

Corlani 19. Gept. 1206.

Anno domini M.º CC.º VI.º Indictione IX. die sabati XII. exeunte Septembri. Törlani in Cæmeterio Eccle-

fiæ Sanctæ Mariæ retro chorum in præsentia d. Heinrici de Welffbergch, d. Cuonradi Trautson de Rifenstein, d. Reinberti de Malles, d. Heinrici de Eppiano, d. Ulrici Florsacii, d. Alberonis, et d. Marquardi de Majes, d. Engelmari Tarrandi, d. Rudolfi de Meringa. d. Heinrici de Matrali, d. Utonis de Mezzo, d. Ulrici de Nalles, d. utonis de Zardes, d. Randoldi de Tisens. d. Morhardi, d. Heinrici de Sumerfperch, d. Heinrici de Cuvedun, d. Werinhardi de Winecko, d. Burghardi de Tifens extra Holz, Berhardi de Meringa et aliorum. ibidem Jacobus Notarius Heinrici Regis Romanorum instrumentum fecit, quod domini cuonradus, heinricus, et berchtoldus fratres filii quondam d. Hildebrandi de Leunenburch manu d.i Alberti Comitis de Tyrol investiverint dominum Brantochum suum fratrem de Cafiro Brandicio jacente in pertinentia leunani subtus cafrum de leunenburch cum omnibus suis pertinentiis etc. econtra ipse Brantochus dictis suis fratribus renuntiavit jus suum quodcunque in castrum leuneburch ejusque pertinentiis.

32: -

Babl und Bestättigungs, Instrument für Friederich von Bangen, als Bischof von Erient nach der, zwischen ihm und dem Kapitel durch pabstilichen Ausspruch entschiedenen Streitigkeit.

B. 1207.

În nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti Amen etc. Anno Dominj nostri Jesu Christi 1207. Ind.º 10.ma die Jovis 9.º intranté mense Augusti, in Choro, et Capitulo Ecclesiæ B. Vigilij, ad honorë, et statum eiusdē Ecclesiæ et totius Episcopatus, et Civitatis, electus est, et publicatus Seren.mo Dnus Federico de Wanga in Episcopum Tridentinæ Ecclesiæ suprascriptæ, et

honorifice confirmatus per D.... Venerabile Epifcopum Tarvisium, et Dnum Albertum Presbytherum
Mantuanum Nuntios, et Delegatos à Dno Innocentio
Papa, secundu tenorem fententiæ Latæ ab eo Dno
Papa, super causa, quæ corā eo vertebatur, inter
Dnum Conradum q.m Tridentinæ Ecclæ Episcopum,
et Capitulum Tridentinum, et de Regalibus honorisicè investitum a Dno Ph. Inclito Rege Romanorum in Palatio de Nurinberg, coram multis Principibg,
et alijs militibg die Dominica 4. intrante mense Novembris, et in eodē anno et mense die Dom. 15 exeunte d. Dnus Electus cum maximo triumpho et gloria ascendit Palatiu suum Episcopalem, cuius honor et
virtus sit in sæcula sæculoru Amen.

Ausspruch bes romischen Konigs Friederich II. vermöge welchem ben Bafallen, welche bas Belehnungs, Gesuch verschoben haben, für die vorgehende Zeit die Leben, Einkunfte nicht durfen vergutet werden.

Augsburg 1. Marg 1214.

Fridericus Secundus Divina favente Clementia Romanorum Rex, et semper Augusto, et Rex Siciliæ. conflitutus in præsentia Regiæ Eminentiæ dilectus Princeps, Vicarius, et Legatus noster Fridericus Tridenting Episcopus, per sententiam Curiæ, et Principum requisivit, si aliquis Dnus contulerit alicui Vasallo suo Feudum de Camera non Locatu, nec denunciatum, et si Vasallus talis seudi distulerit per aliquos annos seudum illud à Domino, unde illud habitus est, requirere per se, vel per certum Nuncium, si Dno ille teneatur ultimo anno, quo fortè Vasallus voluerit petere Benesicium suum, de singulis annis solvere proventus seudi detenti, sicut superius prælibatum est, an non? De hoc inquisitus à nobis sidelis noster Chalotus

de Chirchberg per Districtum fidelitatis sententialiter protulit, et firmavit, Dnu illum nequaquam teneri in solutione talis feudi, detenta forma supradicta duntaxat, fi Vasallus potuit requirere feudum suum, et non secit, quam sententia per subsecutionem totius Curiæ nostræ confirmatam ratam habentes, Regia confirmamus auctoritate, et perpetuo volumus fine alicuius personæ contradictione observari. Ne autem pro temporis transitu hæc iustè Lata sententia oblivioni tradatur, hoc scriptum inde fieri iussimo Sigillo Majestatis nræ roboratu. Testes, qui interfue hij funt, Otto Frifingensis Episcopus, Manegoldus Pataviensis Episcopus, Henricus Aistetensis Epus, Conradus Brixinensis Epus, Ludovicus Dux Bavariæ, Albertus Comes Tyrolis, Comes Chunradus de Zoli, Albero de Wanga, Hugo de Tuuers, Dieto de Rauanspurch Camerarius Imperii, Henricus Nobilis de Niffen, Anselmus de Justingen, et alij quamplures. Datum Augustæ in Curia Solenni, anno Domini 1214. Ind.º 2.º 1 Kalend. Martii.

Ausspruch bee Konige Friedrich II, daß derjenige, welcher einen Berbannten aufnimmt, mit ihm in gleiche Strafe an Leib und Sutern verfallt.

Augsburg 1220.

Anno Dni 1220 die Mercurij X. exeunte Januario, in Tridento, in Palatio Episcopatus, Testibo D. Enrico Decano, Dno Gerardo Archidiacono, Dno Odor. de Seiano Archibr. Dno Giroldo, Dno Henrico de Crompach Can. Dnus Comes Odor. de Piano, Dno Adel. de Wanga, D. Briano de Castrobarco, Jacobo de Lizana, Peregrino de Portella, et alij: Ibique coram Dno Alberto Dei gratia Trid. Ecclesiæ Electo. et eius auctoritate, et Præcepto Dnus Petrus de

Malusco Judex pro eo Legit Litteras, sigillo Dni Fe-· derici Dei gratia Romanoru Regis, et semper Augusti, sigillatas, quarum tenor talis est. 1220. Federica Dei gratia Romanorum Augustus, et Rex Siciliæ universis fidelibus Sac. Imperij hanc paginam inspecturis gratiam suam, et omne bonu, dilectus Princeps et fidelis nr Albertus Tridentinus Electus, nuper apud Augustam in pntia nra constitutus per sententiam Principu, et aliorum fideliu nostrorum obtinuit, quod cuicunque pro violenta alicuius mulieris appressione bona fua in Judicio fuerint abiudicata, idem de cætero fine manu et voluntate feudatarij nihil de feudo suo possit aut debeat facere, vel ordinare. Item quæsivit, et obtinuit, quod, quicunque alique proscriptum, vel bannitum, postquam à suo Judice suerit denunciato, et interdictus, receperit, vel Consilium, vel adiutorium ipsi dederit, eande pæna in persona, domo, ac rebus alijs pati debet, et subire, qua ipse proscriptus, seu bannitus de iure deberet. Dat. Augustæ pridie

Januarij, Ind. 8. quæ Laudamenta, ùt superius continentur, præmemoratus Dnus Albertus Electus imperavit mihi Not. infrascripto Corradino, ut illa eius præcepto, et aucte rescribere, et in hanc publica formam reducere, Not. authenticu suprascriptarum Litterarum sigillo Dni Regis sigillatorum vidi, et Legi, et exemplavi, et ex suprascra aucte mihi data in hanc publica formam redegi.

Raifer Friederich II verbietet bem Bifchof Alberich von Erient ets was von ben Kirchen-Gutern ju Leben zu geben, zu verpfunden vber zu veräuffern.
Trient 9. Aug. 1237.

Anno Dni 1237. Ind.º 9. die Martis 12. intrante Augusto in Campo Martio sito apud Civitatem Tridenti, denti, in putia Duora Comitis Gebhardi de Henne-stain, Ezelini, et Alberici fratrum de Romano, Adelpretj Comitis Tyrolis, Nicolai de Tunno, Torelli de Papia, Olderici, Pellegrini de Rambaldo, Swicherij, Zachæj de Rosso, Mathæj Notariorum, pluriumque aliora.

Ibique Dnus Invict. mus Friderico Dei gratia Romanoru Imperator, semper Augustus, Hierusalem et Siciliæ Rex, præcepit Dno Aldrico Dei Gratia Tridentino Episcopo pnti. et in pæna suæ gratiæ, et per sidelitatem. qua ei tenetur, quod ipse Dnus Episcopus per se, nec per aliqua interpositam persona debeat infeudare, pignori obligare, nec alio modo alienare, sub aliqua occasione, nec sub aliqua specie aliquid de bonis sui Episcopatus Tridenti, et si aliquam inde secerit obligationem, inseudatione, pignoratione, seu aliquam alienatione, ipsam, et ipsas, ipse Dnus Romanorum Imperator penitus cassavit, et irritavit, et nullas esse pronunciavit.

(L. S.) Ego Obertus de Placentia Notarius Sacri Palacii huic interfui, et scripfi.

Sigmund herzog von Desterreich ersuchet ben Bischof Johann von Erient, seine Einwilligung als Lebenherr wegen bem Berkaufe bes Schlosses Firmian zu geben.

Bogen 10. Sept. 1473.

Erwirdiger lieber Freundt. Wir haben mit Bigilien Firmanner um bas Schloß Firmian ain Tedung furges nommen, und nachdem baffelb von Em, und Ewern Stifft zu Lehen herure. Begern wir an Ewr Freundsschafft, ir wellet bas mit ewrm Willen beschen lassen, wann bas Ew an Lehenschafft unvergreifflichen seyn sol, und kumt uns von derselben Ewr Freundtsbormant Geich. Lyrois I. 2.

~4

schaft zu gutten gefallen, wiberum wo fich bas gepurt, freundtlichen zu beschulden. Giben zu Bogen an Frentag nach unfer lieben Frauen Tag Nativitatis 14. 73.

Sigmund von Gottes gnaben hertiog ju Defterreich.

Ab Extra: Dem Erwirdigen unferm lieben Freunde und Rate herrn Johansen Bischoffen zu Triendt.

83. Bischof Abalbert von Erient setzet die jahrlichen Abgaben für die Bewohner von Leder fest. Niva 31. Jenner 1208. (Erient. Arch.)

Anno d'in Millo C. C. LXXVIII ind. VI die veneris VII. int. Januario tridenti in stupa Palatij Castri boni consilij in presa d'in Odorici de Bolzano. aijcardi not. Valeriani not. et alijs tt. Ibiq. venerab. Dnus H. dei ac sedis apostolice gratia epus trident. de — in Tridentino not. infrastus verbum, et licenciam exemplandi hoc infrastum instrumentum tenor cujus talis

Exemplum ex autentico relevatum. die mercurij. que fuit VIII. Kal. april. in Eccla S. Michaelis de loco Rippa. in presentia bonorum hominum, quorum nomina subtus leguntur, in istorum presentia epus adelpretus trident. per lignum quod in sua tenebat manu finem fecit hominibus de leudro de plajda S. Stephani et de pto de pasta sub tali conditione. quod homines leudrenses debent perpetualiter in omni anno dare Epo vel suis successoribus in mercato de Rippa quinquaginta arietes et quatuor vache et septuaginta quinque lib. in mercato S. Andree. septuaginta quinque lib. et XX. arigetes. atquæ duabus vage et duabus suis re-

mota omni mala occasione et si intervenerit adulterium vel omicidium vel aliquam propinquitatem uxoratam sub pduilici debeat fieri rationem vel sub potestate vice dni vel arcidiaconi per dispendiu illius qui facit offensionem sine mala occasione servicium centum quinquagina lib. epo et quinquaginta curie. et si dederit aliquem ex hominibus tantum debet dare unum quantum dabat ipse, penam vero inter se posuerit ut gfge illorum de hoc pacto et hanc conventionem distulerint et si non observaverint qualiter est in se, tunc componat pro illa que incolpa ex hoc ceciderit parti fidem suam nomine pene lib. C. C. V breve manente in suo robo-10, unde duo brevia in uno tenore scripta sunt. factum est hoc mense, anno ab incarnatione Dni nostri Jesu Xii Mill.º cent. quinquagesimo nono ind.º V. Interfuerunt Odelricus et Aliprandus. Ger. de pajo Abrianus. Cabognus de paudo bebulcus. chonradus de Salano et gompo de Madruzio. Henricus Judex et Assessor. adelpertus Valla de livo, muso de Cagno arcus de Cleisso. Otto qui dicitur grasso. trentinus filius Ottonis qui dicitur dives de Trento Vegel.<sup>5</sup> Vilicus. Federicus. Odelricus Ger. Ariprandus de Aren, Ottobonus de infulla. boardus. arpus. Marcoardus. amelricus ripensis. Orlandus. rachinardus. albertus. Johes ger. Calciamacæ. amelricus Salzero de Leudro rogati ib. et si venerit Epus in Leudro omnia emantur cum suo dispendio.

Ego Albertus Not. Sac. Pal. interfui. rogatus scripsi. Anno dni Millo ducent VIII ind.º VI. die mercurij ultimo exeunte Jannuario

Ego conradinus dni Henrici Rom. Imp. nots autenticum hujus exempli confectum manu Alberti not. ii vidi et legi et ut in illo continebatur, et in hoc exemplo nihil addito vel diminuto quod sententiam mutet pre-

ter punctum literam metam vel silabam plus vel minus et hoc sine fraude. et sic exemplavi et me subscripsi, et meum signum apposui.

ego ercetus dni Fr. Rom. Imp. not.º autenticum hujus vidi legi et quod in illo continebatur continetur et in isto exemplo nihil additum vel diminutum quod sententiam mutet et me subscripsi et meum signum apposui.

Ego ribaldus S. P. not.<sup>s</sup> autenticum hujus exempli Alberti not.<sup>ij</sup> vidi et auscultavi et quod in eo continebatur ita et in isto continetur exemplo nihil plus vel minus quod sensum vel sententiam mutet, et anno domini Millo C.C. XVIII. id.<sup>e</sup> VI. me subscripsi.

Ego tridentinus not. dni F. Epi Trident. hoc suprascriptum instrumentum de verbo, et licencia prelibati Ven. Dni H. Epi Trident. exemplavi bona fide sine fraude nihil addens vel diminuens quod sensum vel sententiam mutet, meum signu apposui et me subscripsi.

## 84.

Original Friedens, und Freundschafts: Instrument des Grafen Sebenna von Almissa mit Peter Ziani Herzog von Benedig, Dalmatien und Kroatien.

Almasi 12. Juny 1208.

In nomine dei eterni amen. Anno incarnationis redemptoris nostri Milesimo Ducentesimo octauo mensis Junij Die Duodecimo exeunte eodem mense Indictione vndecima in Almasio. Hoc scriptum ad presentium notitiam et suturorum memoriam constat esse factum. Cum pax et amicitia inter nos et uenetos actenus domino mediante composita suisse et ordinata, non post multum temporis discordie auctor sua instigatione ipsam inuecordiam transtulit, quam Ego Comes Sebenna

vna cum fratribus et propinquif meif affectuose cupiens Sincam fratrem nostrum, nobili viro L. reformare. quarino ragufino Comiti transmisi, quod coram eo pro nobis uobiscum pacem habere iurauit. et que uenetis citra festum Sancti Luce ablata forent reddere constiwit. Vnde dominum Episcopum farensem venerabilem virum legatum nostrum ad uos egregie domine P. zianum venetie, dalmatie atque chroatie dux, quarte partif et dimidie totiuf romanie imperii dominator direximus. quod ea que acta fuerant cum dicto comite uobis notificaret. et insuper uobiscum confirmaret. quem prout nostre decuit excellentie uelut ipse nobis suo demonstrauit eloquio honorisice suscepistis. et que dicta sunt confirmastif. Placuit ad hec itaque Celsitudini ueftre ad nos mittere. D. fuauem plebanum Sancti Johannif evangeliste nuntium uestrum. ut pacem et amicitiam nobiscum statueret et consirmaret, et eandem per iuramenta a nobis exigeret, quem lete suscepimus, uolentes omnimode uestre uoluntati parere, pari uoluntate et communi concordia omnium nostrorum propinquorum et totius populi nostri dominiji. Vobis dicto Domino P. ziani duci uenetie uestrisque successoribus et cuncto uestro' dominio scilicet insularum hominibus, et ubicumque uestra ac uenetorum dominatio est. Nos videlicet Comes Sebenna, dessisclauus, Rados, dragan. Bogodanus, et Sinca Comites. Sauinus. Maurus, Sifante. damianus. Geruafius. Matheus ragufeus. Chodiffa-Gardogna. Braynech. Tulcus. poelad. Drafizoto. Matheus catarinus, perpetuam pacem et firmam amicitiam femper observare in hunc modum iuramus. quod a modo in antea omnes uenetos et eos qui ex eorum dominio funt per terram et per mare et ubicumque nostra uel nostrorum uirtus fuerit, pura animi intentione in personis et eorum rebus diligere debeamus. Nunquam

uero per nof uel per aliof aduerfuf eof ire uel aliqua eif nociua tractare aut alicuius persone ad offendendum eof nof iungere, uel confilium et auxilium prestare de-A Samfico autem usque venetias. etiam et usque venetias. omnes generaliter euntes venecias et inde redeuntes, sine sit venetus sine extraneus in personis et rebus a nobis et nostris debent amari, custodiri. auxiliari. et in nullo ledi. Si forte interueniente aliqua ignorantia aliquif venetus alicubi uel extraneuf infra dictof terminos a nostris fuerit depredatus. post factam querimoniam infra unum mensem, aut per sudicium uel per concordiam ablatum a nobis integrari debet. quod si ref ante proclamationem nobis nota fuerit. ablata congregare. et ad eorum utilitatem quorum fuerint conservare debeamus. Et si aliquis eorum in pertinentiif nostrif uel ubicumque ab aliquo persecutus uel lesus fuerit, secundum uires nostras adiuuare et eius ablata recuperare bona fide debeamus. Hec autem omnia que supradicta sunt a nobis et nostris posteris semper fine fraude debeant inuiolata conservari sic nos deus adiquet et hec quatuor fancta dei euangelia, et dictum iuramentum semper ad decem annos debeat renouari. His autem presentes et testes suerunt dictus episcopus farensis. presbiter Oto venetus. Nichola iadertinus. preshiter stantius. diaconus dragogna. Matheus marinus toti tref de Kerso, et multi alii;

85.

Spruch bes Gottschalt von Beined, und bes Eureng v. Firmian über bie Bezalung bes Weinzolls zu Bogen. Bogen II. Febr. 1210. (Erient. Arch.)

Anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi 1210. Ind. 13. die XJ. intrante februario, in Bolzano ante

Domum filiorum qm Dni Bernardi, in præsentia Comitis Ulrici de Eppan, et Dni Adelperij de Wanga, et Ottonis de Furmiano, et Jacobi de eodem loco, et Verimberti, et Conradi de Bolzano, et Federici Longi, et Adelpreti Rosoubii, et Balduini de Furmiano et aliorum multorum. Interrogati fuerunt Gotscalcus de Winegh, et Turengus de Formiano à Dno Friderico Dei gratia Tridentinæ sedis Episcopo, ut Laudamentum faciant, vel facerent, utrum si Bolzanenses, vel alij debeant dare Theoloneum ad partes Bauzani de suo vino, et de illo vino, quod portatur ad vendendum, seu revendendum vel non. Quod Dnus Gotscalcus, et Turengus tele fecerunt Laudamentum scilicet quod non debent dare Telonium ad partes Bauzani maxime de illo vino, quod nascitur in eorum allodijs, vel feudis, aut pig. sed de illo vino quod per ipsos, vel per alios portatur ad revendendum bene debent, et tenentur dare Theloneum Dno Episcopo, ad partes Bauzani videlicet de illo vino, quod non nascitur in eorum allodijs vel feudis, et pig. Quod Laudamentum Ministeriales, et Vasalli præstis Curiæ confirmaverunt.

Ego Salomon Sac. Pal. Not.s

86.

Engelbert von Beseno sendet feinen Lebensherren, den Grafen von Eppan, die Zehenden zu Beseno, Avolano und Folgaria auf.
15. Nov. 1210. zu Rozzo. (Eridenfinisches Archiv.)

Testes sunt Dnus Comes Odolricus de Vltemo filius qui Comitis Egnonis, et Dnus Adelperius de Wanga, et Dnus Petrus de Malusco Causidicus, et Dominus Odolricus de Gruenspergo, et Dnus Warinbertus de Arso, et Duis Peccarinus de Tridento, ed Dominus Muso de Dosso, et D. Albertus de Sejano, et Montenarig de Disuculo, et Anselmus de Metzo, et ejus Frater Rodegerius Can.us et D. Enrisus de Pozallo, et Swbicheriuf de Croviano, et alij.

Anno Domini 1210, Ind.º 13. die Martis 15. exeunte Novembri, in Villa de Roxono juxta Domum Engelmarij Composte hominis Enrici Potenari. Ibique in suprascriptorum præsentia: Dnus Engelpretus, qui fuit de Beseno resutavit in manibus Dni Comitis Odolrici, et Dni Comitis Enrici de Eppan fratrum, totum illud feudum, quod dictus Duus Engelpertus, et eius Pater erat visus habere, et tenere a suprascriptis Dominis Comitibus pertinentia de Beseno, et de Avolano, et de Folgarida, et in toto illo Plebatu tam in villis, quam extra Villas, tam in monte, quam in plano ubicumque sit vel inveniri possit: hoc modo quod suprascripti Comites de Eppan fratres debeant dicta refutationem suprascripti feudi in in, sicut Engelpertus refutaverat, refutare in manum Dni Federici dei gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopi recipientis vice, et nomine Episcopatus Tridentini. Inde incontinenti suprascripti Dni Comites Enricus, et Odolricus refutaverunt in manum præfati Dni Episcopi totum dictum feudum in in sicut prædictus Engelpertus, et ejus Pater habuit, et tenuit ab eis, et suis Antecessoribus in Beseno, et Avolano, ed in Folgarida, et suis confinibusrecipientis vice, et nomine Episcopatus Tridenti. Quam finem, et refutationem suprascripti Engelpretus, et Daus Comes Odolricus, et Dominus Comes Enricus imperpetuum promiserunt, atque convenerut habere, et tenere firmam, et non contravenire in pœna dupli totius damni, in quo de cætero Episcopatus inde venerit, seu fecerit, culpa suprascriptorum Dominorum

de suprascripta refutatione, quod nunqua contravenerint, nec per se, nec per suos hæredes.

Ego Conradus Dni Henrici Rom. Imp. is Not. us

874

Abelheib Wittme bes Guotons von Aushofen schenkt nach dem Wils len ihres Satten der Kirche zu Brixen ihren Leibeigenen, Kons rab mit seinen Kindern.

1210.

In nomine patris et filii et spc scl. amen. CHONRADVS Dei gratia Brixinensis Ecclesiæ Episcopus, Universis tam futuris quam præsentibus salutem in XPO. Universitati uestræ notum esse voluma quod quædam nomine ALHEIDIS relicta quondam Guotonis Yconomi nostri de vithoven cum filiis et filiabus quendam famulum fuum nomine Chonradum et filios et filias ejus, quos ex legitima habuit et habebit ex petitione præmortui mariti sui Ecclesiæ nostræ et nobis contradidit. hoc pacto interposito. quod nec nos nec successores nostri vel eum vel posteritatem suam ab Ecclesia debeant alienare. nisi forte culpis ipsorum exigentibus. Quam traditionem nos corroborantes Sigilli nostri impressione paginam præsentem muniri jussimus. Huius rei testes sunt Heinricus Sacerdos de Novacella. Fridericus Capellano, Gerungus Vicedomnus, Arnoldus de Schôneke. Arnoldus junior de Rodenk. Albertus de Richschône. Heinricus de Velturnes. Heinricus Wîze. Chobwolf de ûfhoven. Heinricus âsank. Gotescalcus de Vfhoven, Perhtoldus Prenne, Perhtoldus Swarze Albertus de Stêgen. Bernhardus de Stêgen. Perhtoldus Pentel. Dietricus de Stêgen. Wernherus. Eppo Liebe. Gebehardus Flieger. Reinbertus Cocus. Engelmarus Camerarius et Fridericus focius ejus et alii quamplures.

88.

Friederich von Reifenstein tauscht mit Bewilligung des Grafen Seinrich von Tirol einen, bem besagten Grafen lebenbaren Acter zu Algund um einen von den Seinigen ein, und übergiebt ibn dem Stifte Wilthen.

1210.

Universitas christiana cognoscat, quod dus Fridericus bonæ memoriæ de Rifenstein agrum quemdam in Algundo fitum, quem beneficiali Jure a comite tyrolensi tenebat, permissione ejusdem comitis Heinrici, et suorum ministerialium, amicorum, et vassallorum alio agro de suis prædiis comuttavit, et manu éjusdem comitis pro remedio animæ suæ, et suorum parentum sub venerabili Præposito Heinrico Cænobii Wilthinensis. ejusque fratribus, et confororibus, et conversis ac nominatim Sancto Laurentio ibidem tradidit, quod factum, ut eo melius ratum habeatur fecundario fub Comite Adalberto filio prædicti comitis Heinrici, et sub venerabili Præposito Dietrico, et in præsentia comitis Vlrici, di Alberonis de wanga, Heinrici Suppani, et aliorum per quos omnia negotia comitis regebantur est confirmatum, ita tamen ut idem comes sit particeps in orationibus fratrum, et sororum, eandemque donationem idem Comes Adalbertus parentis sui, et antecessoris Heinrici comitis et in sigillo sui signi impressione, et testibus subnotatis consolidavit, et qui contra inquietare monasterium ob hoc præsumit, iram dei, et Bannum S. Petri incurrat, et uncias auri triginta comiti de tyrolis, et advocatis de Leunan Heinrico, et Hildeprando quibus eadem Advocatia Wilthinensis monasterii rite, et legitimo modo comissa est, persolvat. hujus rei testes sunt Comes Viricus de Eppiano, dus Adalbero de Wanga. Ministeriales comitis Heinrici de tyrolis Heinricus Suppan, Conradus Trautson, conradus Pincerna, et frater ejus, Eberhard, Waligrinus, Perchtoldus tarrant, et frater ejus Engelmar. Heinricus Graland, marquardus de Maiis, Rudolfus de Meringa, Rudolphus de Madalle, Illi de Wottenthal, Duringus, Albertus, Heinricus de Leunan, Heinricus, et Hildeprandus de Leunan advocati, et dus Albero Junior de wanga, wilhelmus de Velthurns, Swickerus de Reichenberch, Heinricus de Vellenberch, Eppo marschalchus, Ulricus, et Cuno, et Conradus, et Berchtoldus de Platten, et Gerungus, gerwicus de montalbon, Swickerus, et Otto de Welfinberch, et Ego Arnoldus Capellanus, scriba, et notarius Comitis de tyrolis interfui, et hæc scripsi etc. actum 1210.

89.

Berboth bes Bischof Friederich von Trient, daß tein Einwohner von Bosen Soldat werde, oder sein Haus einem Soldaten veritaufe.

Bogen 6. Juli 1211. (Trient. Ard.)

Hoc infrascriptum est exemplum ex autentico relevatum anno a nat.º D. N Jesu Xti 1211 Ind.º 14 die 6,
intrante Julio, in, Balzano ante Domum filiorum quon.
Dni Bernardi; in prentia Dni Volandi Præpositi S. Michaelis, et Dni Adelpreti, et Nicolai de Egna, et Dni
Bertoldi de Wanga, et Gotesalci de Winech, et Dni
Comitis Henrici de Epan, et alij. Ibiq. Dnus Fridericus, Dei gratia Tridentinæ sedis Episcopus, interdixit
universis Burgensibus tam absentibus, quam præsentibus in Burgo Balzani comorantibus, scilicet . . . . .

veronen. quod nullus eorum sine ejus verbo debeat efficere vel venire militem, et etiam quod nemo eorum suam Domum sine ejus verbo alicui militi vendere non presumat, sub eadem pœna mille librarum.

Ego Salamon Sac. Pal. Not.

91.

Anftragung und Wieberverleihung des Schloffes Tenno, von Grafen Ulrich von Eppan und feinem Sohne Berthold an den Bifchof Kriebrich und das Hochftift Trient.

8. July 1211 gu Gries bei Boten. (Aus bem Erientner Archive).

Anno à Nativitate Domini Nostri Jesu 1211. Ind.º 14. Die 8. intrante Julio, in Loco Kelr., in Canonica Domo Ecclesiæ S.tæ Mariæ Plebis de Kelr, in prestia Dni Adelperij de Wanga, et Dni Bertoldi ejus fratris. et Dni Piloncheri Plebani de Sarentena, et Dni fredrici de Pruchberg, et Dni Henrici de Lichtenstein, et Dni Henrici de Pezal, et D. Gothscalci Gehenarii, et Odolrici de Sarentina, et Muzonis, et Putarini de Tridento, et Dni Rempreti, et Dni Conradi fratrum de Bolzano specialiter ad hoc rogatorum testium. Comes Odolricus cum filio suo Bertoldo refignavit. et refutavit in Venerabilem Dnu fridericum Dei gratia Tridentinæ sedis Episcopum recipientem pro se, et ejus successoribus in Episcopali dignitate venien., et Triden. Epiptus totam suam partem Castri de Then, cum omnibus honoribus, rationibus, et actionibus illi parti Castri pertinentibus, et totum illud feudum, quod idem Comes habet, et tenet per rectum feudum, ab ipso Epipo, et ab Epatu, in loco, et pertinentijs de Then feodatum est, non infeodatum rusticis, vel alijs personis, excepto feodo infeodato Rippensibus, vel militibus, et Plebano de Then, et ab ipso Comite, vel a suo Patre, cum omnibus rationibus, et actionibus illi feodo redditibus pertinentibus, aliter, ut idem Dnus Episcopus, et ejus successores, et Trident. Epatus dictam partem Castri, et totum illud feudum, ut superius legitur refignatum deinceps habere debeat, sine issius Comitis, ejusque heredum contradictione; pro qua vero dicti feodi resignatione idem Dnus Epipus per se, et ejus successores, jure recti feodi investivit eundem Comtem Odolricum de triginta tribus Galetis boni, et puri olei ad rectam galetam Magnani præcipiendas annuatim in prima die post festum Beatæ Purificationis Ste Mariæ, in loco Magnani ad Canevam Dni Episcopi, dando manducare ibidem nuntijs, et equis venientibus pro oleo, scilicet quatuor equis, et si in statuta die oleum non dabitur nuntij Comitis tres dies post statutam die pro oleo percipiendo ad expensas Episcopi expectent; et specialiter idem D. Episcopus investivit ipsum Comitem ad rectum feudum, etja de tribus galetis olei, quas dicebat hæredes quon. Martini de furno de Rippa de Jure dare debere: Taliter eum investivit de illis tribus galetis olei, quod si Dnus Episus de jure convenerit illas tres galetas, quod illæ sint rectum feodum ipsius Comitis sin vero autem non comunicaverit, non teneatur eas restituere. Reliquæ vero XXXIII. galetæ solvantur, ut dictum est, scilicet XXX. galetas ipsi Comiti, et tres galetas Ecclesiæ Sancti Michaelis pro judicamento ipsius Comitis, pro quibus XXX. galetis, ut superius legitur, dandis, idem Comes, et ejus hæredes per investigationem ipsius Dni Epispi ibi factam debeat se tenere super omnia bona ipsius Dni Episcopi, et Episcopatus, que habet in Magnano, et in ejus pertinentia, sicuti pertinent ad Canevam Dni Episcopi in Magnano hnte. Si vero idem

Daus Episcopus non decederit, et non solverit suprascriptas 33 galetas olei ut dictum est, tunc Comes Odolricus, et ejus hæredes per investigationem Domini Episcopi per rectum feodum ibi factam debet habere per rectum feodum duos mansos Juris Tridentini Episcopatus jacentis in Vatena, primus Colitur per Conradum Mayrum, secundus per . . . . tali tenore. quod quandocumque Daus Episcopus, vel ejus nuncius illud idem laboratoribus illorum duorum Mansuu debeant denunciare, et illas 33 olei ab eis exigere facta denunciatione, si laboratores Mansium illas 33 galetas olei non solverint, et in Castro de Eppan pntaverint tunc idem Comes, vel ejus successores debeat se intromittere de suprascriptis duobus mansis, et illos cum omnibus rationibus, et honoribus, et pertinentijs illis mansis pertinentibus jure recti feudi ab ipso Dno Episcopo, et ejus successoribus habere, tenere debeat, donec idem Dnus Episcopus vel ejus Nuntius, aut ejus successores dederint, et solverint suprasctas 33 galetas olei, ut superius legitur: et quamdiu oleū dabitur idem Comes nullum jus in suprastis duobus mansis habere debeat ita quod laboratores mansium facta ipsis suprasta denuntiatione deinde infra tres dies suprastas 33 galetas olei in Castro de Eppan pntare teneantur, et si pentaverint, Comes habeat illos tres mansos ad rectum feodum ut dictum est. Insuper, quod idem Dnus Episcopus per se et ejus successes jure recti feodi investivit ipsum Comitem Odolricu de tota illa terra, sicut fuit qm Dni Witemanij, jacente in loco de Missano, et de quatuor jugeribus terræ arratorijs, et de nemore in Val Molina pertinente ad scariam, et de domo, scilicet de nemore supra illa jugera, usq. ad viam, ed usq. ad Casam Mauri de Domo cultu, et incultu in omnibus, et per oma sicuti in presentia Dni Adelpe-

rij, et Dni Ottonis de furniao, et Dni Muzonis, et Henrici de Pezal, et Martini Gastaldionis, et Conradi Maori, et Magnosi de Rizo illi Comiti consignatum erat, ut ibi dicebatur habere dictam terram, quæ fuit Dni Wittemanij, et dicta quatuor jugera, et nemus, cum cultu, et incultu, cum omnibus rationibus, et actionibus illis pertinentibus sicuti consignatum erat in omnibus, ut ratio recti feodi postulat; et idem vero D. Epipus jure recti feodi investivit eundem Comitem Odolricum de duobus mansis Jur. Tridentini Epatus, quos debeat se habere in Tremino, primus colitur per Windonem, secundus per Laurentium, tali pacto enim investivit su prastis duobus mansis de Tremino, videlicet quod si Dus Episcopus, vel ejus successores infra præstem annum fuerit liberum, et ab omni persona expedierit mansum de Wart, sicuti fuit quon. Linchefredi de Val Molina, et ipsi Comiti per rectum feodum dedit, et investivit, quod idem Comes, vel eius hæredes nullum jus in suprastis duobus mansis de Tremino habere debeat. Sin autem Dus Epipus hoc non fecerit, tunc idem Comes debeat se intromittere de illis duobus mansis, et illos locandi, et in sua potestate habendi liberam habeat facultatem, percipiendo omni ano de usufructu illorum duorum mansium de redditu octo Carratas boni vini, et exenia, servitia et locationem: superfluum vero Dno Episcopo Tridentino expectet. Et si defuerit de redditu octo Carratarum vini Donus Pucarinuf promisit, sicut superius legitur, et sic idem Comes dictas octo Carratas vini, et exenia, et servitia, et Locationem de redditu suprascriptorum duorum mansium de Tremino per rectum feudum ab ipso Dno Epis.º habere, et tenere debeat; et quandocumque Daus Episcopus, vel ejus successores luerit, et expedierit dictum mansum de Wart, sicuti fuit Linchefredi

de Val Molina, et ipsi Comiti, et heredibus per recta feodum dederit, tunc idem Comes, vel eius hæredes teneantur refignare omnes suas rationes habentes in illis duobus Mansibus de Termino Episcopo Tridentino, nt ratio refignationis postulat. Et promisit idem D. Epius ditum feudum in omnibus, et per omnia, ut superius legitur datum, et infeodatum, ut ratio postulat, ab omni homine legitime defensare, si autem Dnus Episcopus de jure convincuerit suprastas tres galetas olei ab hæredibus Martini de furno teneatur dare eas dicto Comiti ad eandem rationem, et tenorem, sicuti superius legitur de suprastis 33. galetis, nulla ratione vel occasione contra veniente, et sic idem Dnus Episcopus dedit ei Comiti Dnum Peccarinum ad dandam tenutam suprasti feudi in omnibus, et per omnia, ut superius legitur, quia sic inter se convenere, unde duo brevia unius tenoris scripta sunt.

Ego Salomon Sac. Pal. Not. us &c.

Richterlicher Ausspruch , bag bie Beirner foulbig find die Abgebe von bem Eisen zu bezahlen , welches fie nach Erient führen. Erient 15. July 1211. (Erient. Arch.)

Anno dni Millo C. C. XI. ind. VIII. die martis XV. iul. in tridento et palatio epatus pres alberto not, et arnoldo not. et magoriano not. et pasa: not. et ficabusa not. & alijs tt. Ibiq. Dnus Bartholommeus judex faciens ratione pro Dno sodegerijo potestate tridenti et epatu pro dno F. Imperatore Rom. dixit et pronunciavit brixiens. debeant dare et solvere mutam de ferro quod ipsi conducunt tridentum ducis Cancis et nuntijs suis et dno tridentino et ficta sua adelpreto filijs qm dni Ottonis

tonis mudi, videlicet de qualibet soma unam lamam ferri predicto... principaliter per legiones et inter ipsos brixienses dictam mutam dare et solvere debere.

Ego Oldericus qui Capellus uvreo sac. pal. not. in= terfui et hoc scripsi.

92.

Bilhelm von Rat ftellt bem Stifte Neuzell einige vorbin geschenfte nachber aber jurudgenommene Guter ju Neuzell, Ref und Spings wieder aubeim.

12121

Notum sit omnibus Xi: fidelibus tam futuris, quam præsentibus præsentem Litteram inspicientibus, quodcum Nobilis quædam Hilteburch de Nouces filium suum Wilhelmum infra annos discretionis constitutum regulari vitæ in Novacella S. Mariæ offerrens, duo etiam agros in dicta jam villa jacentes; et agellum quemdam in Raes, et pratum super Spinges pro remedio parentum suorum, et ad sustentationem filii Sanctæ mariæ contulisset. idem Wilhelmus antequam ætatem quatuordecim annorum complesset circiter tertium decimum ætatis suæ annum de vita regulari se emancipavit, et tam ipse. quam mater bona Ecclesiæ collata sibi usurpavit, de usurpatione postea pœnitentes, Wilhelmus jam habens ætatem XVII annorum; et heinricus de Chere avunculus eils dicta jam prædia in manus Vlrici Novacellensis Præpositi Anno Domini M. CCXII. Ind. XV. XV Kali Jun: in prato post Ecclesiam S. Jacobi sitam supra Merre pro se, et pro Remedio parentum suorum in proprieta. tem S. Mariæ Novecellæ mahu potenti donaverunt. ad= Ripulantes, et in testimonium trahentes Swickerum Præsbyterum, et Fridericum, et ottonem de Enneberges Diaconos. Dietricum de villa S. Martini, Ulsehal-

hormanr Geich. Enrol 1. 2.

ckum et Jordanum, et Eberwinum de monte S. Michaelis, Perchtoldum Schrafl, et alios quam plures. eodem die præfata Hilteburgis præmemorata prædia fuper altare S. Mariæ adstantibus fratibus, et aliis bonis viris conditione prædicta rursum donavit. Cujus réi testes sunt Chuonradus Scholasticus, Egno silius Comitis Heinrici. Chuonradus Acolitus de Rodanck. Peregrinus silius D. Mechtildis de Tridento, Chuonradus confanguineus Chuonradi Hospitalarii de Brixina, Eberwinus de Nouces, et familiares multi.

93.

Elifabeth von Eppan fendet bem Bifchof Friederich von Erient all ihre Guter in der Gemeinde Eppan auf.

Trient 4. Juny 1214. (Trient. Arch.)

A. d. MCCXIIII ind.º II. die veneris IIII. exeunte junio in Trid.º in Pal. epali tt.º Dominus Adelperonus de Wanga et ejus frater. dnus bertol. et dnus Joannes de pergino et dnus petrus de malusco. eningus et dnus Swicherus de metz et dnus muso et dnus Rodolfus rubeus et ercetus notus et contolinus de Santo petro et alij.

Ibiq. Domina elica de eppan fil. qm. . . . . refutationem et finem fecit datum et cessionem in manu dni federici dei gratia trid.º eccle epi et Regalis aule Legati atq. Cncarij. omnes suas rationes et actiones quod et quas ipsas habet vel aliquo modo habere poterat in omnibus mansis delitis de placess de Teseno et de tota illa terra de convale et jacente in quinque locis in plebatu eppam nnin recipientis nomine sui epatus trid.i et dixit quod nulli alij dederant cesserant suas partes mandaverat donaverat . . . ipsi dono epo et per allodium dedit pretio C. lib. de ver. de quibus clamavit se bene

esse solutam et promisit warentare et desendere ab omni parte et homine dno epo et beveronius filius Federici de malusco ejus gener in animam dicte domine warentare et desendere per se et suos heredes.

Ego Zacheus sac. pal. not. ex auct. et precepto dni E. epi trid. secundum quod breviaturis qu. conradini not. ii inveni nihil plus vel minus quod sensus vel sententiam mutet preter punctum vel silabam scripsi. meum signum apposui et me subscripsi.

94.

Stanzbestimmung eines Gutes, welches Tobalb von Verona von bem Bistum zu Trient bep Ursenig zu Leben trug. Trient 6. Apr. 1215.

Anno Domini millesimo ducentesimo decimo quinto Indictione tertia die Lunæ sexto intrante Aprili in Episcopatu Tridenti in loco qui dicitur ad petram Galisignam ab illa parte Hospitalis de sarno apud uiam publicam. In presentia Domini ottonelli Judicis, Domini Widonis de oliuerio de Verona, Joannis Gasbaldionis Domini Episcopi Tridenti in Beseno, Henrigeti de Ala. Morandini Grunde filij Carbonzini, Caldevini Nigri, Cauagoni de Ala, Pauli filij Gandulfini de Tridento, sadeboni de Rippa filij quondam Montanari, Pencij de Ala Bernardi Nepotis, Engelmarini Folli, ac Girardini Consulis de Ala rogatorum testium.

Ibique Dominus Degelwardus Judex Nuntius, et Procurator Domini Federici Dei Gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopi, ut per cartam atestatam manu Ergonis Notarii factam ibi ostendebat ad recipiendam à Domino Tobaldo de Verona filio quondam Domini Turisindi uice, et nomine præfati Domini Episcopi de Tridento designationem sui Feudi, quod ipse Dominus

Tobaldus tenet ab Episcopatu Tridenti in pertinentia de Vrsinigo dixit, et denuntiavit præfato Domino Tobaldo pinti, quod ipfe fibi uice, et nomine suprascripti Domini Episcopi deberet assignare, et demonstrare terminof, et confines illius Feudi, quod ipfe tenet à præmemorato Domino Episcopo, et ab Episcopatu Tridenti in Vrsinigo, et in eius pertinentia, ibi ad præsens coram omnibus testibus suprascriptis præmemoratus Dominus Tobaldus designationem faciendo iam dicto Domino de Gelwardo uice Domini Episcopi suprascripti de dicto Feudo suo, et de suis confinibus dixit quod à petra galisigna, quæ est parum ab illa parte Hospitalis de sarno, et deinde inferius versus Vrsnigum à ripa Atasis vsque ad magnum lapidem Altum uersus montem, qui est superius per medium uersus petram galifignam, et usque in uerticem montis, et deinde inferius uersus Vrsinigum in monte, et in plano usque ad terminum de Villa Vrsinigi, qui dicitur esse inter confines Episcopatus Tridenti, et Episcopatus Veronæ totum est de suo recto feudo, quod ipse ab Episcopatu Tridenti tenet.

Paulo post suprascripto die Lunæ sexto intrante Aprili in Villa de Vrsinigo apud uiam publicam in omnium suprascriptorum testium presentia. Ibique presatus Dominus Tobaldus designationem saciendo iam dicto Domino de Gelwardo uice Domini Federici Epscopi Tridenti recipienti de suo Feudo dicto, quod ab Episcopatu Tridenti tenet in Vrsinigo, et in eius pertinentia dixit, quod à termino de Villa Vrsini, quæ est in cruce uiæ, quæ dicitur esse inter Episcopatum Tridenti, et Episcopatum Veronæ usque in ripa Atasis, et à ripa Atasis superius per medium illum terminum, et per medium montem meganum usque in urstice montis in monte, et plano, et deinde superius uer-

fuf Alam usque ad petram galisignam, et ad terminos. quos ipse Domino de Gelwardo superius designavit est totum de suo recto Feudo, quod ipse à Domino Federico Episcopo, et ab Episcopatu Tridenti tenet pro ut inse credit, et secundum quod homines de Vrsinigo dicunt salua sua ratione, si ipse per aliquod tempus inveniret plus de dicto Feudo suo, quod hæc designatio ei non noceat. Facta designatione suprascripti Feudi per Dominum Tobaldum Domino de Gelwardo. supra continetur dictus Dominus de Gelwardus vice. et nomine Domini Federici Episcopi Tridenti dixit Domino Tobaldo presenti, quod Dominus Federicus Episcopus Tridenti non credebat, nec ipse Dominus de Gelwardus pro eo Domino Episcopo credebat procuratorio nomine, quod suum Feudum Domini Tobaldi tantum esset ab Episcopatu Tridenti, et à Domino Episcopo versus Alam secundum quod ipse ei dessignavit superius: Vnde super illo quod Dominus Tobaldus dicebat effe suum Feudum plusquam sit, et super eo. quod prædictus Dominus Episcopus iam dicto Domino Tobaldo de illo Feudo dicere uoluerit Dominus de Gelwardus Vafallus dicti Domini Episcopi Nuntius constitutus per dictum Dominum Episcopum, et per Curiam fuorum Vafallorum, prout in carta manu Ergonis Notarij facta, et ibi ostensa, et à me Geremia Notario coram Domino Tobaldo perlecta continebatur eidem Domino Tobaldo presenti denuntiavit, quod ipse hinc in die Lunæ post proximam quindecimam Paschæ resurectionif Domini vet.s debeat esse in Civitate Tridenti ante Curiam Vassallorum dicti Domini Episcopi ad respondendum, et rationem faciendum prædicto Domino Episcopo Tridenti de hoc, quod ipse ei Domino Tobaldo dicere uoluerit de omnibus supradictis &c.

Ego Geremias facri Palatij Notarius interfui omni-

buf suprascriptif rogatuf, et ut superiuf per omnia continetur scripsi.

95.

Bestättsqungsurfunde bes Grafen Alberts von Tirol fur bas Kloster Marienberg. B. 1. May 1215.

Dum cuncta, quæ sub tempore siunt, cum tempore defluere, atq. transire cogantur, facta Mortalium ne oblivione ad interitum trahantur scripto ad posteros transmittere provida Sanxit Antiquitas hujus rei Commendabilem providentiam madernorum, atq. imitata Solertia, quicquid suis temporibus dignum Memoria facit successioni suæ scribere decrevit, hinc est utig. quod nos Albertus Dei gratia Comes Tyrolensis Canobium Montis Sanctæ Mariæ apud Burgiis in remedium animæ Nostræ, et antecessorum nostrorum donationem à prædecessoribo nostris priùs factam Literis præsentibo innovando Confirmamus, videlicet Antecessores nostri de possessionibo, vel proprietatibo dicto Cænobio Contulerint, firma, et illibata in ævum permaneant, Præterea Concessimo, ut si aliquis Ministerialium, vel hominum nostrorum quacunq. Conditione Censeantur divina Inspiratione Compuncti piè, et rationabiliter Collata perpetuis ufibus mancipamus. Infuper addimus, quod Liceat præfato Monasterio homines nostros proprios Liberos, et absolutos è sæculo sugientes ad Confessionem recipere, et eos sine Contradictione aliqua retinere. Ut Igitur hæc Largitio rata permaneat, et semper inconvulsa persistat præsentem Paginam Authoritatis nostræ sigillo insigniri jussimo, et Corroborari, hæc acta funt in Maijs Anno Domini Millesimo Ducentesimo Decimo quinto Kalendas Maij Coram subscriptis testibus Domino udalrico Comite de Ultim, Domino N. dicto suppan, Friderico, Alberone, et Berchtoldo fratribo de Burgiis, Conrado de Bruntsperh, Alberone, et Marquardo fratribo Maijs, Domino suuickero de Montelbon, Brantho de Leunan, Friderico de Slüs, Berchtoldo et Engelmaro fratribo dictis Tarant, et aliorum quam plurium Nobilium.

Alberts Grafen von Tirol Schenkungsbrief für bas Kloster Neuenjell ze. über die Neubruche ben Raf u. f. w. B. 1230.

Innotescat omnibo tam præsentibo, quam futuris, quod annuente, Consentiente, volente venerabili Episcopo Brixinensi Hainrico Nobilis, et Illustris Comes Albertus Tyrolensis, et Advocatus ad Monasterium Novacellæ Dedit, Contulit, Donavit, quidquid idem Monasterium, et homines ipsius excoluerint, innovaverint, et plantaverint in agris, in vineis, in pratis, et in omnibus aliis Novalibo Montis, et Comiciæ de Schömbes Domino Arnoldo de Rodanch, qui eandem Comitia à præfato Comite habuit in fædum Confentiente, fimulq. tota Communitate præmemorati Montis Divitum, pauperum, Nobilium, et Ignobilium, militum Rusticorum, nullatenus Contradicente, hi sunt termini prænominatæ donationis scilicet quidquid est Desubtus viam publicam in Schömbes usq. ad fluminis Ysach decursum, et quidquid est Desubdus Elues usq. ad aquam fluminis prædicti, Ne quis autem opponat, tentet, præsumat hoc postmodum inficiari, aut infringere, vel in eadem donatione Novacel: Ecclesiam molestare, vel gravare, præmemoratorum Dominorum sigilla placuit ad hanc paginam apponi. testes autem hi funt &c. Anno 1230.

In Christi nomine Amen. Innoteseat omnibus tam præsentibo, quam futuris, quod annuente. Consentiente, volente Venerabili Episcopo Brixinensi, Hainrico Nobili, et Illustris Comes Albertus Tyrolensis Advocatus. ad Monasterium Novacel: dedit, contulit, et donavit, quidquid Idem Monasterium, et homines infius excoluerint, innovaverint, plantaverint, in agris, in vineis, in pratis, et in omnibo aliis Novalibo Montis. et Comiciæ de Räsen Domino Arnoldo de Rodanch, qui eandem Comiciam à præfato Comite habuit in foedum Consentiente, simulq. tota Comunitate præmemorati Montis Divitum, pauperum, Nobilium, et Ignobilium Militum, Rusticorū omnimodum assensum præbente, hi sunt termini prænominatæ donationis scil. quidquid est desubtus viam publicam in Schömbes usq. ad fluminis Ysach decursum scil. Vrckenloch, et quidquid est desubtus Elues usq. ad Chranwit, et Inferius usq. ad aquam fluminis prædicti. Ne quis autem appohat, aut temptet, aut præsumat hoc postmodum inficiari, aut infringere, vel in eadem donatione Novacel: Ecclesiam Molestare, vel gravare, præmemoratorum dominorum figilla placuit ad hanc paginam apponi, testes Gebhardus Vlieger, gotfridus Wilhelmus, Reinbertus de Valside, Jacobus de Rodanch, Schwikheras de Encholce, Chalhocus de Schets, Arnoldus Canonicus Brixinensis, Hylteboldus de Montelbano, Arnoldus de Nudera, udalricus Sacerdos, udalricus Schlavus Cyrinus, Eberwin, Rudegerus miles de Antholz, Albertus de Witshberg, Gotschalcus gibbosus, Hainricus Venator. Conradus Diaconus Inticensis, Hainricus de S. Egidio, Conradus Scholasticus, et alii quam plures. Actum Anno Domini 1230. indictione 2. Imperatore Friderico Regnante Romano, et Jerofolimitano Rege.

Aberons von Bangen Eremtionsbrief von ben Bollen und Mauthen fur das Klofter Reuenzell.

Stainach 17. Matt 1257.

In christi nomine pateat universis tam præsentibg. quam futuris. hanc paginam Inspecturis, quod ego Abbero de Wanga provida liberalitate, et pia voluntate ad petitionem quoq. Domini Adrigetti Episcopi Trident: et Domini Henrici præpositi Novecellensis pro remedio, et salute animæ meæ: meig. frateis Domint Berchtoldi, dicto præposito, et fratribo Novecelle Concessi, ac indulfi, quod nec ipfi, nec eorum fuccessores, theloneum, aut Mutam apud Bozanum, vel alias, de proventibus suarum possessionum sive de vino, vel. de victualibg, quæ ipst pro necessitate prædictoru fratrum, et Ecclesiæ Novecellensis Comparabunt, mihl vel meis hæredibus persolvere debeant, aliquando, ita tamen, si ipsorum homines pro sua utilitate vinum, vel alias res emerent, de his ipli ficut alii homines theloneum, et Mutam plenarie persolvere deberent, huius rei, et testamenti testes sunt Dominus Henricus præpositus de Wilthina, Doming ulricus dictus Batsar Monachus in Wikhin, Doming Golfchalcus de Avia, Doming Berchtoldus de Eben, Doming Marchading Conradus de Epiano, Dominus gotshalcus de Gries, Doming Conradus Morhardus de Bozano, et alii quamplures viri boni testimonii, et probati, qui omnes huic facto interfuerunt, et videntes audierunt. hæc autem at à me, et meis hærediba inconcussa perpetud debeant permanere, hanc paginam meo feci figillo roborari, facta funt hæc in Castro Wangebelremont. Anno Domini MCCXXXV. X. die Iovis intrante Decembri.

Totaliter ipso jure propter sententiam etc. in eandem, et Consilio, et assensu nostri Capituli, nec non ad petitionem Comitisse Memorate, cum omnibo ap-

penditiis ipsius Capellæ, possessis Libere, ac possidendis, aquisitis, et aquirendis cum dono altaris salvo jure Diocesani, dictæ domui de Stainach, propter Deum Contulimg, et donavimg perpetuo possidenda. Acta sunt hæc in Ecclesia de Stainach A. D. 1257. 16. Kal. Aprilis.

Mainhardt graf zu Tyrol Bestätet obbemelten seiner frauen guten gabbrief. Testes Doming Egno Episcopus Tridenting, Henricg Episcopus Curiensis, ulricus Archidiacong Tridenting, Conradus dictus Houbo, Magister bonus homo, Canonici Ecclesiæ Tridentinæ, frater Albertus de Braitenhaslach etc. Acta sunt hæc Anno Domini 1260. Indictione 3. in die S. viti in Castro nostro Tyrol.

26. ...

Bischof Friederich von Erient ertheilt dem Orden ber Areuhträger die Investitur mit der Kirche und dem Spital jum heiligen Leonhard zu Sarno,

Berona 2. Sept. 1215.

Testes Dominus Gerardus Tridentinae Ecclesiae Archidiaconus, et Dominus Federicus Præpositus, et Canonicus Tridentinae Ecclesiae, et Dominus Bertoldus de Wanga, et Dominus Albertinus de Cagno silius Dominis Grimoldi. et Dominus Jacobus Blautemane Judex, et Dominus Ardrigetus de Valezo, et Dominus Desideratus de Castello Veron. et Wacetus de Cresenciss, et Bonisacinus de Vit. Marino et Dedaynus, et Bonacolía de seno pissis putridi, et Cararanus Merzarius de Verona, et frater Ventura, et alij.

Anno Domini millesimo ducentesimo decimo quinto indictione tertia die Mercurij secundo intrante septembri, in Ciuitate Verone in Domo Girardi de Ceruo ho-

stevij. Ibique Dominus Tebalduf de Domino Turiscendo Ciuitatif Veronæ refutauit in manibuf Domini Federici Dei Gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopi, et Regalif Aulæ Legati, et totiuf Italiæ Vicarij omne iuf, et omnes rationes, et actiones si quod, uel si qua habebat, uel non habebat, uel ullo modo habere poterat in Ecclesia, et Hospitali sancti Lienardi de sarno de Episcopatu Tridentino in pertinentijs de Alla, et in omnibus ad dictam Ecclesiam, et Hospitale pertinentibul, ita quod Dominus Episcopus possit facere de prædicta Ecclesia, et Hospitali, et de omnibus pertinentibus ad dictam Ecclefiam, et Hospitale quidquid uoluerit sine sua, eteius Hæredum contradictione, promisit namque dictuf Dominus Tebaldus iam dicto Domino Episcopo, quod suprascriptam refutationem semper firmam habebit, et nullo tempore contrauenire per se, et per suos hæredes, et quod de cætero non molestabit iam dictum Dominum Episcopum de prædicta Ecclesia, et Hospitali, et de omnibus pertinentibus ad dictam Ecclesiam, et Hospitale in pæna dupli totius dampni, et dispendij in quo iam dictus Dominus Episcopus eueniret ipse, uel einf fuccefforef.

Ibidem incontinenti in eo Loco in præsentia eorundem testium dictus Dominus Episcopus inuestiuit per se, et per Ecclesiam Tridentinam Dominum Lansrancum recipientem uice, et nomine ordine Cruciserorum de iam dicta Ecclesia, et Hospitali sancti Lienardi de sarno, ita quod Dominus Lansrancus, et illi, qui per ordinem Cruciserorum ibidem erunt habere, et tenere debeant iam dictam Ecclesiam, et Hospitale, et in omnibus pertinentibus ad eiusdem Ecclesiam, et Hospitale ab iam dicto Domino Episcopo, et eius successoribus, ita quod dicta Ecclesia et dictum Hospitale debeat esse libera, uel liberum dando, et reddendo omni anno

librum unum eerze pro subiectione super altare Ecclesiæ Beati Vigilij in Festo sacræ sancti Vigilij, Hoc addito, et expresso, quod dictus Dominus Episcopus, et eius successores in se retinuit Advocatiam dictae Ecclesia, et Hospitalis, et promisit iam dictus Dominus Episcopuf per se, et suos successores dicto Domino Lanfranco recipienti uice, et nomine pro ordine Cruciferorum, quod dictam Auocatiam aliqui non alienabit, nec infeodabit, sed semper ad manus Episcopatus Tridenti tenebit, Hoc etiam dictus Dominus Episcopus dixit, et expressit, quod suprascriptam inuestituram tali ordine feeit, et faciebat quod dictuf Dominuf Lanfrancuf, et illi qui pro ordine Cruciferorum ibidem erunt omnes fruges eiusdem Ecclesiæ, et Hospitalis ibidem debeant pauperibuf, et alijf indigentibuf dari, et distribui, nec alibi debeant portari, et ita Dominus Lanfrancus per se, et per omnes illos, qui ibidem erunt de ordine Cruciferorum, ac tandem promisit, et dedit ei uerbum intrandi in tenutam, et Dominuf Episcopus dedit Dominum Jacobum Hantemane suprascriptum, qui ponat dictum Dominum Lanfrancum in tenutam suprascriptæ Ecclefiæ, et Hospitalis cum omnibus suis pertinentijs, ut fupra dicitur. Talem uerò concessionem fecit prænominatuf Dominuf Episcopus in Fratre Lanfranco retinenf in se omne Justam Aduocatiam, quam Patronatuf, et omnem Jurisdictionem tam in spiritualibus, quam in Temporalibus sibi, et Ecclesiæ Tridentinæ in posterum per omnia.

Postea uero in suprascripto anno, et Indictione tertia die Veneris quarto intrante suprascriptum mensem septembrim in Episcopatu de modena in Villa, et Castello de Carpo in Domo Gandulsini Hosterij præsentibus Domino Gerardo Tridentinæ Ecclesiæ Archidiacono, et Domino Federico Præposito, et Domino Enrico

Judice Curiæ Tridentinæ Domino Henrico de Cronpach Præfbitero Enrico Capellano, et alijf. Ibique prænominatuf Dominuf Episcopus uoluit, et petiuit à prædicto Domino Lanfranco, quod ipfe debeat in eadem Ecclefiá, et Hospitali facere cantari omni feria secunda donec prænominatuf Dominuf Episcopus uixerit missam unam pro prædictif. Post mortem uero eius pro remedio animæ eiuf, et omnium fidelium Defunctorum. quod et ipse Lanfrancus promisit pro se, et pro omnibuf per tempora ibi degentibus omnia supradicta actundem, et observare si sacerdos pro tempore ibi suerit. Et duo breuia in uno tenore scripta sunt Ego Conradinuf Domini Henrici Romanorum Imperatorif Notariuf interfui, et rogatuf scripsi Ego Guillielmus Notarius suprascriptus hoc exemplum una cum infrascriptis Juano Juliano Notarijf ad autenticum instrumentum scriptum manu Conradini Notarij suprascripti coram Domino Francisco Vicario suprascripto diligenter, et fideliter ascultaui, et quia utrunque concordare inueni de mandato dicti Domini Vicarij ad eiusdem exempli plenam fidem, et robur, et me in testem subscripsi, meumque apposui consuetum obmisso signo Notarii fuprascripti.

Ego Juanus Notarius suprascriptus hoc Exemplum una cum suprascripto Guillielmo Notario, et infrascriptis Juliano, et Conrado Notarijs ad autenticum scriptum manu Conradini Notarij suprascripti coram Domino Francisco Vicario suprascripto diligenter, et sideliter ascultaui, et quia utrumque concordare inueni de mandato dicti Domini Vicarij ad eiusdem exempli plenam sidem, et robur obmisso signo Notarij suprascripti me subscripsi, meumque signum apposui consuetum.

Ego Julianuf Notarius suprascriptus hoc exemplum una cum suprascripto Guillielmo, et Juano Notarijs, et infrascripto Conrado Notario ad autenticum scriptum manu Conradini Notarij suprascripti coram Domino Francisco Vicario suprascripto diligenter, et sideliter ascultaui, et quia utrumque concordare inueni de mandato dicti Domini Vicarij ad eiusdem exempli plenam sidem, et robur obmisso signo dicti Notarij me subscripsi, meumque signum apposui consuetum.

Ego Conraduf natuf Friderici Greufferi Ciuif de Monte Kuckif in Boemia Imperiali authoritate Notariul publicus, et præfati Domini Episcopi scriba de mandato, et autoritate mihi datif, et concessif per Dominum Franciscum Vicarium suprascriptum hoc exemplum ex autentico scripto manu Conradini Notarij suprascripti fideliter exemplaui, transcripsi obmisso signo dicti Notarij, et postmodum in presentia dicti Vicarij anno Domini millesimo tercentesimo quadragesimo quarto indictione duodecima die Jouis decima sexta mensis septembrif Tridenti in Contrata Lastarum in Domo in qua iudicium reditur spirituale presentibus Domino Francisco Capellano in Ecclesia sancti Petri in Tridento, Nicolao Notario filio Domini Jacobi de Vincentia testibus. et alijs una cum Guillielmo Juano, Juliano Notarijs suprascriptif diligenter ascultaui, et quia utrumque concordare inveni nil addito, vel diminuto, quod fensum, vel fententiam mutet præter punctum, metam, literam, uirgulam, uel filabam de ipfiuf Domini Vicarij autoritate mihi tradita autenticaui, et in hanc publicam formam in presenti-libro redegi bona fide sine fraude, meisque signo, et nomine roboraui.

97.

Ultid und Codeger von Eppan fenden bem Bifchof Friederich von Trient 3 Bauernguter gu Tijens auf.

Trient 30. Des. 1215. (Erient. Ard.)

Anno Dni Millo CC. XV Ind. e tertia die martis secundo exeunt. Xbri in Trid. o in Palat. Epali tt. dnus bertoldus de Wanga. dnus Muso de Dosso. Federicus de una. et Johes not. qui Ugo vocatur, et alijs. Ibiq. Odolricus et Fodegericus fratres filij qm Wassi de Eppan refutaverunt in manu dni Federici Dei ga Trid. e Eccle epi omnes suas rationes quos et quas habent in tribus mansis jacentibus in placers in plebatu teseni. super unum quorum permanet Odolricus. et super alium Walterius et super alium coatus hoc modo, quod dnus epus de illis mansis faciat quidquid voluerit.

Ego Zacheus S. P. not. ex aucte, et precepto di F. epi Trid. secundum quod ex breviaturis qm conradini Not. inveni nihil plus vel minus quod sensum vel sententiam mutet preter punctum, vel silabam scripsi meumque signum apposui.

98.

Eiblide Erhebung ber Baupflichtigen ju bem Schlofe Prebaglia. Prebaglia 9. Map 1216.

MCCXVI. Indictione quarta die Lunæ VIIII intrante Madio in Castro Pratalie, testes Dnus A. et B de Wanga, En: . . . . En: de Murio Prepositus Aug. Sanes de Lizana, Riprandus de Ruviano, A. de Selo, Petrus de Malascho, Socinus, Ja: de Lizana, Federicus de Paldo, Bonifacius de Gardumo, Alledus, et alij multi. Bosius, Zanellus, Albertinus de Pratalia, Gumpo de Ala, Jar de Lizana, P—ramus dixerunt coram Episcopo pro fidelitate, quod omnes homines illius Val-

lis, videlicet illi de Ixera, de Brancolino, Marano, Ruviano, Follas debent murare murum Cafiri Pratalie, et wartare ipsum Castrum, tam macinatas, quam alij homines, quicunque fint: et hoc faciunt pro Casamentis, quos habent in dicto Castro. Insuper dicunt, quod duo Casalia, que sunt in Ravazono, videlicet illud de Sumorunco, debent dare unum Magistrum sine precio ad murandum in dicto Castro pro uno Casamento, quod habent in dicto castro. Item dixerunt, quod pratos, qui habent Saltariam in illa Regola — fuerunt dati Dno Federico de Pratalia.

99:

Schankunge: Urtunde bes Grafen Albett von Eprol für bas Klofte St. Georgenberg über 40 Mart zu geiftlichen Stiftungen. Eprol. 25. July 1217:

Noverint tam presentes quam futuri quod ego Comes Albertus de Tyrol. tam mei quam Patris et Matris mee omniumque Parentum meorum felicem memoriam fieri volens. Ecclefie S. Georgii Martyris decem marcas contuil. quibus predium unum ematur unde perpetualiter ibidem in missarum celebracione vinum sufficiens habeatur Insuper si in itinere peregrinacionis mee detessero, jam dicte Ecclesie quadraginta Marce persolvi debentur, unde fratres, et Domini inibi pro mea, et fupra dictoru animarum falute, dominum exorare non desistant, et cottidie, cum licet, misas pro sideliby defunctis celebrare, mee, et omnium Parentum memoriam habere non deficiant. Hujus rei Testes sunt Dominus Berthtoldus Tarantus Doming Hilteprandus, D. Eberhardus et frater ejus Dominus Albero de Tyrol, Doming Albero et frater ejus, D. Marquardus de Magis. D. Berchtoldus Trautsun. D. Friderieus de urbe S.

S. Michaelis. Acta funt autem hec confensu uxoris mea Domine Vttan in presencia Ministerialium meorum. Anno ab incarnat. Domini MCCXVII in festo S. Jacobi Tyrol. Suma autem supradicte pecunie ab Berchtoldo, et Engelmaro Tarantus frater ejus repetatur. Ut autem hec rata, et inconvulsa permaneant, sigilli nostri impressione confirmavimus.

100.

Schentunge-Urfunde bes Grafen Albert von Lirol fur das Rlofter St. Georgenberg.

Eprol 25. July 1217.

Noverint tam præsentes, quam suturi, quod Ego Comes Albertus de Tyrol tam meæ, quam Patris, et Matris meæ omniumg, parentum meorum felicem Memoriam fieri volens Ecclesiæ S. Georgii Martyris decem marcas Contuli, quibus prædium unum emant, unde perpetualiter ibidem, in missarum Celebratione vinum sufficiens habeant. Insuper si in itinere peregrinationis meæ decessero, jam dictæ Ecclesiæ quadraginta Marchæ persolvi debentur, unde fratres, et Domini pro mea; et supra dictoru animarum salute; Dominum exorare non desistant, et quotidie, cum licet missas pro fidelibo defunctis celebrare, meze; et omnium Parentum Memoriam habere non deficiant. Hujus rei testes sunt Dominus Berchtoldus Tarant, Dominus Hildeprandus de Lana, Dominus Eberhardus, et frater ejus Dominus Albertus de Tyrol, Dominus Alberto; et frater eius. Dominus Marquardus de Magis. Dominus Berchtoldus Trautson, Dominus Fridericus de urbê S. Michaelis, acta funt autem hæc Confensu uxoris Dominæ Vttæ, in præsentia Ministerialium meorum.

ì6

lis, videlicet illi de Ixera, de Brancolino, Marano, Ruviano, Follas debent murare murum Cafiri Pratalie, et wartare ipsum Castrum, tam macinatas, quam alij homines, quicunque fint: et hoc faciunt pro Casamentis, quos habent in dicto Castro. Insuper dicunt, quod duo Casalia, que sunt in Ravazono, videlicet illud de Sumorunco, debent dare unum Magistrum sine precio ad murandum in dicto Castro pro uno Casamento, quod habent in dicto castro. Item dixerunt, quod pratos, qui habent Saltariam in illa Regola — fuerunt dati Dno Federico de Pratalia.

99.

Schantunge i Urtunde bes Grafen Albert von Eprol für bas Klofter St. Georgenberg über 40 Mart zu geistlichen Stiftungen. Eprol. 25. July 1217:

Noverint tam presentes quam futuri quod ego Comes Albertus de Tyrol. tam mei quam Patris et Matris mee omniumque Parentum meorum felicem memoriam fieri volens. Ecclefie S. Georgii Martyris decem marcas contuil. quibus predium unum ematur unde perpetualiter ibidem in missarum celebracione vinum sufficiens habeatur Insuper si in itinere peregrinacionis mee detessero, jam dicte Ecclesie quadraginta Marce persolvi debentur, unde fratres, et Domini inibi pro mea, et fupra dictoru animarum falute, dominum exorare non desistant, et cottidie, cum licet, missas pro sideliby defunctis celebrare, mee, et omnium Parentum memoriam habere non deficiant. Hujus rei Testes sunt Dominus Berthtoldus Tarantus Doming Hilteprandus, D. Eberhardus et frater eius Dominus Albero de Tyrol, Doming Albero et frater ejus. D. Marquardus de Magis. D. Berchtoldus Trautsun. D. Friderieus de urbe S.

S. Michaelis. Acta funt autem hec confensu uxoris mee Domine Vtten in presencia Ministerialium meorum. Anno ab incarnat. Domini MCCXVII in festo S. Jacobi Tyrol. Suma autem supradicte pecunie ab Berchtoldo, et Engelmaro Tarantus frater ejus repetatur. Ut autem hec rata, et inconvulsa permaneant; sigilli nostri impressione confirmavimus.

100.

Schentunge-Urfunde bes Grafen Albert von Lirol fur das Rlofter St. Georgenberg.

Tprol 25. July 1217.

Noverint tam præsentes, quam futuri, quod Ego Comes Albertus de Tyrol tam meæ, quam Patris, et Matris meæ omniumg, parentum meorum felicem Memoriam fieri volens Ecclesiæ S. Georgii Martyris decem marcas Contuli; quibus prædium unum emant, unde perpetualiter ibidem, in missarum Celebratione vinum sufficiens habeant. Insuper si in itinere peregrinationis mece decessero, jam dictæ Ecclesiæ quadraginta Marchæ persolvi debentur, unde fratres, et Domini pro mea; et supra dictoru animarum salute; Dominum exorare non desistant, et quotidie, cum licet missas pro fidelibo defunctis celebrare, meze; et omnium Parentum Memoriam habere non deficiant. Hujus rei testes sunt Dominus Berchtoldus Tarant, Dominus Hildeprandus de Lana, Dominus Eberhardus, et frater ejus Dominus Albertus de Tyrol, Dominus Alberto, et frater ejus, Dominus Marquardus de Magis, Dominus Berchtoldus Trautson. Dominus Fridericus de urbê S. Michaelis, acta funt autem hæc Consensu uxoris Dominæ Vttæ, in præsentia Ministerialium meorum:

16

Anno ab incarnat. Domini M. CCXVII in festo S. Jacobi. Tirol, suma autem supradictæ pecuniæ à Berchtoldo, et Engelmaro Tarant frater ejus repetatur. Ut autem hæc rata, et inconvulsa permaneant, sigilli nostri impressione confirmavimus.

## Befrenung beffelben Klofters von den Boll Abgaben. Eprol 28. Juny 2267.

Nos Meinhardus, et Albertus Comites Goritia. et Tyrolis etc. tenore præsentium Aperimus, et scire volumus universos, quod in progenitorum nostrorum, n'ec non nostroru remedium animarum Conventum Montis S. Georgij in valle Eni, in honorem ipfius, in hac prævenimus gratia speciali quod fingulis annis, hoc est in perpetuum, sexaginta equos cum vino, et tres samos olei in omnibo nostris theloneis ubiq. conflitutis transire volumus fine Muta, et fine theloneo. Mandantes imo Districtius injungentes vobis nostris thelonariis universis, sub obtentu nostræ gratiæ, ac favoris, ut de prædicta summa vini, et olei, nullum à dicto conventu, vel suis provisoribo prorsus theloneum exigatis, ad evidentiam itaq. prædictorum, et stabi-Iem firmitatem præsentem paginam scribi fecimus, et figilloru nostrorum robure muniri. Datum in Tyrol. Anno Domini MCCLXVII. tertio exeunte Junio.

Schufbrief bes Grafen Meinhard von Gor; und Eprol für den Abt ju St. Georgenberg.

Eprol 3. Febr. 1271.

Nos Meinhardus Comes Goritiæ, ac Tyrolis, nec non Ecclesiarum Aquilegien: Tridentin: et Brixinæ Advocatus, ad noticiam Cunctorū volumus pervenire, quibus exhibebitur præsens scriptum, quod venerabilem

Abbatem Montis S. Georgii cum omnibo possessionibo, mobilibus, atq. fixis, in nostram specialem protectionem accepimus, et tutelam. Ita, quod ab Advocatiis, cæterisq. injuriis quibuscunq. nostro tutus præsidio, defensionis nostræ Clypeo gaudeat se protegi, et foveri, et sub alarum nostrarum umbra de cætero debeat respirare: ad majorem vero cautelam, et securitatem Comittimo, ipsum specialiter dilectis fidelibo nostris Heinricam de Matray, et Heinricum de Vuenstain, qui eum cum omnibo pertinentiis Claustri ejus nomine nostri manuteneant, soveant, et desendant, à quorumlibet insultibg, qui eum offendere indebite suis conatibus attentabunt, si quis verò insuper ipsum offendere præsumpserit, vel gravare in suis possessionibus abso. Causa indignationem, et ingratitudinem nostram se noverit graviter incurrisse. Datum in Castro Tyrol. A. D. 1271. tertio intrante februario, ind. 14.

Befiditigungs surfunde fur Gt. Georgenberg vom Grafen von Meinbard: Rusbrud 27. April 1275.

In christi nomine, Amen. Noverint universi Christi sideles quam posteri, quam præsentes, quod nos Meinhardus Tyrolis, et Goritiæ Comes ob reverentiam, et amorem Dei, et S. Georgij Martyris, Canobio montis S. Georgii de Valle Eni, hanc gratiam secimus specialem, ut quidquid eidem Cænobio per Ministeriales, aut alios homines nostros de bonis eorum propriis, mobilibus seu immobilibo, in dono, vel per modum emptionis, seu permutationis, aut qualitercunquatraditum suerit, seu concessum, hoc ipsum cænobium de speciali nostra licentia recipiat, et consensu, et in perpetuos usus suos conservet, et convertat absq. nostra, et hæredum nostrorum qualibet contradictione,

in Cujus rei testimonium præsentem paginam Conscribi secimus, nostriq, sigilli munimine roborari Actum est hoc apud Insprugg die Sabbati proximo post sessua Ascensionis Domini Anno ejusdem 1275. indictione tertia præsentibo Dominis Conrado Abbate supradicti cænobij de Tegernsee sacerdote, ac Monacho ipsius Cænobij, Alberone scriba nostro, et Henrico milite, ac ministeriale nostro de Rotenburch, et aliis testibo.

Bestättigung bes Grafen Meinhard ic. über eine, von Konrad von Fragenstein bem Kloster St. Georgenberg gemachte Schankung.
Watrer 30. Aug. 1284.

Nos Meinhardus Tyrolis, et Goritiæ Comes Aquilegien: Trident: et Brixin: Ecclefiarum Advocatus tenore præfentium recognoscimus profitentes, quod donationem per Conradum de Fragenstain. Monasterio Montis S. Georgij situati in inferiore Valle Eni. Consentiente Friderico fratre ipsius Conradi Divina Inspirante gratia in remedium animæ suæ, et progenitorum suorum exhibita, atq. facta super una Curia, et ejus pertinentiis, sita in Stäns, gratam, et ratam reputantes ipsam, tanquam nostro accedente Consensu Legitime peractam, serie præsentium approbamus, ac etiam Confirmamus, promittentes ipsum Monasterium, et fratres inibi Manentes in ipfa Curia Legitime sibi Contradicta fecundum fibi in Inftrumento alio fuper ipsa donatione Confecto plenius Continetur à quorumlibet Contra justitiam ipsos in eodem gravare volentium injuriis, et violentiis defendere, ac fovere, in Cujus rei testimonium, et vigorem præsentes Conscribi secimus, et nostri sigilli munimine roborari. Datum in Matray Anno Domini 1284. penultimo exeunte Augufto indictione duodecima

Beitere Befrepung des besagten Klosters von den BolleAbgaben. Insbruck 3. Sept. 1281.

Ne gesta mortalium recordatione digna diuturnitate temporis dilabantur, aut transeant, solent ea scripturarum testimonio perennari. ea propter nos Meinhardus. et Albertus Tyrolis, et Goritiæ Comites, Aquil: Trid: et Brixin: Ecclesiarum Advocati, tenore præsentium profitemur, et patere volumus, hujus paginæ Inspectoribo præsentibo, et suturis, quod gratiam per nos monasterio montis S. Georgii in valle Eni in progenitorum nostrorum, et nostri animarum remedium concessum, in honorem S. Georgii deliberatione præhabita decrevimo elargare, Concedentes eidem ut decreto, equos octoginta cum vino, et tres saginas olei per univerfa, et fingula thelonea nostra fine qualibet thelonei solutione. Abbas, et Conventus Monasterij præhabiti Liberè fingulis annis ducant, volumus igitur, et universis thelonariis nostris, qui nunc sunt, vel pro tempore constituti fuerint præcisè mandamus, et injungimus seriose, quatenus à prædictis Abbate, et Conventu, aut nunciis eorundem de præscriptis equis vino, et oleo, nullum prorsus theloneum exigant, sicut faworem, et gratiam nostra diligunt, exigant, aut requirant: ne fi, quod absit, è contra fecerint, indignationë nostram incurrant, secundum Reatum suum graviter puniendi, ut autem prædicta perpetuam obtineant firmitatem præsentes Conscribi fecimus, et sigilloru nostrorum munimine roborari. Acta funt hæc in Inforugg A. D. 1281. tertio intrante Septembris.

Beftättigung einer Schantung bes Grifo von Mațen nach St. Georgenberg. Kriebberg 14. Aug. 1282.

Gestis hominum oblivio matercilium inducit errotem, si scriptis, vel testibo non sirmantur, ea propter nos Meinkardus Tir: et Gor. Comes etc. tenore præfentium profitemur Declarantes universis præsentibo. et futuris, quod cum Grifo Miles de Matzen inspiratione Divina Compunctus Cænobio montis S. Georgii in valle Eni, duo bona, fita in Vogels, dicta Zedemhamer, et Wilhalmestate, quæ à nobis in seudum habuit, in remedium animæ suæ, ac Parentum fuorum danda decreverit, ac tradenda ob divinæ remunerationis intuitu, et reverentiam S. Georgii, jure proprietatis, five Omagii, quod in eisdem bonis nobis competerunt. Cessimo Donationi per insum Grifonem factæ, Consensum voluntarium adhibentes, eumq. authe præsentium Confirmantes, in hujus siquidem rei testimonium, atq. robur, ne in prosterum per nos, vel hæredes postros valeat irritari, præsentes scribi fecimus, nostri sigilli munimine roboratas, testes sunt Henricus de Auvenstain, Viricus de Vellenberch, Liebhardus de Merenstain milites. Mainhardus de Neerenbach, et alii plures fide digni. Actum in Fridberch Anno D. 1282. in vigilia assumptionis B. Virginis indictione decima.

Soupbrief bes Grafen Meinhard von Tyrol fur bie Ballfahrter nach St. Geprgenberg.

Sall 16. Man 1294.

Nos Meinhardus Dei gratia Carinthia Dux, Tyrolis Comes etc. ad Noticiam universorum præsens scripturam intuentium volumus pervenire, quod omnibg, et singulis, Causa Devotionis Cum reliquiis venientibus, singulis annis, Certis temporibe ad Monasterium Montis S. Georgij, sicut hactenus est Consuetum, undecunq. venerint de diversis partibe plene securitatis affidantia domus in rebus pariter, et personis, præcipientes omnibe nostris Judicibus sidelibe, et Devotis,

nostræ gratiæ sub obtentu, quatenus omnes supradictas, nomine nostro, sicut prædictum est, totis viribus desendere debeant, ut nulla eis inferatur ab aliquo homine molestia, vel ossensa, prædicto tempore Devotionis, in Cujus securitatis testimonium, atq. robur præsentem Literam Conscribi secimus, nostriq. pendentis sigilli munimine Consignari. datum in Hall anno Domini 1294. 16. die intrante Majo, indictione 7.

Bestättigung des herzogs Lubwig von Karnthen über die, von Rudolf von Fügen geschehene, Abtretung eines Gutes an bas Aloster St. Georgenherg

Junsbruck 30. Aug. 1304.

Nos Ludovicus Dei gratia Dux Carinthiæ, Comes Tyrolis, et Goritiæ etc. Constare voluimus univerfis præsentium noticiam habituris, quod Rudolphus de Figen discretus vir prætendens, et præcogitans humanam Naturam efse fragilem, et declivam; quapropter idem Rudolphus pro se, et omnibo hæredibus suis præsentibo, et futuris ob remedium animæ suæ, nec non progenitorum fuorum dedit, cessit, resignavit, et refutavit Coram nobis liberè, et absoluté in manus Reverendi viri Domini Rudberti honorabilis Abbatis in Monte S. Georgii, Vallis Eni Brixin: Dioc: ordinis S. Benedicti recipientes pro se, et Confratribo suis, et pro Ecclesia sua, ac pro omnibo successoribo suis in perpetuum, nominatim prædium unum, quod dicitur, Chamerland, fituatum in Puch, in Loco qui dicitur auf bem Balbe, Cohærent eidem prædio ab una parte bona ipfius Ecclesiæ, ab alia parte Circumcirca bona Dominorum Militum de Ovenstain, et bona Domini Henrici militis dicti Helblinus: et aliæ forte funt Cohærentiæ ad habendum, tenendum, visitandum, et perpetuo possidendum, dictu prædium pro justo, et

expedito allodio, ac jure proprietario, Cum omniba furibo, rationibo, et actionibo fuis, fervitils, et honoribus, frugibus, et utilitatibus, exinde quocunq. modo de Cætero provenientibus, absq. omni Contradictione, seu repetitione dicti Rudolphi, et suorum hæredum, promittentes, et obligantes nos firmiter pro nobis, et Charifsimis fratribo nostris Othone, et Henrico Illust: Ducibus Carinthiæ, eidem Monasterio præsatum prædium nunc, et semper defendere, et guarandare, quod expressius dicitur quet senn, ab omni impediente vel Contradicente Persona Legitimè, et securè, sed quia præfatus Rudolphus pro dicto remedio Conscribendo, vel firmando, figillo proprio Caruit, ut asseruit, et ideo nos ad majorem Confirmationem, defensionem prædii sæpè facti, quod in antea dicta Ecclesia S. Georgii in tenuta, et possessione tenuit, et possedit, decem annis, et ultra, pacificè, et quietè, et eidem Domino Abbati præfentes Literas dedimus, et Conscribi fecimus nostri pendentis figilli munimine roboratos, actum, et datum in Insprugg in Castro nostro in præsentia testium subscriptoru, videlicet: Domini Conradi Plebani de Vomp, Swikerii de Liebenberg militis, Laurentii de Volrs fidelium nostrorum, Henrici de Flaurlingen præpositi nostri, Friderici Notarij. Ottonis Camerarii, Gebhardi Janitoris nostræ Curiæ servitoris, et aliorum fide dignorum testium ad hoc rogatorum, et specialiter ad Memoriam vocatorum sub Anno J. C. 1304. die Dominica penultimo exeunte mense Augusto, Indictione 2.

Einwilfigung bes herzogs Otto von Karnthen ic. zu bem Verfaufe eines Gutes an das Klofter St. Georgenberg.

Hall 18. Mary 1308.

Nos Otto Dei gratia Dux Carinthiæ, Comes Tyrolis, et Goritiæ etc. profitemur etc. quod cum vir Religiosus Dominus Rupertus honorabilis Abbas, et Conventus Monasterii montis S. Georgii in valle Eni Brixin: Diocesis emerint, et Comparaverint unam Curiam sitam in villa dicta Tarvens propè Ecclesiam ibidem, Cum omnibus suis pertinentiis quæsitis, et inquæsitis à sidele nostro Tanquardo de Sizfride pro Certa pecunice quantitate, quam quidem Curiam idem Tanquardus à nobis, et progenitoribus nostris, juri tenuit feudali, quam ètiam in nostra præsentia Conflitutus pro fe, et omnibus hæredibus fuis utriusu, fexus ad Manus nostras Libere, et voluntarie refignavit, nos ob fincerum favorem, quo prædictos Dominum Abbatem, et Conventum S. Georgii amplectimur, et prosequi nos delectat, eidem venditioni, Contractui, et refignationi Consensum, et adsensum voluntarium adhibentes, eam ratificamus, approbamus, et Authoritate præsentium Confirmamus, renunciantes omni juri, quod nobis ratione juris feudalis etc. Competebat, vel Competere videbatur etc. Datum Hall Anno Domini 1308. die Martis decimo octavo Martij indictione fexta.

TOT.

Beter von Malosto, tribentinischer Bizedom in Rons, überläßt Gartengrunde und anbre Grundstude zu Livo, an bortige 3m fassen in Erbyacht.

1217. 8. August. ju Clof. (Eribent. Archiv).

Anno Domini Dei æterni 1217. Ind. V. sexto Idus Augusti in ante Eccles. de Cleisio, in via publica in præstia Odulrici Bbri. Dom. Henrici de Pergine, Vidalis, et Bontempi de Cleisio Tholomei de Tridento Warimberti de Romeno, et aliorum testium rogatorum. Per Cartam, quam sua manu tenebat Petrus de Malusco Antaniæ. Vicednus jure locationis perpetualis inve-

stivit Fedricum filium gm Petreti, et Ermannum Ferrarium de Livo, nomine, et vice ipsoru, et Ottonis, et Marmoreti germanorum item de Livo, de petia una de terra hortaliva, quæ jacet in lo Broilo de livo, starior XVIII ad mensuram ad faciendum Casalia, et ad habendum et possidendum cum suis hæredibus pereniter fictum annue reddendo in Curia de Livo Star. XVIII, ad mensuram vicinalem Communitatum boni frumenti "sicci, et si uno anno fictum tenuerint 2º anno induplari debent, et si secundo anno tenuerit induplent, et si tertio anno continue tenuerint a jure suo decedant, et terram amittant versus Brojlum, ubi terra, vel aliud turpe, quod construere non debent, quicumque illorum, vel suorum hrdum, alterius Dni ancillam acceperit, vel alio quovis modo ad alium Dominum se transtulerit, similiter in suprasta Locatione nullum jus habet. cohæret ei a mane Pitzoli Monachi, a sero, et meridie yia, ab aquilone Pratum Broili. Equidem promisit idem vice-Daus nomine, et vice Dni Episcopi, prædictis Conductoribus eoruque hæredibus prænominatum fictum solventibus suprascriptam petiam cum introitibus, et exitibus suis inin ab omni contradictione homine defensare, et quod facit Dnum Episcopum confirmare stipulatione subnixa. Proxime vero mense Novembris XV. Kalen. Decembris in Civitate Tridenti. in quadam Camera Palatij Epistus in prtia suprascripti Petri Viceni. Podengarij, Montenarij de Dossuclo, Dnus Fridericus Dei Gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopus cuncta suprasta Confirmavit.

Ego Rupertus Imp. is Invict.mi Friderici Notus

T02.

Berthold Bischof von Briren legt den Streit mit Ernst Burggras fen von Bogtsberg und beffen Buddern wegen einigen Unterthab nen dadurch bev, daß er ihnen für die Entsagung 130 Pfund Beroneser bezalt.

Um d. J. 1218.

IN NOMINE Patris et Filii et Spiritusfancti Amen. BERTOLDVS Dei gratia Brixinensis Ecclesiæ Electus. Ad notitiamuniversorum tam futurorum quampræ-fentiumpervenire volumo, quod cum lis inter Nos et Ecclesianostrae Ministeriales ERNUSTVM Burchravium de Vogetsperch et fratréssuos Heinricum et Gotscalcum, pro quibusdam hominibus videlicet Prixinel Balneatore et filis fuis Walthern et Ruberto et Alberto, et filia sua Christina Herrada et filiis suis Chonrado et Heinrico et Bertoldo et filia sua Chunegunda. Alberto Sellatore et filiabus fais Frideruna et Jûtha et Perhta et Friderico verteretur. conponere taildem interveniente jam dictus Ernestus et fratres sui et filii præfati Heinrici. omni juri quod in præscriptis hominibus habere videbantur intuitu justiciæ et dilectionis noffræ renunciarunt. Nos igitur de voluntate liberalitatis nostræ sæpe dictis fratribus centum triginta libras Veronenfes persolvimus, promittentes ut cum seudum aliquod nobis vacare coeperit id ipfum eisdem concedere debeamus, unde fingulis annis — am unam argenti possint percipere. Prætaxatis quoque hominibus nec non corundem heeredibus pro jure contulimus, ne de cætero five per nos vel per fliccessores nostros debeant infeudari. sed Ecclesiæ nostræ libere servire teneantur. Vt autem præscripta rata permaneant et inconvulsa. præsentem paginam conscribi et sigillorumtam nostri quam Capituli impressionibus fecimus communiri. Huius rei Testesfant WINTHERVS Major Præpositus. Perengerus Vicedominus. Albero de Wange. Arnoldus Senior de Rodanch et filius suus Arnoldus. Heinricus Camerarius. Chonrademide Hiltolvingen. Arnoldus de Schoneke. Mærtelinus et filis sus Heinricus et Diepoldus. Heinricus Cincinger. Reinbertus Steger et filius suus Albertg. Bernhardus Fridericus Hutter. Albertus Gladiator. Perhtoldus. Petrus. Jacobus. Fridericus. Albanus Livte et filius suus Pernhardus. Perhtoldus Turnel et filius sug Heinricus. Perhtoldus Junior Turnel et alii quamplures. Acta sunt hæc Brixine in Capella Sanctæ Mariæ Anno Dominicæ Iacarnationis M. CC. XVIII.

103.

Berchtold ermabiter Bifchof von Briren bestättigt bie Ueberlaffung ber brirnerichen Leben ju Ritterefuß, Rozes, Rafes und Forfe amt an bie Bruber von Bogtesberg.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. B. Dei gratia Brixinensis Ecclesiæ Electus. Cunctis XPI fidelibus. Litteræ dicuntur Vasa memoriæ, ut quidquid propter imbecillitatemmentis contingat obsuscari illustratione litterarum declaretur. Unde etnos omnes huius paginæ inspectores harum declaratione scire volumus, quod dilecty fidelis noster ARNOLDVS de Rodinch et filii sui Fridericus et Arnoldus anctoritate et consensu nostro quasdam possessiones. quas sub nomine Fevdi ab Ecclesia nostra possident, nepotibus suis Ernesto et Heinrico de Vogtesperch delegaverunt, si ipsi cos supervixerint. Quarum possessionum prima est una Curia ad Rittersuoz, et possessiones Noces et Rês et Vosst ampt. Nos vero ad petitionem ipsorum, uthæc

inconvulfa permaneant. hanc cartam conferiptam munimine nostri sigilli roborari fecimus.

104.

heibrand von Sumersberg, Bruder des Domprobsts Binter gu Briren, und beffen Bruders-Sohne leisten Berzicht auf alle Ans spruche jener Guter, welche Domprobst Winther erbrechtlich besithet. Briren im 3. 1220.

In nomine patris, et filii, et spiritus sancti amen.

Bertoldus dei gra Brixinensis Ecca Episcopus. quoniam adeo facilis est memoria hominum, quod ea. que inter ipsos aguntur in oblivionem Cedunt per Lapsi temporis ideo necessarium est, quod scripturæ testimonio comendentur, quo memoria nequit pertingi, bine est quod presentium testimonio Literarum universitati tam futurorum, quam presentium significamus. quod dominus Herebrandus fenior de Sumersperch frater domini Wintheri majoris Eccæ prepositi, et silii fratrum eius Wilhelmus, et Heinricus Canonici, Wernherus, Bertoldus, Conradus, Herbrandus, Octacharus. Chuonradus, Heinricus, heinricus, Jacobus, Reinoldus: hi omnes et finguli in presentia capituli nofiri. laicorumque multorum renuntiaverunt omnimodo juri, quod habebant, aut expectare videbantur tam in hominibus. quam in possessionibus, quas dominus præpositus jure hereditario possedit, hoc solum ejus arbitrio relinquentes, ut siquid ex gratia, et benevolentia sua de eisdem, vel aliis bonis eis conferre vellet, aut in testamento relinquere, cum gratiarum actione illud percipient, nichil aliud postulantes, acta sunt hæc Brixinæ. in choro majoris Eccæ anno Domini M, CC. XX. Ind. VIII. ut autem prescripta futuris temporibus a prædictis cognatis suis inviolabiliter, et firmiter conferventur, presentem paginam conscribi, et figillorum Episcopi, et Capituli pari consensu fecimus comunizi hujus rei testes sunt. Sigsridus Brixinensis Hospitalarius, Marchwardus plebanus de Enewerges, Wilhalmus plebanus de Endeholze. Heinricus Sacerdos de Majerhoven, Heinricus sacerdos de Formian. Ulricus, Cuonradus, et Altmanus Diaconi. Bertoldus Schaf. Fridericus Lithus. Waltherus, et frater ejus Ulricus de Aqua. Eberwinus de monte, Harturgus et Frater ejus Arnoldus de monte, alii quam plures.

Bernhard von Briren, ein Angehöriger ber Kirche ju Renstift und

beffen Gattin übergeben besagter Kirche einen Ader ben Brirm. Um b. 3. 1220.

B. DEI gratia BRIXINENSIS Ecclefiæ Episcopus. Omnibus ta præsentibus quam futuris salutem et in Notum effe volumus, quod quidam auctore salutis. Bernardus proprius Ecclesiæ Sanctæ MARIÆ in Novacella Civis Brixinensis et uxor fua Domina Hailca tradiderunt per nos manus nostras agrum quemdam apud civitatem situm prædictæ Ecclesiæ S. Mariæ in Novacella, quem ipsi emerant pro XLV libris Veronensibus à Domino Ulrico Aquatico ( ) cum consensu et voluntate fratris sui Waltheri et filii sui. Talis autem præfatæ traditioni fuit conditio adiecta, quod prædicti scilicet Bernhard et Hailca de fupra nominato agro in testimoniu persolvant tempore vitæsuæ sex galetas olei ( ) annuatim. ipsis vero decedentibus ager prætaxatus ad Ecclesiam S. Mariæ in Novacella libere et integraliter cum suis reditibus debeat redire. Ut autem tam salubris traditio rata inposterum permaneat et firma, sigilli nostri munimine censuimus roborandam: Pro sufficienti quoque cautela Testes providimus subscribendos. Testes: Dominus GERUNGVS () Decanus. Doming Peringerus () Vicedominus. Magister Albero de Patavia. Doming Sifridus () Hospitalensis in Britina. Heinricus Scriba. Werinherus de Schenchinberch et frater eius Willehelmus. Albero maritus Dominæ Chunegundis. Hainricus & Eberwinus Milites de monte. Dominus Hartungus et frater ejus Arneldus de monte et alii quam plures.

106.

Berthold von Ruvina und Konrad von Plableid leiften bem Bifchof Berchtold von Brixen Burgschaft fur Spion von Algund wegen ber Urphebe. Um b. J. 1220.

IN XPI nomine Amen. Significamus singulis et universis præsens scriptum inspicientibus, quod nos BER-TOLDVS de Ruuina et C. de Plæceleide. obligamus nos ad gratiam Domini nostri B. Venerabilis Episcopi Brixinensis, pro Sysone filio villici Sysonis de Algunde et parentibus suis, pro certitudine quæ Uruech cognominatur! pro quinquaginta Marcis Veronenfium parvulorum. Ita tamen quodfi homines tam nobiles quam ignobiles dicti Domini nostri Venerabilis Episcopi Brixinensis a Sysone et suis parentibus verbo aut opere aliquod reciperent gravamen, supradictampecuniam tempore oportuno omni dilatione postposita vobis per gratiam Dei non tardabimo assignare. Insuper Ego Chunradus de Plæceleide villacariam Domini mei Episcopi Brixinensis, de qua olim mihi erant obligati, II. carradis vini pro X. marcis Veronenfium parvulorum. fi a sua liberabitur captivitate, perpetuo sit absoluta. Acta funt hæc VIIII. die intrante Junio Primi & Felicianj in domo villici Sysonis de Algunde. Præsentibus Heinrico Plebano et Heinrico Diacono de Vlies quondam Scolare eiusdem loci et villico Sysone et Chunrado filio suo et Sysone de Scirnan. Chunrado Grumetario et Swigero et Heinrico Dæspacher de Passeir et aliis quampluribus. Ut autem hæc firma et rata permaneant, sigillo nostro secimo roborari.

Eine abuliche Burgichaft von Berchtolb und hermann von Tarand ausgestellt.

Notum sit omnibus tam præsentibus quam futuris, quod Dominus BERHTOLDVS Tarandus et Domino Hartmano frater suus se pleno jure obligant et bona voluntate B. Venerabili Episcopo Brixinensi pro Sysone filio villici Syfonis et parentibus suis de Algunde, pro certitudine quæ Urvech dicitur in vulgari! pro quinquaginta marcis Veronensiumparvulorum: tali videlicet pacto quod si dictus Syfo et fui parentes homines Domini nostri Venerabilis Episcopi Brixinensis verbo vel opere nobiles gravarent ac ingnobiles molestarent, prænominatampecuniam omnibus postpositis tenentur assignare Venerabili Episcopo Brixinensi. Infuper Doming Berhtoldus Tarandus curiam, quam olim coluit Heinricus Ælbianer quæ sibi fuit pro XX,ti marcis ! Venerabili Episcopo Brixinensi causa pignoris obligata. perpetuo dimisit absolutam, si a sua liberabitur captivitate. Acta funthæc VIIII. die intrante Junio Primi & Feliciani in domo villici Sysonis de Algunde præsentibus Heinrico Plebano et Heinrico Diacono de Vlies quondam Scolare eiusdem loci, et villico Syfone & Chunrado filio suo. Sisone de Schirnan et Chunrado Gymesario, Swigero & Herico Dæspacher & aliis quampluribus. Ut autem hæc rata et inconvulsa permaneant figillis nostris fecimo conmuniri.

107.

Berchtold Bifchof von Briren vertaufcht mit bem Rlofter Reuftift verschiedene Befibungen.

Brir. 15. Jul. 1221.

In nomine Patris et Filii & Spiritus Sancti Amen. BERHTOLDUS DEI gratia BRIXINENSIS Ecclesiæ Episcopus. Ad memoriamtam præsentiumquamfuturorum præsenti paginæ duximo mandandum, quod nos tamnostræ quam Novecellensis Ecclesiæ utilitate perspecta de consilio Capituli nostri et ministerialium nostrorum, et de consensu Præpositi SVBOTONIS Novecellensis () et sui Capituli, hujusmodi permutationis inivimus contractum: quod nos à prædicto Præposito et fratribus suis tampossessiones quasdam quam homines, quassupermonte RITANO ab ista parte Radepach et apud Lenginstein Ecclesiam cumsuis dotibus usque ad pedem ipsius montis habebant, excepta una area in foro Lenginstein recepimus. Et nos è converso possessiones, quas suis vocabulis duximus exprimendas, Ecclesiæ Novecellensi contulimus apud OLAGEN in Riespach Curiam una armentariam cum omnibus ad eam pertinentibo et in eodem loco aliud quoddam prædiolum. Salhach curtemunam. Item aliam Olagen UfineReine, et prædiumquoddicitur Murlehen. Item Resne decimam quæ vocatur Taberna. In monte quoque Moransen duas Curtes armentariascum montibus et pascuis quesitis et inquisitis, ad eas de jure spectan-Præterea jus Patronatus Ecclesiæ Parochialis in Olagentunctemporis vacantis cum capellis fuis et dotibus ad eas pertinentibus. Novecellensi Ecclesiæ contuling. Hanc etiamconditionem adiicientes statuimo, et firmiter nos servaturos promisimus: ne Nos vel successores nostri possessiones prædictas vel infeudemus, vel alio quoquo modo ab Ecclesia alienemus.

Cùm ea quæ nos Ecclesiæ nostræ pro futura solicite perspicimus, successores nostros inviolabiliter observaturos, prout dignum est, æstimemo. Ut autembæc inconvulsa permaneant, præsentempaginam tam impressione sigilli nostri quamet Capituli nostri conmunimus. et ne quid ei firmitatis desit, subscriptorumtestium, qui etiam rogati prædicto contractui intefuerunt. amminiculo fulcimus. Testes autem isti fuerunt. videlicet Willehelmus ( ) de Velturnes. Fridericus de Ekkehardus Gerro. Rodanch. Hainricus Puheler. Werinherus de Schenchinberch. Heinricus cum ribuibg. Albertus de Rischon. Witego de Velturnes. Hartwigus de monte. Hainrico. Reinbertus. Jordanus de monte. Richardus Gebehardus milites de Velturnes. Albertus de Voytsperch. Ruodolfus Hospitalensis Albertus Preto, Hainricus de Velturnes. Chunradus de Fridens. Chuonradus de Folnes. Otto de Nauces. Chalhoch de Tiers. Eberhardus de Entholz. Siboto de Chiens. Fridericus de monte. Heinricus et Otto fratres de Brixina et alii quamplures. Acta funt hæc Brixine in Choro Majori Anno Dominicae Incarnationis MCCXXJ. Idus Julij Indictione VIII.

Eberhard Erzbischof von Salzburg bestätigt ben vorgebenden Taulde vertrag.

Lengberg 4. Aug. 1221.

In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. EBERHARDVS DEI gratia Salzpurgensis Archiepiscopus Apostolicæ sedis Legatus in perpetuum. Grave nimis incommodum et jacturam generat luctuosam inselix oblivio, quæ nisi medela meliori adiecta actis singulis usque adeo est insessa, ut alia quidem vergere faciat in errorem, alia etiā à recordatione universorum tollat tempore procedente. Cùmque istud malum suc-

cursum non habeat potiorem, quam ut gesta quælibet scripturæ testimonio memoriæ perpeti Commendentur: præsenti scripto in universorum notitiam tampræsentiam quam futurorum cupimus pervenire, quod venerabilis in XPO frater noster B. DEI gratia BRIXINEN-SIS Episcopus, et dilecti in XPO filii S. Præpofitus totúsque Novecellensis Ecclefiæ Conventus, communi utilitate partis utriusque perspecta, salubriter talem super quibusdam possessionibus inierunt contractum. quòd tam possessiones quàm homines, qui sunt super RITANO monte à Radebach usque ad pedem ipsig montis cum Ecclesia LENGINSTEIN, una area excepta prædicta Præpositus cum suo Capitulo, nomine permutationis contulit Episcopo Brixinensi. E converso verò sæpe dictus Episcopus de consensu tam Chori quam Ministerialium suorum pleno jure permutandi assignavit eisdem fratribus Decimam in RESIN et ovile in Reispach, et ibidem aliud prædiolum et feudum, quod vulgariter dicitur Muerlehin: et curtim unam Salhach, et duo ovilia in monte qui dicitur MORANSE, et Jus Patronatus in Ecclesia quæ dicitur OLAGEN. cum omnibus ad ipsam pertinentibus, quantu de jure Patronatus fuerit. Hanc conditionem adiiciens, et fe observaturum firmiter promittens, quod prædictas possessiones ab Ecclesia Brixinensi non alienabit aliquo modo, nec eisdem possessionibus aliquem infeudare præsumet. Ut autemhuiusmodi permutationis donatio alterutrum facta firma et inconcussa permaneat, à nobis tanquam a superioribus Confirmationis sententiam super huiomodi contractu inter ipsos celebrato postularunt. Quorum postulationi nostrum impendentes favorem, omnia prædicta figilli nostri munimine fecimo roborari. Datum apud Lenginberch à Magistro Hainrico Notario. Indictione VIIII. pridie Nonas Augusti.

108.

Albert Bifchof von Erient erweitert ben, am untern Theil durch bie Etfch gerftorten Fleden Enn, und macht baben verschiebene gefets liche Unordnungen fur bie Bewohner beffelben.

Enn 29. Jul. 1222.

Ejusdem nostri Epi jussu facta est reparatio, ac ampliatio Burgi Egne, de qua hoc extat longe locupletissimum testimonium.

Testes Dnus Bertoldus de Wanga, et Dnus Petrus de Malusco Judex, et Dnus Odolricus de Polengo et dnus Goralcus de Avio, et Engelpertus de Dna Rata de Egna, et Arnoldus de Mero, sicus q. d. Swikerij, et Bertramus, et dnus Rodulfus, et alij. mini 1222, ind.º 10. die Veneris tercio exeunte Iulio in Epatu, et Ducatu Civitatis Tridenti in Burgo de Egna ante Domum Janex. Ibiq. fuprascriptorum presentia ad hoc rogatorum testium. Cum dnus Albertus Dei ga Trid. Ecclæ vener. Epus vidisset distructionem Burgi Egne ab inferiori parte capitis per flumen Atesis ideoque dixit se velle longare dictum Burgum de Egna de superiori capite. videlicet a domo Janex in susum versus crucem per pratum ab una parte, ed ab altera stave. et illum Burgum majorem facere secundum pactum, et ordinamentum inferioris Burgi, et statutum illius Burgi, et secundum quod inferius legitur. quapropter prenominatus Onus Epus per se et suos successores ad honorem Dei, et sancti Vigilij et Casa Dei, et habitatorum eiusdem Burgi de Egna, jure Locationis in perpetuum ad consuetudinem Domorum mercatus Tridenti investivit Arduinum f. qm. Federici de Bassano de quatuor passis de terra per testam ad domum levandam, et edificandam, et d. Engenesiam uxorem qm Ilteprandi de quatuor passis de terra per testam et Bellina uxorem Venture, que dixit se reci-

pere vice, et nomine pro suo Marito Ventura de tribus passis per testam, et Julianam Uxorem Concij recipientem per illum suum Maritum de tribus passis per testam: et Odolricum, et Bernardum, et Hermannum. et Burrum de 12. passis per testam: et Omnibonum Caliarium de 4 passis per tecsam, et Milanum de 4 passis per testam: et Petrum Caviricium (vel Cauracium.) de quatuor passis per testam, et Ermanum de Boneta de 4. paísis per testam, et Pasqualam fororem Petri Cauracij de 3 passis per testam, et Joannem Caliarium de 3 passis testam: et Joannem Morellum de 4 passis per testam: et Raimundum de 3 passis per testam: et Bertoldum Ragenam de 4 passis per testam: et Pasquale de 4 passis per testam: Odalricum Jaedum de 3 passis per testam: et Graciam de 4. passis per testam: et Ancium filium Keze de 3. passis per testam: et Bertoldum filium Boninsegne de quatuor passis ante septem sui braci per testam: et Villanu filium Vendrade de 3. passis per testam: et Albertinum de tribus passis per testam: et Gastiam de 4. passis per testam: et Concium filium Engelperti de 6 passis per testam, ab una parte Mayxanus, et ab alia Janes: et Micheletum de 4. passis per testam. et Enrigetum filium Wizaldi de tribus passis per testam: Jacobinum filium Barieli de 4. paísi de terra, eo modo, ut de cetero suprasti Conductores, et sui Heredes et omnes alij quicumq. in illo Burgo Casamentum, seu Casale habent seu acquisierint, illud cum suis heredibus aut cui dederint ad infrascriptum tenorem habere, et tenere debent in perpetuum; scilicet vendere donare, et pro anima judicare, ut supra legitur, salvo ficto.

Ita tamen quod si eorum aliquis suum Casalem vendere voluerit Dnum Epum inprimis debeat interrogare, et si emere voluerit pro 20 sol, Ver, ad minus quam

ulli alii sibi dare debeat. Quod si emere noluerit, vendat cui vellet; ficto tamen Dno salvo in integrum: exceptis famulis, et hominibus de Macinata Extraneorum Dominorum Masnatis tamen Dominorum de Egna non exceptatis. Et Ecclesie alicui extranee similiter judicare non debent sed Eccle tantum S. Vigilij judicari possint, ad honorem tamen Episcopatus, sed si Eccle alicui extranee judicatur illud Casale sive Casamentum a Dno Epo. sive ab eo qui succedet per decem libras den. Ver. redimi debet, et si sic redimi vult Ecclesia amplius exigere non debeat. Habitatores autem suprasti Loci videlicet suprasti Conductores debent dare et solvere XXX den. Ven. Dno Epo, vel ejus nuntio de uno quoque passo in Kal. Martij aut octo dies antea vel VIII dies post nomine ficti solvere debent omni anno de cento ad paísus illius Burgi.

Ita videlicet, quod quicumq. suum fictum per annum unum solvere noluerit, seu non solverit in secundo ano duplicare debeat fictum, et si per duos annos non solverit in tercio anno duplicare teneatur. si vero per terc. m an. m solvere neglexerit in electione dni Epis. sit utm fictum hanc Casale accipere vellit. Si vero aliquis ibi comorantium suum Casale vendere voluerit, et Dominum Epom non interogaverit et ad rei venditionem accesserit is qui hoc fecerit sua jura ammittat. Et si cum voluntate, et per verbum dni Epi vendiderit vendat sicut sup. salvo ficto, et dnus Epius lib. unam piperis pro confirmatione venditionis habere debeat de unaquaque domo quam vendere, et vendiderit si autem aliquif infra suprastum Burgum aut exterius ibi juxta in offensa alicujus inciderit ante Dominu Epom vel ejus Gastaldionem quem ibi habebit rationem faciat. de facto vero negotiator in dicto negotiator autem Gastaldionem similiter fiat. nemini autē absq. parabula vel verbo, atq.

consensu dni Epi in pred. Burgo aliquid infeodare seu Turrim construere liceat seu possit. Concives vero, et Negotiatores suprasti Burgi de Egna novi sint Tridentini vel Bolzanenses Concives et Negotiatores liberi ab omni tholoneo, et exactione eant, ac pergant, et sic istum Burgum de Egna novum liberum ad manus dni Epi et suoru successorum permanere debeat in perpetum. Ita quod a suprasto dno Epo seu a suis successoribus alicui homini sive alicui persone infeudari non possit vel debeat. quod si infeudaretur a datione ficti liberari debeant et liberi permaneant cui sic permanere dnus Epus fieri statuit atque in posterum firmiter conservandum sancivit.

Ego Conradus Dni Henrici Invict. Imp. not. interfui, et rogatus scripsi.

109

Bifchof Gerard von Erient ertheilt bem Abalbert von Wangen bie Investitur auf die von seinem Bruder Berthold besessenn Leben. Erient 1. Nov. 1222. (Erient. Arch.).

Anno dni Millo C.C. XXII. Ind.º IV. die lun. primo intrat. novembri in Tridento in Pala.º Epatus present. dno Aldrigeto de campo canco Trid.º dno Henrico de Sejano. dno willielmo de beseno. dno Tridentino caosidico. dno gozalco de avio et alijs tt.

Ibiq. d. Gerrardus dei gratia S. te trident. Eccsiæ Venerabilis epus investivit dum Adalberone de Wanga de talibus feodis quales dnus Bertoldus de Wanga que ejus frater a prenominato dno epo et ab epatu trid. et a predecessoribus suis visus erat habere et detinere una cum omnibus honor, que ad dictos feodos expectat promittendo dictus dnus epus per se et suos successores eidem dno adalber, et suis heredibus dictos feodos sive

feodum ab omni homine legitime defensare et dedit sententi. am sua auctoritate intandi in tenutam de dicto feudo.

Ego Choncius Sac. Ces. Pall. not. interfui et rogatus scripsi.

Unding aus dem Brirnerschen Erabitions: Buch.

Anno domini M. CC.XXII. III Non: feptem. Indictione VI. Bauzani in tentorio Imperiali comparuit Episcopus noster comitantibus sibi. ministerialibus et Vasallis Hugone de Tuvers. d. Arnoldo de Rodanck. d. Friderico de Schonecke. d.º wernhero de Schenchenberg. d.º Heinrico de Velturns. d.º Hartungo de monte. d.º Gebehardo Fliegere. d.º Gotfrido de Rodanck. d.º Chunrado de Schonecke. d.º Reinberto, et fratre ejus d.º Cunrado de bozano, d.º gotschalco Schoverein. d.º wigando. d.º ottone de Vurmian. d.º churado de Spilenhoven, et d.º bertoldo Suevo. ex Libro traditionum.

## III.

Schiedrichterlicher Musipruch über die Beraufferung der Lebenguter ben mitbelehnten Brudern.

Erient 27. Marg 1223.

Anno Millesimo Ducentesimo Vigesimo Tertio Indictione XI Die Lune Vexeunte Marcio in Tridento in Palacio Episcopatus, Testibus D. Ge: Arch: Federico de Albiano N. de Rambaldo, Peregrino de Porta, Peregrino de Rambaldo, Merando, D. Briano, D. Federico de Arcu, et D. Adelberto de Arcu, et Ja:

Blang — et Me: de Disiculo, et D.no G: de Celva. et aliis. Ibique D. Adelbertus Comes Tirolis Poteftas Tridenti ad instanciam D. Gaioti de Trilaco precepit D. Briano de Castro Barco presenti, ut in debito fidelitatis rectum Laudum faciat, quod fi funt plures fratres, qui habent feodum a quodam Domino, fi unus illorum fratrum parabolam fui Domini, a quo tenet illud feodum, potest suam partem illius feodi vendere, inpignorare, fictare, alienare, cui voluerit: qui D. Brianus Laudavit, quod Vaffalus bene potest parabolam sui Domini illud suum seodum vendere, alienare, et fictare, cui voluerit. Item D. Odolricus de Beseno Laudavit, et dixit, si illud feodum est allodium Domini, quod suam parabolam illius Domini Vassalus bene potest vendere, sictare, alienare, et si Dominus illed feodum ab alio Domino habet, et tenet in feodum, quod illud non potest aliter vendere, nec sictare aliter, nisi sicut ejus Dominus in se habet, quod Laudamentum dicti domini laudaverunt, et D. Comes confirmavit.

Ego Zacheus Sacri Palatii Notarius ex auctoritate et precepto Domini G: Episcopi Tridentini, secundum quod in breviaturis quondam Conradini Notarii inveni, nichil plus vel minus, quod sensum, vel sentenciam mutet preter punctum vel sillabam, scripsi, meum signum aposui, et me subscripsi.

112

Berthold Bifchof von Briren nimmt einige, von Beinrich von Sterzingen, mit dem Junamen Knechtelin als Bafallen belangte Brirenfche Unterthanen in feinen Schut.

1223.

In nomine patris, et filii et spiritus S. amen. Berchtoldus D. G. Brixinensis Eccæ Epus. innotescat universis X sidelibus tam præsentibus, quam futuris, quod cum Heinricus de Sterzingen dictus cognomine Anche telin fridericum, et fratres eius Heinricum et bernardum, nec non fororem eorundem Adelheidem ratione feudi impeteret, ipfi coram nobis sicut eis sententiatum fuerat, septima manu legitimonum virorum probaverunt. se talis esse conditionis, quod cum quilibet eorum V. denarios nobis aut fuccessoribus nostris annuatim persolverent, ab Ecclesia nullatenus possent, vel deberent infeudari, probatione igitur rationabili coram nobis facta jam dictos cum prole ipsorum in nostram recepimus protectionem sub tali forma, ut de cætero ficut dictum est Eccæ nostræ libere servire tenentur. hujus rei testes sunt D. Wilhelmus de Aichach. D. Fridericus Lithus. Albertus Villicus de Runckade. Reinpertus villicus de Viers, et Heinricus filius suus. Heinricus Zinzinger. Conradus Bosecouf. Goteschalckus de Insbrucke. Conradus de Stubay. Mezele de Grozensteine, Enze, et Eberhardus de mitewalde. Appe de Durrah. waltman de Raifowe. trutman de monte, minege faber. Arnoldus, Heinricus et Reinbertus de Verne, actum in curia nosta ante cellarium ano domini M. CCXXIII. Indictione VII.

113.

Bischof Gerard von Erient ertheilt bem Sillebrand von Lugognano die Investitur mit einem Platz zu Boben, samt der Bewilligung barauf, wie undere Burger zu Boben, Gebäude aufzuführen.
Erient 20. Jenner 1224. (Erient Arch.)

MCCXVXI. Indict.ne XIIII. Die Martis XII. exunte Januario, In Camera Episcopi; Testes Comes Tyrolis, Arpolinus de Clexo, Mitifocus de Arcu, Bertoldus de Cagno, Ar. Pesate, Ro. Rubeus, Enrevar-

dus Jordanus de Telvo, Tarantus Wilelmus de Beseno, Adelpretus de Mais, Granchochus de Furmian, Wilelmus de Cleso, Arnoldus de Mero, et alij.

Ibique Dominus Gerardus, Dei gratia Tridentinus Epis. us investivit Dnum Hilprandum de Lugognano de illis Casamentis illius Dni Hilprandi, scilicet terratorio toto, quod habitat apud Sanct. Mariam, illud territorium, quod ibi habet, ita quod habeat potestatem, et auctoritatem ædisicandi ibi Casamenta, et ædisitia Casamentorum ad suam voluntatem, et illa ab Epatu tenere, ad usum, et consuetudinem aliarum Domorum mercatus Bolzani, et cum omni jure, et honore illius Mercatus, faciendo illi, qui ibi morabuntur in dacia, colta, et in omnibo alijs, ea, que alij Burgenses Bulsani faciunt, vel tempore facient.

Ego Zacheus Sac. Palat. Not. us

## 114.

Der rom, König Friderich II bestättigt ben Wischofen von Brixen bas Recht, auf Silber zu bauen, und bie Salfte bes Rupens bavon zu beziehen.

ulm 27. Jun. 1224.

FRIDERICVS: SECUNDUS; DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORVM REX et semper Augustus. et Rex Siciliæ universis sidelibus Imperij. ad quos literæistæ pervenerint. gratiamsuam et omne bonum. Certum est et indubitatum. quod quicquid metalli in visceribus terræ per totum Imperium Romanum repperitur. de antiquissimo jure Imperij Fisco nostro attinet et Kameræimperiali. nisi forte nos ex habundanti gratia nostra alicui sidelium nostrorum inde aliquid conferre velimus. Intelleximo itaque quod in quibusdam partibus BRIXINENSIS Episcopatus reperiunturquæ-

dam argentifodinæ. ubi argentum fodi valeat et credatur inveniri. Nos autem de confueta regali benivolentia attendentes merita fidei ac probatæ devotionis, qua fe dilectus Princeps et fidelis noster CHUONRADVS Episcopus Brixinensis inclitis nostris Progenitoribus! fuis gratum reddidit et acceptumtemporibus. recognoscentesque honestatissuæ integritatem et obsequia Majestati nostræ sideli studio ab ipso exhibita. Concedimus ipsi C. Episcopo et successoribus suis, ut ipse ad fuam et Ecclesiæ suæ utilitatem in illis argentifodinis argentum fodi faciat et exquiri, fecundum concessionem ipfi Episcopo à felicis memoriæ Divi Patrui nostri Regis Philippi liberalitatem factam, quam etiam nos regia confirmamus auctoritate. Damo etiam licentiam et auctoritatem præfato C. Brixinensi Episcopo et suis fuccessoribus. ut ipsi ubicunque in Episcopatu suo argentum in visceribus terræ valeant repperire sodiant. itatamen quod et nos in proventibus fiqui exinde proveniunt secum ad medium debeamus participare. Datum Vlme Anno Domini Millesimo CC.XIIII. quinto Kalendas Julii Indictione II. Ego Chunradus Dei gratia Metenfis et Spirenfis Episcopus. Imperialis aulæ Cancellarius recognovi;

115.

Pabft Gregor IX. nimmt bas Rlofter St. Georg ben Benebig, und besfelben fammtliche Besigungen, nach bem Benfviel feiner Borfahrer, gegen jahrliche Entrichtung von 2 Goldgulden in feb nen besondern Schus.

29. Jul. 1225.

Gregorius episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis Paulo Abbati Monasterij Sancti Georgij quod est situm luxta Uenetias eiusque fratribus tam presentibus quam

futuris regularem vitam professis in perpetuum. pie postulatio uoluntatis effectu debet proseguente compleri quatinus et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat. et utilita postulata uires indubitanter assumat. Eapropter dilecti in domino filij uestris iustis postulationibus clementer annuimus, et prefatum monasterium fancti Georgij in quo diuino estis obsequio mancipati. ad exemplar felicis recordationis Calixti et honorij predecessorum nostrorum Romanorum pontificum sub beati petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. In primis fiquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum dominum et beatj benedicti regulam in eodem monasterio institutus ese dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inuiolabiliter obseruetur. Preterea quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum largitione regum uel principum oblatione fidelium seu aliis iustis modis propitiante domino poterit adipisci firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis. Locum ipsum in quo prefatum monasterium scitum est cum pertinentiis suis. possessiones uestras domos et redditus quos habetis in Venetiis. vineam muratam cum pertinentiis suis, possessiones vineas terras salinas domos et redditus quos habetis in Cluia majori et minori et pelestina. Quicquid habetis apud Torcellum. Possessiones terras uineas nemora paludes domos et redditus quos habetis tam in ciuitate quam diocesi paduana. Quicquid habetis apud triuisium. bononiam. Trigestum. Ariminum. Veronam et Romaniam Per presentis etiam priuilegij paginam apostolica auctoritate statuimus ut locus idem sub beati petri tutela et protectione libet in perpetuum conseruetur, nec patri-

archa nec epifcopus neque persona quelibet ecclesiastica fecularifue uos prefumat ad concilium cogere. aut in uos excomunicationis seu etiam iudicii sententiam promulgare, in monasterio ipso quicquam præter uestram uoluntatem statuere, aut monachos nestros excomunicatos fiue eiectos uel fugitiuos absoluere aut suscipere uel fine uestro consensu ad ordines promouere. Crisma uero oleum fanctum consecrationes altarium siue basilicarum ordinationes monachorum qui ad facros fuerint ordines promouendi a diocesano accipietis episcopo si quidem gratiam et communionem apostolicæ sedis habuerit, et si ea gratis ac sine prauitate uoluerint exhibere. Alioquin pro eorundem facramentorum susceptione catholicum quem malueritis antistitem ad heatis. qui apostolice sedis fultus auctoritate quod postulatur. indulgeat. Obeunte uero te nun eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet fuccefforum nullus ibi qualibet furreptionis astutia seu uiolentia preponatur. nisi quem fratres communj consensu uel fratrum pars maioris et fanioris confilij secundum dei timorem et beatj benedictj regulam prouiderint eligendum. decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auserre uel ablatas retinere minuere seu quibuslibet vexationibus satigare. fed omnia integra conferuentur. eorum pro querum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Salva fedis apostolice auctoritate. Ad iuditium autem percepte huius a romana ecclesia libertatis aureos duos fingulis annis nobis nostrisque fuccessoribus persoluetis. Si quis igitur in futurum patriarcha archiepiscopus uel Episcopus aut ecclesiastica quelibet fecularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit fecundo tertione commonita nifi reatum fuum congrus

fatisfactione correxerit potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a facratissimo corpore ao fanguine dei et domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena siat. atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri Jesu Christi. quatinus et hic fructum bone actionis percipiat. et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant, Amen, Amen, amen amen.

Gregorius eatholice ecclesie episcopus

Ego Jacobus tusculanus episcopus

Ego Thomas. tunc temporis Sancte Sabine presbiter cardinalis.

Ego bartholomeus sancte pudentiane presbiter cardinalis tunc temporis pastoris.

Ego Sigebaldus tunc temporis sancti Laurentij in lucina presbiter cardinalis.

Ego octauianus fanctorum fergij et bachi diaconus cardinalis

Ego Rainertus Sancte Marie in Cosmedin diaconus cardinalis

Ego petrus sancti Georgij ad uelum aureum dia-

Datum perufij per manum Martini Sancte Romane ecclefie Vicecancellarij IIIJ. Kalendis Augusti Indictione IJ. Incarnationis dominice Anno M. CC. XXV pontificatus uero domini Gregorij pape VIIIJ An no ter ti o.

Ego Johannes scriptor Imperialis auctoritate notarius Anno domini Millesimo ducentesimo Trigesimo

nono. Indictione duodecima die Sexto decimo exeunte mense augusti Venetiis in monasterio sancti Georgij maioris hoc exemplum exemplaui ex autentico domini pape Gregorij noni et eo nec minuj quod sententiam mutet. quod autenticum erat plumbea bulla predicti domini Gregorij pape noni munitum.

## 116.

hugo von Caufers tragt dem Bifchof und ber Kirche gu Briren feine Schloffer Caufers und Botenheim auf, und empfangt bie felben nebst mehreren Besigungen von dem Bistum Briren wie ber zu Leben.

Briren. 23. Aug. 1225.

N NOMINE Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. HEINRICVS Dei gratia BRIXINENSIS Ecclesiæ Electus. Notum fit omnibus XPI fidelibus quod Doming HUGO de Tufers propria Castrasua scilicet Tufers & Votenheim. cum reditibo XL. marcarum sitis in Bôjen. et Stæine, et Ahernach, et Rivne, donavit nobis et Ecclefiæ noffræ, et eadem caffra cum eisdem reditibus recepit a nobis in feudum, ita quodfi dictus Hugo decederet fine filio vel filia, dictumfeudum vacaret Ecclesiæ libere possidendum. Itemdonavit nobis et Ecclefiæ nostræ quicquid ministeriales Ecclesiæ vel sui homines tenent ab eo nomine feudi quod spectat ad eum jureproprietatis. et illud idem a nobis recepit in feudum. Itemnos et Ecclesianostra Concessimo in feudo dicto Hugoni reditus XXXVIII. marcarum. fcilicet Curtem Votenheim. cu decimis in Plebe Tufers. et apud Cesem tria armenta et apud fanctu Georgium minorem Curtem. et apud Stagen huobam unam. et apud Mantan Curtemuna. et in Riespach duo armenta. et in Prages quatuor armenta, et possessiones Domnæ Mariæ quas ab

ab ipía emimus cum terris et hominibus. itaquodíi dictus Hugo decedat filio fuo legitimo fuperfiite. idem filius succedat integre in feudum. cuig proprietatem donavit patersus Ecclesiæ Brixinensi ut dictumest. item succedat in parte ejusquod patri suo Concessim9 in feudum. quæ funt ista. Curtis Votenheim et decimæ in Plebe Tufers. et tria armenta fita in Cesem. ita tamenquod nec pater nec filius suus eademtitulo pignoris vel feudi possit alienare. Sane hæc curtis apud Sanctum Georgium ethuoba apud Stegen. et Curtis apud Manton et armenta in Riespach et in Prages. etpossefsiones Domnæ Mariæ post natumfilium velpatrem mortui redibunt ad Ecclesiam absolute. verum si pater filio supervivat. prædicta omnia quæsibi Concessimo integre possideat quoad vitam suam. De pluribus quoque filiis si sibi successerunt de legitima fiat eodemmodo sic ut dictumest de filio prædicto. Porro si filiam habuerit legitimam et non filium. illa filia succedat tantummodo in feudum Cuig proprietatempater donavit Ecclesiæ Brixmenfi. illa autemquæ de possessionibo Ecclesiæ patri concessimus in feudum. integre redeant Ecclesiam. Nata igitur filia dicto Hugoni de possessionibus Ecclesie quas sibi concessimus infeudum illæ tantummodo quæ sibi in Plebe Tufers remanebunt? cæteræredeant ad Ecclefiam. ipsoque mortuo filia succedat/ficut dictu est; Verumsi pater filiæ superviuat, prædicta omnia possideat quoad vitamsuam. de pluribus itaque filiabus fi successerunt eidem de legitima? fiat eodem mode sicut dictumest de prædicta filia. Porro Castellani dictoro Castrorum coram Domino suo juraverunt. utpostmortem ipsius si hæredem non habuerit. vel si hæredem habuerit ethæres idem fine hærede decefferit, memorata castra tradant nobis vel nostro successori. Eodem modo cæteri milites dicti Hugonis etfilii militumsus-

18

rumcoramnobis juraverunt. ut bona fide et fine fraude laborent adhoc ut decedente Domino suo fine hærede, tradant castra nobis vel nostro successori. Igitur si Castellanos sive casu mortis vel alio quolibet modo contigerit permutari. fuccessores eodemmodo jurabunt. Item dictus HUGO fide et juramento præstitis promisit. quodsi quis extraneus veletiam aliquis de terra nostro, dummodo nonsit Ministerialis Ecclesiæ nostræ, terramnostram impugnaverit. quod juvabit eam defendere. Contra ministerialem vero Ecclesiæ nostræ non vult teneri juramento nisi per sententiam legitime latam sit eundum contra eum. Plane nos fide data promisimus, quod fæpe dictum Hugonem in juresuo tanquam Ministerialemnostrum contra quemlibet desensabimus et manutenebimus. Ad promissiones igitur hine mihi factas. successor noster et hæres suus simili modo se obligent. et eodem pacto teneantur. Ad Conservationem quoque præscriptorum nos fide data obligavimus. Similiter Canonici confratres nostri. scilicet Wintherus Major Præpositus. Heinricus Decanus. Gutskaleg. Chonradg Vlricus. Albero. Altmannus. Chonradus, eddemmodo fide data conpromiserunt. Deinde Ministeriales Ecolesiæ scilicet Fridericus et Arnoldus fratres de Rodank. Willelmus de Velturno. Reinberto de Vellis. Rubertus de Castelrut, Wernerus de Skencenberch, Reinbertus Gerro. Albertus de Rischôn. Heinricus de Eichach. Hartungo de monte. Gotskalcus et Bertoldus et Robertus de Velleseke. Albertus de Voitesberch. Otaker de Niwenburch. Friderico Lithus. eodemmodo expartenostra juraverunt. Ex parte igitur sua sæpe dictus Hugo juravit eodemmodo. Huius rei Testessunt. Albertus de Nyse. Heinricus de Münster et frater suus Ruodolfus. Wakkerines de Rote et frater suus Volricus. Waltricus. Guoto. Willo. Bertoldus. Albero. Entzo. Guoto. Heinricus. Marting. Otto. Gotfridus. Cristanus. Livtoldus. Martinus. Trutmannus. Dietmarg. Albero. Bertoldus. et alij quamplures. Vt. autempræscripta omnia tam a nobis quam a nostris successoribus tum etiam a memorato Hugone quam ab hæredibussuis si sibi successerint. inviolabiliter et sirmiter conserventur. præsentempaginamtriplici sigillo scilicet tamnostro qua Capituli nostri. nec non et ipsius Hugonis pari consensu fecimus communirj. Actasunthæc BRIXINE in corpore Majoris Ecclesiæ. Anno Domini. MCC.XXV. X. Kalendas Septembris. Indictione XIII.

117.05 Jan

चीत्र क्षेत्र स्टब्स् १ व्या ११

Sowicher von Ramuß verpfändet dem Olurandin von Castronouvo und Paftal von Kapelleto.ein Gut. zu Algund.

. 1225.

Anno domini M.CC.XXV, Ind. XIII. die veneris XIV intrante Martio Tridenti in domo Olurandini de Castronovo coram d.º Adalpreto de Mezo. Guilielmo de Clefio. Arnoldo de Mezo. Joanne Notario, et Arpolino de Corredo, et Petro de Corredo etc. ibidem Matheus de Placentia S. Palatii Notarius Instrumentum publicum fecit, quod dominus Swickerus de Ramufio promiferit solvere certam sumam pecuniæ Oulradino prefato de castronovo, et Pasquali de Capelleto, ab ipsis quondam mutuatam, inpignorans interea mansum de Algonda, fidejubendo eis d.º Ezillo de Cinglo, Hegeno de Berneggo, et do gerungo de Sludernis, eodem ano, et die ibidem Oluradinus de Castronovo promisit dare d.º Adalpreto de Mezo, et guilielmo de clesio vice dominæ Leucardæ filiæ quondam Nani de Ramusio, et pro d.º Swickero de Ramusio.

T18.

Albert Graf von Tirol übergiebt fein Recht an bem Sute Stich bem Rlofter Reuftift.

1225.

Notum sit omnibus tampræsentibus quam suturis. quod ego ALBERTUS DEI gratia Comes de TIROL omne jus meum quod videbar habere de jure Comitatus inprædio illo de Strazze, contuli ad altare S. MARIÆ in Novacella pro remedio animæ meæ omniumque parentummeorum, taliter et sub tali pacto, quod ego nunquam aliquid exigam ab illo prædio tam in inquisito quam in inquirendis. Huius Collationis Testessunt Reimbertus Gerre. Herewicus de Chastelrut. Hainricus de Gesiezze. Engilmarus de Stain. Ulrica de Palus. Ulschalcus de Bozano. Ruebertus de Velturnes. Ulricus Diacona. Anshelmus Acolitus. Chunradus Notarius Domini Comitis. Hainricus de Mels et alii quamplures. Anno Dominicæ Incarnationis M.CC.XXV. Indictione XIII. in Cenobio Novecellæ.

Derfelbe befreyt ein Sut des Riofters Reuflift zu Riva von bet Gerichtsbarteit.

1225.

Tenore præsentiumpateat omnibus hominibus tampræsentibus quamfuturis, quod ego ALBERTUS DEI gratia Comes de TYROL et Advocatus allodium illud, quod jacet in loco qui dicitur in Ripa, et est ex opposito CLUSNE de SEBNE Monasterio Novecellensium ex antiquo collatum ac Reimberto Fundatore ipsius Ecclesiæ, et quod Reimbertus et filii sui de Clusa in seodo habebant à dicta Ecclesia. ego exemi ab omni jure Comitiæ atque conmunitatis convicinorum sano consilio et bona omnium voluntate atque consensu. Acta

funt hæc iuxta pontem pendentem præsentibus venerabili Episcopo HAINRICO BRIXINENSI Domino HUGONE () de TUVERS. Domino Friderico de Schoneke et fratre suo Arnoldo de Rodanch. Rueberto de Chastelrut fratreque suo Hartwico. Werinhero de Schenchinberch. Hainrico Dapisero de Aichach et fratre suo Willehelm. Hainrico de Welfsperch. Utone de Mez. Randulso de Palus. Gotsalco de Evis. Hainrico de Gusedun, qui tunc suit Judex. et aliis quam multis.

Derfelbe erimirt ben Weinberg bes Klofters Renftift ben Algund, und alle dortigen Besithungen besselben von den Abvotatie: Abgaben. 1225.

Pateat Universis hanc paginam inspecturis, quod ego 'ALBERTUS Comes de Tyrol spe divinæ mercedis et coronze ordinavi & pro testamento fieri meo volens constitui, ut nullus hæredu vel Officialiummeorum exactiones aliquas five jus Advocatiæ facere aut exigere debeant de vinea Novecellensis Ecclesiæ apud ALGUN-DE sitam, vel etiam aliis possessionibus, quæ ibidem collata imposterum Ecclesiæ fuerint prælibatæ. Ad hæc pia voluntate concessi ut quilibet Ministerialium sive fideliummeorum patrimonium ipsius pro salute animæ eius præfatæ Ecclesiæ & fratribus Deo ibide famulantibus legare libere valeat et conferre. Præterea confensi et concessi, quod Hermannus dictus Zwicho de Traburch fafallus meus voluntate et manu meæ uxoris Utele Comitisse quarta partem Curiæ armentariæ cum ovili ibidem locato contulit Ecclesiæ sæpe dictæ. Huius facti testes sunt Dng Hainricus Brixinensis Eccliæ Decang. Dng Sifridus Hospitalarig de Brixina. Dng Hartungo Canonico Novecellsis. Dnus Berhtoldo dictus Tarant de Tyrol. Dong Hainricus de Cufedun et alii

quamplures. Hæc a ut firma imposteru et inconcussa permaneant hancpaginam et nro sigillo volui conmuniri. Acta sunt hæc ano Dmi MCCXL. Indict. XIII. tertio Kal. Maj.

119.

Spruchbrief Seinrichs VII. auf bie Anfrage bes Bifchofe von Briren, daß jedem Ertommunigirten fein Leben verweigert werben tonne.

Luden 24. May 1225.

H. DEI GRATIA ROMANORUM REX et semper Augustus. Vniversis Imperii fidelibus quibus hec literæ oftensæ fuerint gratiam suamet omne bonum. Significamus vobis quod cum dilectus Princeps noster H. Venerabilis BRIXINENSIS Electus coram nobis conftitutus requireret in sententia. si ipse vel alter Princeps aut Episcopus Excommunicato cuicunque feudum suum quamdiu in Excommunicatione permanserit concedere debeat vel negare. et a Principibus et Magnatibus Imperij adjudicatum et sententiatum extitit eidem, quod unicuique Excommunicato feudum suum negare et detinere possit debita ratione. Ad hæc coramnobis per fententiamextitit adjudicatum. quod vniversas obligationes pignorum. concessiones feudorum. seu quascunque alienationes bonorum Episcopatus Brixinensis specialiter absque nostro et Imperi, ac etiam capituli sui confensu et assensu factas licite possit et debeat revocare. Quapropter mandamus per gratiamnostram firmiter præcipientes. ut nullus sit qui prædictis sententiis a Principibg et magnatibus Imperij approbatis derrogare audeat vel aliquatenus contraire, quod qui fecerit indignationem et gravemnostram et Imperii offensam se noverit incursurum. Datum apud Lucuam VIII. Kalendas Maij Indictione XIII.

120.

Ultich Graf von Eppan trit ein Bauerngut zu Fan ab. Trient im April 1226. (Trient. Arch.)

Anno Dni Mill.º ducentesimo vigesimo sexto ind.º XIIII. die sabati VI. exeunte aprile in trident, in domo dni ambrosij gastald, presentibus eodem dno ambrosio. dno adelpreto de vico, et dno odolrico de pontexello. artuico de Arden et Bernardello de Sc'o Michaelo et alijs. Ibique dnus comes. Odolricus de Piano per fustem cessionem fecit in manu concij de faogna qm.... de omni jure et actione, et ratione quod vel quas ipse dnus Comes per se vel per suos habet vel habebat seu quas habere poterat in manso uno jacente in faogna quod idem concius emerat olim ab ea pate deiscoines manso idem deiscoines dicebat habere p quandam gislam que fuit de semuja uti dicebatur in instrumento illic celebrat.º et per successionem dicte gisle sive per aliam ratiom jus haberet vel habere posset in dicto mansu et omni-illo per fustem dedit cessit et tradidit idem duus comes de winatondo . . . odolricus per stipulationem dicto concio per se et suos homines, et suos heredes in penam dupli ..... in quo idem duus et ejus heredes super suis bonis obligando quod nunquam contrafecerint et refutationem et datam et assignationem venire et quod . . . . et quam citius permanebit et nulla ratione vel caosa contraveniet non corumpet et pactu ei impetendo.

Ego ercetus dni Friderici Rom. Imp.s not.s interfui et eorum rogatu scripsi.

121.

Prantoc von Formigaro verpfandet bem Bertholb Schmabelin eine von feinen Besithungen.

5. Márz 1226.

Anno Domini M. CCXXVI. Ind. XIV. V. intrante Martio in Burgo Bozani in domo Concii filii D. Ludovici præsentibus Domino Duringo et D.º Diotone Fratribus de Formigario. D.º Heinrico de moreit, D.º Conrado Gralanto Ibidem Zannellus S. Palatii Notarius Instrumentum fecit, quod D. Prantochus de Formigaro jure Pignoris investivit D.º Bertholdo Suabelino de una fua possessione.

Domprobst Ulrich von Briren stellt ber Kirche zu Briren einige Bafallen wieder gurud.

1226.

Nos Heinricus Dei Gratia Brix. electus volumus effe notum omnibus tam præsentibus quam futuris, quod cum Præpositus Viricus quondam Majoris Ecciæ Brixinensis Minigonem de Millon et heredes ipsius etc. ab Ecca possideret, ipsos et eorum heredes ita antecessori nostro venerabili Epo Berchtoldo resignavit, et per eum Eccæ Brixinensi, quod nunquam deberent ab Ecclesiæ alienari, tradidit. Nos quoque, quid per nostros antecessores pio zelo statutum fuerit, inviolatum servare cupientes statuimus firmiter, et ordinamus, quod nec per nos, nec per aliquem successorum nostrorum alienentur, sed perpetualiter in dominicalibus nostris debeant conservari. hujus statuti nostri testes sunt Syboto Præpofitus Novecelle. Sivridus Hospitalarius Brixin. Altmanus et Volricus can, brix, Heinricus de Anras. Geroldus Præpofitus. Conradus Cacus et Fridericus Frater ejus. Duringus de Sarenze. et Albertus Preco. Albertus et Nicolaus fratres de Tyfe ac alii quam plures.

# 122.

heinrich Bischof von Briren nimmt die Gatfin Gerungs von Obernhof, mit Namen Abelheid und beren Rinder, in seinen Schub.

19. Jan. 1227.

HEINRICVS Dei gracia Brixinensis Ecclesie Episcopus. tam præsentibus quamfuturis Notumesse volumus. quod Domino GERUNGUS de Obernhove de VEL-TURNS Ministerialis Ecclesiæ Brixinensis veniens coram nobis, cummanifestasset nobis quod ALHEIDAM quondam concubinam fuam et ancillam! quampostea in uxorem receperat et ex ea pueros procreasset! super altare Sancti Petri et Sanctorum Confessorum Ingenuini & Albwini liberaliter delegasset. filios suos legitimos. Hartmanum Nicolaum et filiamsuam Salomên, quo ex ancilla fua quondam Alheide procreaverat, pro remedio animæsuæ super jam dictumaltare, in præsentianostra etfratrum nostrorum Canonicorum Brixinensium liberaliter delegavit ettradidit. tali adjuncta conditione. quod nec nos necaliquis successorumnostrorum eos possit infeudare vel ab Ecclesia Brixinensi aliquo modo alienare. Quo facto dictus Gerunguspostulavit a nobis, ut de feudo suo quod hactenus ab Ecclesia Brixinensi et a nobis habuerat una fecum filios jam dictos deberemus inuestire, quod et fecimus peticionemsuam in hoc exaudientes. Nos etiam dictos pueros et matremeorum Alheidam sub protectione Sancti Petri et Sanctorum Confessorum Ingenuini et Albwiniet nostra recepimus absque violentia defendendos. Huius rei & traditionis testes sunt. WINTHERUS Ecclesiæ nostræ Major Præpositus. Magister Albero. Dominus Fridericus de Graiz. Dominus Volricus de Lejan. Doming Heinricus de Phalenze. Domino Wilhelmus de Niwenburch. Dominus Altmanns, Arnoldos filius Domini Wilhelmi de Velturns. Dominus Johannes de Virga Capellanus noster et alij quamplures. Laici Testes sunt hic. Fridericus Lithus. Godeschalcus de Tescheninge. Godeschalcus de Scets. Witigo de Velturns. Wilhelmus de Schenkenberch Wilhelmus de Castro sancti Michahelis, Waltherus de Aqua. Heinze et Fridericus de Schets. Otto Mosch et alii quamplures. Et uthæc rata permaneant et inconvulsa. præsentempaginam conscribi et sigilli nostri nec non et Capituli secimus conmuniri. Acta sunt hæc Anno Domini M. CC. XXVII, Indictione XV. quarto decimo Kalendas Februarii.

122.

Beinrich Bifcof von Brixen fchentt bem Rlofter Reuftift bas an chibiatonat im Bufterthal.

1228.

Heinricus D. G. Brixinensis Ecclesiæ Episcopus tam presentibus quam futuris salutem in vero Salutari. Notum effe volumus in perpetuum, quod nos confiderata devotione Hainrici Præpositi, et cenobii Novacella ac fratrum ibi Deo servientiu dicto cenobio Novacellenfi donavimus, et concessimus Archipres byterium, seu Archidiaconatum vallis Bustrissæ in perpetuum possidendum de consensu capituli nostri & tunc præsentium, scilicet D.i Præpositi Wintheri, Heinrici Decani, Gotschalci, Chuonradi, Wilhelmi, Heinrici de Pfalenzen, ulrici de Cajano, Friderici Plebani de Gaizes, Bertholdi de OEznich, Chuonradi de Stilfes, Altmani, Alberti de Aicha salvo Jure in aliis Archidiaconatibus, seu Archipresbiteratibus et dignitatibus, sicut habent in indulgentia a sede Apostolica impetrata. hujus autem donationis testes sunt Joannes Capellanus, Sifridus Hospitalarius, Hainricius Sacerdos de Mayrhofen, Karolus Præsbiter de torendt, uolricus Diaconus, geroldus Pollingensis, Chuonradus Scholasticus in Novacella. Michael. Otto presbiter Brixinensis, et alii quam plures. utautem hæc inviolata permaneant, et firma in perpetuum sigilli nostri, nec non capituli munimine roboramus. acta sunt hæc Anno Domini M CCXXVII. in choro Brixinensi XIX. Kalendas Januarii.

Seinrich Bifchof von Briren bringt von Friederich von Patinbach, und seinem Bruder, 9 Leibeigene, die fie von der Kirche zu Bri' ren zu Leben hattten, wieder an dieselbe.

1228.

Heinricus D. G. Brixinensis Eccæ Epus tam præsentibus, quam futuris similiter in perpetuum. ut ea quæ sequentur in tempore, pro temporis labilitate plenius, atque facilius ad memoriam subsequentium possint revocari, scriptis solent mandari, præsertim cum scriptum contineat fidem rei gestæ. pro eadem nos pensata utilitate, et honore Eccæ Brixinensis homines quosdam, VIIII scilicet personas Fridericum qui vocatur Pogelus, Fridericum filium Diepoldi, Fridericum filium Lanti. Mang. lutam, perchtam, gerburg et filios et hæredes eorum ab eis progenitos, et generandos, quos in feudum habuit Dominus Fridericus de Potinbach et frater suus Domines Heinricus ab Ecclesia Brixinensi in civitate Brixina ab eis pro pecunia predeterminata taliter cum eisdem fratribus convenimus, quod ipii in domo nostra Aquilegiensi dictos homines nobis resignaverunt. et Ecclesiæ Brixinensi, amplius in eis nullum jus habituri ficut in publico instrumento apud Aquilegiam exinde confecto plenius continetur. Nos autem volentes dictos homines esse de familia Eccæ Brixinensis. volumus, et in perpetuum statuimus, ut nec nos, nec

aliquis successorum nostrorum eos ab Ecca Brixinensi præsumat alienare, vel quoque modo distrachere, quousque nobis, et Ecce Brixinensi suerint obedientes. nos etiam ad petitionem dictorum hominum refignationem eorum, quam D. Fridericus et Frater ejus Aquilegiæ nobis in domo nostra fecerant, et qualiter circa eos processum fuerat, in camera nostra Brixinæ multis testibus præsentibus publicavimus, et eos amodo in antea de familia Eccæ Brixinensis esse pronuntiavimus. testes autem sunt hii. Wintherus Ecce nostræ maioris Præpositus. Heinricus Decanus. Præpositus de Wiltin. D. Sigfrid Hospitalarius. D. Heinricus de Velturnes. Fridericus Lithus. D. Wernherus de Schenckenberg et frater suus Wilhalmus. Engelbert. Stegarius, albertus, Vlschalck institor, Petrus, Gotschalk faber et duo filii sui. Wilhelmus filius Martini. Sertaldus. Otto de tisennes. et alii quam plures, coram quibus etiam instrumentum publicum exinde confectum legi mandavimus, ut autem hæc rata permaneant, ea literis nostris et sigillo nostro confirmavimus, actum anno ab inc. verbi M. CCXXVIII. Indictione prima.

123.

Bifchof Gerard von Erient belehnt ben Rurt von Thenn gegen Erlag von 110 Beronefer Pfund mit verschiedenen Gintunften und Gerechtsamen.

Erient 8. Oct. 1229.

Anno Domini MCCCVII. Indictione quarta die XII. intrante Marcio, Tridenti in Pallacio Episcopatus presentibus Dominis Odorico Judice quondam Domini Adelpreti, Lanzaroto, et Odorico fratribus Judicibus filis quondam Domini Ncolai Spagnoli de Tridento, et

aliis. Ibique Dominus Jacobinus de Cremona judex Vicarius, et faciens raciones in Curia Tridenti pro venerabili Patre Domino Bartholomeo Dei gracia Episcopo Tridenti, dedit mihi notario infrascripto verbum, licenciam, et auctoritatem exemplandi hoc infrascriptum instrumentum, cuius tenor talis est. Anno Domini Millesimo ducentesimo vigesimo nono. Indictione Sexta, die Lune octavo intrante Octobre in Tridento in Pallacio Episcopatus in presencia dnorum Olderici Decani Tridenti. Rudolfi Archidiaconi, Henrici Trentini Judicum, Peregrini, Mathei, Stephani notarii, Boniamici Nicolai notarii, et aliorum Testium rogatorum. Ibique Dominus Gerardus Dei gracia Tridenti Episcopus pro Se suisque Successoribus, et nomine ac vice et pro mellioramento, ac bono statu, et Vtilitate sue Ecelesie et sui Episcopatus, et nominatim pro solvendo debito, quod ipse dominus Episcopus pro suo Episcopatu et sua Ecclesia, per sacramentum solvere tenetur creditoribg suis de Verona, et cum non inveniretur, unde levius et cum minori dampno Episcopatus dictum debitum solvi posset, et per concessionem sibi factam a Domino Papa, et Domino Imperatore, et Domino Rege, et Domino Patriarcha, prout in ipsorum privilegiis contineri dicebatur, de confilio eciam atque consensu capituli Tridentini super hoc habito, ut dicebat, ad rectum feodum investivit Curtu filium quondam Martini de Tenno in Se suisque heredibus utriusque Sexus, nominatim de omni colta, Fodro, albergaria et de omnibus super impositis, et condicionibo et exactionibus, et de omni banno et ficto, excepto banno maleficii. quod nulli indulgetur, et excepto ficto olei, et ficto de blaua, si illud solvere consuetus est, et excepto de Waita Castri, quod ipse prestare, et folvere, ac facere tenebatur dicto Episcopatui, ita ut

ipse eiusque heredes utriusque Sexus in ipso scodo, et vasalatico sine omnibo predictis, in seodum datis parandis, et faciendis, de cetero libere stare, et permanere fine omni predicti domini Gerardi Episcopi, eiusque Successorum contradictione, vel molestacione cuiuslibet alterius persone contradicentis. Et promisit dictus Dominus Episcopus, pro Se suisque successoribus, quod ipsum, nec eius heredes utriusque Sexus, nec ipsum feodum, neque suum Vasalaticum non vendet, ne pignori obligabit, nec infeodabit, nec aliquo modo extra casam Dei alienabit, Sed ipsum et ejus heredes utriusque Sexus, et ipsum Vasalaticum, atque feodum defendet, warentabit, ac omni tempore manutenebit ab omni contradicenti persona, et si inde suerit facta aliqua vendicio pignoris obligacio, infeodacio, aut aliqua alienacio, quod penitus fit cafsa, et nullius valloris, et dictus Curtus promifit pro Se et suis heredibus, quod ipse nec eius heredes masculi, nec femine de cetero non nubent se, nisi in personas case Du vel Episcopatus, aut in personas, que non sint de condicione alicuius alterius Domini; videlicet in tales personas, quod ipsi non debeant venire sub jurisdictione vel districtu alicuius alterius Domini, nisi tantum sub jurisdictione case Dei et Episcopatus, neque quod casa Dei vel Episcopatus debeat amittere districtum vel jurisdictionem ipsorum, et si contrasecerint, quod ille vel illa, qui, vel que contra hoc, vel contra fidelitatem faceret, vel veniret, penitus careat dicto feodo, et in statum et condicionem, in quam, et in quam erat iste Curtus ante hanc investituram, penitus revertatur. et sic pro eo se possidere manifestavit. quo facto dictus Curtus eidem Domino Episcopo fidelitatem juravit. secundum quod continetur in sacramento fidelitatis, pro qua quidem investitura dictus Dominus

Episcopus sicut confesus accepisse, et habuisse a dicto Curto centum et decem libras Veronenses, renuncians exceptioni non numerate pecunie

Ego Vbertus de Placencia notarig Sacri Pallacii ro-

gatus scripsi.

Ego Bonus filius Magistri Floriani Sacri Pallacii notario hoc suprascriptum Instrumentum de verbo, li-, cencia, et auctoritate suprascripti Domini Vicarii side-, liter exemplavi, et me subscripsi.

124.

Ansipruch des Bischofs heinrich von Brixen und der Problie von Bitthen und Au, ale pabstlicher Bevollmächtigten, wodurch die Siede von Trient von der Forderung Eberhards von Navenstein fim gesprochen wird.

Briren im Marg 1230. (Trient. Arc.)

In ne Dni Jesu Xti. Ibi Henricus Dei gratia Brixinensis Eccle epus una cum dd.s . . . tigensi et Augensi prepositis ex delegatione sumi Pontificis cognoscentes de causa que vertitur inter donos eberardum de ravenstain et procuratorem suum Henricum ex una parte et dnum Gerardum tridentinum epum et ejus prorem Trintinu ex altera Auditis alegationibus. attestationib.s disputationib. sepe lectis confessionibus hinc inde factis habito consilio prudentum talem in scriptis profferimus sententiam unus pro omnibus quod nos predictam ecclam Tridentinam ab impetitione et postulatione predicti eberardi et suis proris absolvimus de auctoritate dni pape Gregorij qua fungimur. data est autem hec sententia in scriptis et lecta per suprastum dnum Henricum epum brixinensem delegatum summi pontificis de voluntate et consensu dominorum Wiltingensi et augensi prepositorum presentiu quod ejus delegati erant decedicentes ita decenimus et pronuntiamus, et absolvimus dictu dum epu et pronuntiamus dantes etiā dicti delegati dno nicolao not.º auctoritatē publicandi autenticandi et in publicam formam reducendi suprastam sententiam ab ipso dno epo... et omnes rationes, et attestationes in ipsa caosa inductas. Anno Domini Millo CC. XXX. ind.º III. die Lune exeunte martio. in Civitate Brixinensi ante Capelam S.º Marie. presentibus dom. warnerio presbitero de Leemoso dno conrado archidiacono Brixinensi. dno conrado prestero de Schlandes dono Bonfado doctore Legum dno Icilino Judice dno Joane capellano dni epi Brixinensis ugone not.º et alijs pluribus.

Ego nicolaus Erzonis dni Friderici Rom. Reg. not. doctor et recitationi istius sentie interfui et eam scripsi et de aucte suprascriptorum delegatorum et in hanc publicam formam redegi.

125,

Pabst Gregor IX. bestättigt bie Chorstiftung far einen Probsien und 4 Priester zu Spren ber Jungfrau Marie zu Briren. Lat. 28. Jun. 1230.

Gregorius Episcopus Servus servorum Dei. dilectis siliis. Præposito et Clericis Ecclesse sanctæ Mariæ Brixinensis salutemet Apostolicambenedictionem Justis petentium desideriis dignumest nos facilem præbere consensum, & vota, quæ à rationis tramite non discordant. effectu prosequente complere. Ex vestrasanè relatione accepimus, quod dilectus filius. Præpositus Brixinensis cupiens, ut in Ecclesia sanctæ Mariæ Brixinensis Cultus Divini nominis augeretur. à bonæ memoriæ C. Brixinensi Episcopo Capituli sui accedente consensum præpo-

Præpositumet quatuor Presbyteros, qui ad honorem Dei & beatæ Virginis MARIÆ cotidie ibi Miffarum follempnia et alia Divina celebrent, intersint etiam horis Canonicis in Ecclesia Brixinensi, in eademEcclesia institui procuravit. Dictis Præposito et Presbyteris eiusdem Ecclesiæ ab eisdem Episcopo & Præposito Brixinensi redditibus et possessionibus de bonis propriis et à dicto Capitulo præbenda una Ecclesiæsuæ de quibus sustentari valeant, assignatis. Nos ergo vefiris devotis supplicationibus' grato concurrentes assensu, quod ab eodem Episcopo Præposito et Capitulo piè ac provide factumest in hac parte, auctoritate apoftolica confirmamus et præsentis scripti patrocinio com-Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ Confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autemhoc attemptare presumserit, indignationem omnipotentis Dei. et BB. Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Laterani IIII. Kalendas Julii Pontificatus nostri anno quarto.

# 1231.

Num. Apographa Bulla Gregorij IX. PP. Præposito etCapitulo Ecclesiæ Brixinensis B. Mariæ donationem Ecclesiæ in Algund confirmantis GREGORIVS Episcopusservusservorum Dei dilectis siliis. Præposito et Capitulo Sanctæ Mariæ Brixinensis salutem et apostolica benedictionem. Justis petentiumdesideriis dignum est nos facilem præbereconsensum, et vota quæ à rationis tramite nondiscordant effectu prosequentescomplere. Eapropterdilecti in Domino silij vestris justis postulationibusgrato concurrentes assensu Ecclesia in ALGVN-DE vobis a bonæ memoriæ. Brixinensi Episcopo de Capituli sui assensu pia et provida liberalitateconcessam pro ut in eorumlitteris dicitur plenius contineri sicut

eam juste et pacifice possidetis, vobis et pervos Ecclesiævestræ auctoritate Apostolica confirmam et presentis scripti patrocinio conmunimus. Nulli ergo omnino hominum liceathancpaginam confirmationis infringere vel ei ausu temerario contravenire. Siquis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorumeius se noverit incursuru. Datum Reate Sexto Idus Novembris Pontificatus nostri Anno Quinto.

### 126.

Spruch des Lehenhofes zu Trient in einer, von dem Ausspruche der Grafen von Eprol und Eppan an denselben gebrachten App pellations: Sache.

Erient 28. Junp 1230.

Anno Domini MCCXXX. Indictione tertia die Veneris Tertio exeunte Junio in caminata Palacij Episcopatus in presencia Domini Olderici Decani. Dni Rodolfi Archidiaconi Canonici, D. G. Bonfadi Jurisperiti D. Ezelini Judicis, Oberti Notarij, et alioru. Ibique coram D. Gerardo Dei gratia Episcopo Tridentino, D. Comes Hegheno pro se et patre postulavit tale Laudum fieri, quod quondam Oldericus Lugagnano de consensu fratrū eius et eorū precibus resutavit in Dnum Comite Henricum quemdam mansum iacentum in planicijs, quem ab ipso Dno in seodum tenebat, et de quo manso idem Dnus Comes precibo dictorum Dni Olderici, et fratrum presencium, et eorum parabola, et confensu investivit ad feodum Dnam Adelaitam uxorem illius Dni Olderici: procedente vero tempore mortuo illo Dno Olderico sine heredibus, venit Oldericus Moalich filius quonda Dni Ottonis fratris illius Dni Olderici quondam, et postulavit à dicto Dno Comite Hen-

rico, quod investiret eum de illo manso: qui Dnus Comes Henricus dixit, et respondit, quod non debebat illum de illo feodo investire cum nihil ei pertineret: unde cora Dno Comite Tirolensi, et Dno Comite Olderico de Piano laudatum fuit, quod illum de illo manso cum omnibus suis culpis investiret: a quo Laudamento dictus Dous Comes Henricus ad dictum Episcopu Tridentinu, et eius Curiam appellavit, si bene laudatum fuit nec ne : de quo dictus Dnus Episcopus interrogavit Dnu Albertinu de Cagno, et ei per sacramentum fidelitatis iniunxit, quod super hoc rectum faceret Laudamentum, qui dixit, et laudavit, quod male laudatum erat, quod eum investire deberet, si hostendere posset legitime, quod resutatio ita facta esset, et de eo ipsos investire non tenebatur, et bene per ipsos Dnum Comitem Henricum appellatum. Quod Laudum laudaverunt, et confirmaverunt Rodulfus Rubeus, Jacobus Judex, Henricus de Porta, Parisius de Setoro, Leo de Caldonacio, Karlus de Burgonovo, Meraldus Tiso, Johannes de Po, Henricus iudex, Trentinus iudex, Isolanus de Nacu, Wezilus de Caldonacio, Pelegrinus de Rambaldo, Tholomeus, Joannes de Perzino, Riprandinus Ottonis Rici, Ropertus de Gayso, Gottofredus de Porta, Henricus de Rouabruna.

Ego Matheus de Placentia sacri Palacij Not.s interfui, et scripsi.

<sup>127.</sup> 

Berzeichniß ber Guter, welche Graf Ulrich von Ulten ber Kirche St. Wigilius ju Trient vertauft bat.

<sup>1230. (</sup>Trient. Ard.)

Ista sunt bona propria per qm dnum Holricum comitem de ultimis ecclæ B. Vigilij vendita imprimis viginti

octo mansos jacentes in flemmis ad coulana. de quibus habet reditus.

§ Item in chadrano I. mansum de quo habet redditus cum ficto VIII. lib. Item Clausuram dominicam in Castello de qua habet redditus V. lib.

Item Casamenta de submonte cum porcis quos debet tenere omni anno XXXVI. vacas.

§ in ralo octo mansos de quibus habet in anno XXV. lib.

§ in Clauso VI. mansos redditus illorum XVI. lib. Item duos mansus ad tradernegrello, redditus illorum XXX. mactt.

S Item mansum de nales redditus XXX, lib. in anno.

S Item mansum de robeniga et mansum de dosso et mansum de castenero duas casatias, et unam scariam ad andriam, et septem mansos ad S. Valentinum. redditus illorum mansorum et scarie et caracie est in anno XVI. in anno marcas.

Item mansum de germe redditus L. lib. item mansum dei Mais C. C. lib.

Item tres mansos ad plaza redditus XXX. lib.

Item duos mansos ad Logmano redditus XXX. lib. et totum allodium quod habet in ultimis redditus in anno valet LXXX. lib.

Ita sunt impedita per duum M. comitem Tirol, aut per suos subditos quibus ipse concesit seu alienare vel obligare.

#### 128

Seinrich Bischof von Briren bestättigt die, von feinem Kapitel an Sugo von Taufers geschehene Erbpachts Berleihung ber Guter Klein, Klaufen und Durred.

1230.

H. Dei gratia Brixinensis Ecclesiæ Episcopus. Notum sit omnibus XRI sidelibus, quod Canonici Brixinenses

Nobili viro Domino HUGONI de Tuvers tres Curias sitas videlicet in Chlâine et in Durrekke et in villa Tûvers pro pensione X. librarum Veronensium in festo Omnium Sanctorum persolvendarum conmiserunt. ita quidem quod dictus Hugo insuper Curiamunam in Chlâine sitam pro pensione duarumlibrarum in prædicto termino videlicet Omnium Sanctorum persolvendarum Canonicis contulit. ea tamen condicione apposita, quod prædictæ Curiæ sub præsato pacto et sub eadem pensione ad hæredessuos utriusquesexus debeanttransire. Quodfi forte absque utriusque sexus hæredibus decesserit, prædictæ quatuor Curiæ ad Canonicos libere devolvantur. Præterea hoc fuit insertum pacto. ut si ipse vel fui hæredes fæpedictampensionem in prædicto termino non persolveret videlicet XII. libras, anno secundo debeant ipsam duplicare. quodsi forte ipse vel hæredes sui in secundo anno cessaverint et usque in tercium anu expectaverint, tunc in pænam Penfionem ipfam in quadruplum videlicet XLVIII, libras solvere teneantur. Item fi ipse vel hæredes sui etiam tercio anno toto elapso a pensione cessaverint, a jure suo cadere debeant et sæpedictæ quatuor Curiæ ad Canonicos libere devolvantur. Huig rei testes sunt: WINTHERVS Præpositus, Heinricus Decanus, Altmannus, Bertoldus Canonici, Hermannus Comes de Ortenburch, Heinrico et Willehelmus fratres de Aichach, Hartuygus. Miles de Monte. Heinricus Sacerdos de Witchusen et alii quamplures. Nos igitur acta ipía in scriptis redegimus, et auctoritate sigillorum videlicet nostri Capituli et ipfius Hugonis duximus conmunire. Acta funt autembæc Anno Domini M. CC. XXX. fub Domno H. venerabili Brixinensis Ecclesiæ Episcopo.

### 129.

Albert Graf von Evrol und Schirmvogt bes Alostere Neuzell schenkt mit Bewilligung des Bischofs heinrich zu Briren bem Arnold von Rodand alle Neubruche des Alosters Neuzell bep Rajen.

1230.

IN XPI nomine Amen. Innotescat omnibg tam præfentibus quam futuris quod annuente confentiente volente venerabili Episcopo BRIXINENSI HEINRICO Nobiliset illustris Comes ALBERTUS Tyrolensis et Advocate ad monasterium NOVECELLE dedit contulit donavit, quidquid idem monasterium et homines ipsius excoluerant innovaverant plantaverant in agris in vineis, pratis et in omnibo aliis Novalibus montis et Comitie de RESE Domino Arnoldo de RODANCH, qui eandem Comiciam à præfato Comite hbuit in feudum confentiente, fimulque tota communitate præmemorati montis, divituetpauperum, Nobilium & ignobilium, Militum, rusticoru omnimodum assensum præbente. funt termini prænominatæ donationis: scilicet quidquidest subtus viampublicam in SCHAUFES usque ad fluminis ISACH decurfum, scilicet Orkenloch: et quidquid est de subtus ELVES usque Cranewit, et inferius usque ad aquas fluminis prædicti. Nequis autem opponat, temptet præsumat hoc postmodum inficiari aut infringere, vel in eadem donatione Novecellensem Ecclesia molestare vel gravare: præmemoratorum Dominorum sigilla placuit ad hanc paginamapponi. Gebehardus vlieger. Gotfridus, Willehelmo, Reimbertus de Walside. Jacobus de Rodanch, Swikerus de Entholz. Caihohus de Scheschs, Arnoldus Canonico Brixinensis, Hiltepoldus de Montalbino, Arnoldus de Nuders, Ulricus Sacerdos, Ulricus Sclavus, Crinus, Eberwinus, Ruedigerus Miles de Entholze, Albertg de Witsperch, Gotsalcus, Gyppotus, Henricus Venator. Chunradus Diaconus Inticenfis, Heinricus de Sancto Egidio, Chunradus Scolasticus et aliis quam plures. Actum Anno MCCXXX. Indictione II. Imperatori Friderico regnante Romanorum et Jerosolmitanorum Rege.

### 130.

Herzogs Otto von Meran Schuthrief für das Kloster Heilbronn. Um das Jahr 1230.

O: dei gracia dux Meranie et comes palatinus burgundie. omnibus ad quos presentes littere venerint. salutem. Vniversitati vestre notificamus: quod ecclefia cultifontis in custodia nostra est. Nos vero ipsam cum rebus suis tamquam domum nostram propriam tenemur desendere et conservare. Si quis enim adversus presatam domum aliquam habuerit calumpniam. nos priorem et canonicos eiusdem domus coram nobis juri stare faciemus. Si ergo aliquis presate domui nostre super his (Ij) aliquod damnum intulerit, nobis factum reputabimus. Prepositis itaq. nostris et amicis nostris mandamus et precipimus. ut sepedictam domum nostram de cetero non paciantur ab aliquo molestari.

## 131.

Graf Albrecht von Tirol verkauft einen ihm eigenthumlichen Chelfit au Bogen, an das Hochfift Trient.

2. Janner 1231 ju Erfent. (Erfbent. Archiv.)

Anno Domini 1231. Ind.º 4. die Jovis. 2. entrant Jannar.ii in Tridento in Palatio Episcopatus, præsentibus Dno Comite Olrico de Ultimis, Dno Adelperone, et Bertoldo fratribus de Wanga, Aldrigeto de Castrobarco, Vberto de Brentonico, Domino Nicolao de Egna, Buringo de Furmiano, Enrico de Porta, Joanne Bixollo, Trentino Judice, Jacobo Jancimano Judice, Pellegrino Cosse Not.º Ottolino de Fersina, et aliis testibus rogatis.

Ibibque Dominus Adelpretus Comes de Tyrol jure, et nomine venditionis in perpetuum investivit Dnum Gerardum Dei gratia Tridentinæ Ecclesiæ Episcopum recipientem vice, et nomine sui Episcopatus, et Ecclesiæ Tridentinæ, nominatim de uno Casamento cum Casaturre, et cum Casis, Campis muratis muris, lignaminibus, et ædificijs, et cum toto suo terratorio ante, et retro sicuti ad illum Casamentum pertinet integraliter, quod quon fuit D. Ludovici de Bozano jacent. in Burgi Bozani à Strata usque ad Palatium Dni Episcopi in totum, ut idem Lodoicus olim habebat, et pofsidebat, integraliter, cohæret ei ab uno latere est via, quæ vadit ad Palatium D. Episcopi, ab alio latere Casamentum, cum Casa Dnæ Valmote, ante est strata, Retro Palatium Epis.i, forte, et aliæ sunt cohærentiæ; tali vero modo idem Dnus Adelpretus Comes de Tirol fecit prædictam datam investituram, et venditionis Domus prædictæ in præmemoratum Dnum Episcopum uti amodo presens Dnus Episcopus, et ejus successores habere, et tenere debeat pro Epatu, et Ecclesia Tridenti, et totam utilitatem Episcopatus, et Ecclesiæ Tridentinæ de ea facere sine contradictione prædicti Dni Comitis, vel ejus hæredum, seu alicujus personæ, et insuper predictus Dnus Adelpretus Comes dedit, et refutavit, cessit, tradidit, atque mandavit in manibus ipsius Dni Episcopi Gerardi recipien. vice, et nomine Epatus Triden., et Ecclesiæ Trident. omne jus suum, et omnes rationes, et actiones suas, utiles, et directas, quas habet, vel aliquo modo habere posset in

prædicto Casamento, cum Casa, turre, et cum campis, Casis, muris ædificijs, et lignaminibus, et cum toto suo Terratorio ante, et retro secundu quod superius dictum est. Ita quod idem Dnus Episcopus suprascriptus pro Ecclesia Triden. de cætero possit inse. et successores ejus habere tenere petere, causare, excipere, replicare, et se tueri, quemadmodum ipse Dnus Comes possit, ed idem D. Episcopus pro Ecclesia Tridentina constituit procuratorem tanquam in rem propriam, et ejus introductio desijt possidere nominatim pro pretio, et solutione mille octingentarum librarum denar. Veron. quas idem Dnus Comes ab eodem Dno Episcopo pro Epatu, et Ecclesia Triden. receperat, et de quibus se bene fore solu clamavit, et in se habere dixit, renuntian. exceptioni non datæ, et numerate pecuniæ, et si hæc venditio plus pretij prænominati valet, vel valebit totum plus valens idem D. Comes nomine donationis inter vivos, ut amplius revocari non possit eidem Dno Episcopo, vice, et nomine Ecclesiæ Tridentinæ dedit, donavit, atque investivit promisit quoque præmemoratus Dnus Adelpretus Comes per se et ejus hæredes d.ta datam venditionem, donationem, et pretij solutionem ipsi Dno Episcopo, et ejus successoribus semper, et omni tempore ab omni impediente persona cum ratione warentare, defendere, et expedire in pæna dupli rei, et damni, et dispendij, tempore evictionis extimandi sub extimatione bonorum hominum in consimili loco, et jussit ipsum Dnum Episcopum sua aucte ingredi tenutam, et possessionem prædictæ Domus, et insuper dedit ei D. Adelperonem, et Wangam suprascriptum, qui illum Dnum Episcopum poscat in corporalem possessionem, et ibi dictus D. Episcopus constituit Dnum Bertoldum de Wanga præscriptum suum certum nuntium, et præcursorem qui

pro eo appræhendat corporalem possessionem Domus prædictæ.

Ego Gulielmus Not.us

132.

Serard Bischof von Erient, ernennt Bevollmächtigte gur Annahme der Aussendung von der Gräfin Juta von Ulten. Erient 4. Febr. 1231. (Trient Arch.)

Anno dni mill.º C.CXXXI ind.e quarta. die martis quarto int.e februar. in tridento in Capella Pal. epatus presentibus dno Henverardo capellano dni epi dno Bertoldo Pobengejo capellano dni epi dno Warinberto archipresbitero de tasulle et alijs. Ibiq. dnus Gerardus Dei ga s. tridentine ecclie epus fecit et constituit dominos Wigantum de Wineco et dnum turingum de furmiano, et vilenarium de baozano, et dnum Odelscum de baozano absentes suos missos actores syndicos et prores in recipiendo fine et refutationi pro antedicto epo et epatu a domina Juta comitisa uxore dni comitis de Ultimis et renuntiatione recipienda de dote et donatione sua de venditione sui alodij et macinatorum et de Mestmais quam dict.s dnus comes Ulricus de ultimis in dictum duum epum et epatum fecerat prout in carta venditionis facta per musonem not.m et Olunrandinum not.m et per me infrastum not. continetur. et quidquid dicti sindici actores et prores vel simul vel unus sine saltero in premissis secerint seu dixerint firmum habere promisit sub ipsorum omnium bonorum epatus.

Item die Jovis VI. int.º februar. in castro de ultimis. in camera dne Comitisse presentibus dono Nicholao de castro rupto. dno rodolfo de miles dno Enrico dno gabardo filo dni gabardi de Hoenstain, dno Arnol-

do de Zaso. Eremano filio comitis de Wirtenpg. Matteo filio dni Federici de costro S. Michaelis. preste pdicto dno comite Ulrico de ultimis domina Iuta comitisa uxor ejus in manibus dni Wiganti et dni Durengi de furmiano et villenarij de bauzano sindicis actoribus et procuratoribus dni gerardi trid. eccle eni et nomine dicti dni epi et epatus recipientibus fecit finem et refutationem et pactum de non petendo vel molèstando de tota illa venditione alodiorum et 'macinatorum et dianestmanos facta per dum ulricum comitem de ultimis presentem ejus maritum in predictum dnum epum, et epatum de omni jure et actione quam in predictis rebus ratione dotis vel donationis vel alio jure per se suosq. heredes perpetuo habet firmam cum ipsa dna comitissa omni juri et parti dotis et donationis, et omni alio juri per quod tueri se posset. cerciorata de jure suo. salvo jure ipsius done quod ipsa debeat habere usum fructum de podere de chavriana in contrata fimis usq. ad vitam suam. post mortem ejus debeat' reverti in dnum epum et epatum.

Ego pelegrinus cosse Sac. Pal. Not.s interfui rogatus scripsi.

133.

Meinhard Graf von Gorg schenkt dem Stifte Neuzell die Abgabe von 20 Schaafen und Ziegen, die selbes von seinen Besitzungen ben Lienz zu entrichten hatte. 1
Briren 1231.

M. Dei gratia Comes de Görz Advocatus Ecclefiæ Aquilegenfis omnibus tam præsentibus quam futuris falutem in Domino. Notum esse volumus, quod Nos considerata devotione reverentia et honestate Ecclefiæ S. Mariæ in Novacella et fraternitate, quam ibi-

dem recepimo, remittimus eidem Ecclesiæ ovile quoddam quod constabat ex XX capitibus tam oviumquam caprarum, quod quidem per Officiales nostros in possesfionibusprænominatæ Ecclefi apud LIVNZAM in festo S. Georii accipere folebamg. fuper quo ipsam Ecclesiam de cætero dicimus plenarie absolutam. præcipientes Officialibus & hominibus nostris, ne ultra prætaxatam Ecclesiam S. Mariæ in possessionibus suis taliter gravare vel aliquo modo molestare aliquatenus præsumant. Actæ furt hæc Brixine Anno Domini M. CC. XXXI. Indictione IIII. in præfentia Domini HAINRICI venerabilis Episcopi Brixinensis Ecclesiæ, et aliorum Teftium rogatorum: Scilicet Domini Comitis TYROLIS. Domini Arnoldi de Rodanch. Domini Friderici fratris fui de Schoneke. Domini Hugonis de Tufers. Domini Reimberti Garronis, et fratris sui Ekkehardi, Domini Hainrici Purcravii de LIVNZ. Domini Volkeri de Vlahsperch. Domini Ulrici de Rifenberch. Domini Ernesti de Voytsperch. Domini Utonis ( ) de Metz. Domini Friderici de Nauces & aliorum testium quamplurium.

T34.

Gerard Bifchof von Erient investitirt ben Abalbert von Bangen mit einem Sause ju Bogen.

Trient 13. Jen. 1232. (Trient Arch.)

Anno dni millo. ducentesimo trigesimo secuo. ind. V. die martis XIII. intrate Januari. In Camera Pallatij Epatus Tridenti. in presentia dni Trintini Judicis muse. notar. rog tt. ibique dnus Gerardus dei gratia epus Tridt pro se, et sua ecca, et suo epatu ad rectum feodum Investivit dnum Adelperonem de Wanga in se suosq. hæredes nominatim de colta domus in qua morabatur Curtus. Jacentis in Burgo Bozani. de ante via,

de retro murus Burgi. ab uno latere domus molday. ab alio ulricus caliarius. videlicet coltam illius domus. Ita quod ide dus Epus, nec ejus successores alicui homini in predta domo moranti coltam non imponet, et si imposita fuerit Dnus Adelpero et sui heredes tanquam suum feodum illam coltam in se habere et tenere debet sine omni contradictione, et molestatione dicti dni Epi et ejus successorg. et promisit ei dictu feodum ab omni hoie, et ratione et ratione defendere sub obligatione Bonorg sui Epatus et illud suo nomine possidere costituit, et desijt possidere, eiq. precepit ut inde corp intraret in tenutam intraret in tenutam.

Ego Zacheus de Placentia Sac. Pal. Not.<sup>5</sup> interfui et rogatus scripsi.

Et ego Chonradus de Ritena Imperiali aut.º Not.us publicus autenticum presentis exempli vidi et perlegi et hoc in ipso inveni autentico. ita et in isto legitur et continetur exemplo per me nil aditum vel diminutum quod sensum vel sententiam mutet. preter forte ponctum literam vel silabam seu in signo erravi et hoc sine fraude de verbo et de licentia reverendi in Xrito patris, et dni Dni fratris Heinrici, di et Aplice sedis gra epi Trident sideliter exemplificavi, meis signo, et nomine roboravi consvetis.

135.

Bernhard von Willheim leistet gegen Bischof Heinrich von Brixen Berzicht auf bas Patronat: Recht über die Kirche zu Telfs. 20. Sept. 1233.

ANNO Domini Millesimo. CC.XXXIII. Indictione VI. Vndecima die exeunte Septembris in præsentia Testiumadhoc rogatorum. videlicet Domini HENRICI Dej

gratia Brixinensis Episcopi. Dominj WINTHERI Præpositi majoris ejusdem Ecclesiæ. Domini HENRICI Præpositi Novecellensis, Domini Nicholaij ejusdem Ecclesiæ Canonici. Magistri Petri Plebani de Siles. Dominorum Militum Arnoldi de Rodânch. Wigandi de Wineke et Wêrnahardi filii sui. Henrici de Mathærais. Ernsti Junioris de Voitsperch. Artunci de Monte, Gothefrich de Rodanch et aliorummultorum. Doming BER-NAHARDVS de Wilhæim protestatusest jus Patronatus in Ecclesia de THELPHIS se nonhabere, et si quod aliquotempore fibi contra justitiam et indebite usurpaverat, in mang Dominj Henrici Dei gratia Brixinensis Episcopi coram supradictis testibo resignavit, et ad hoc ut plenius fides adhibeatur, præsenti publico instrumento dictus Domino Bernahardus de Wilheim sigillumproprium iussit apendi. Actum Brixine in Palacio Episcopali. Ego Otto Arelegensis Imperialis Aulæ Notarius hiis interfuj et a prædicto Domino Bernahardo de Wilhêim rogatus hoc instrumentumscripsi et corroboravi : \_ "—:

136.

Befrepungs: Privilegium bes Bischofs Seinrich von Briren fit bie neu erwählte Abtiffin von Sonnenburg über gemiffe Gerecht fame, welche die Inhaber ber Brirenfchen Erbamter in Anfprud genommen haben.

Sonnenburg 29. Oct. 1233.

IN Nomine Domini Amen. HEINRICUS Dei gratia Brixinensis Ecclesiæ Episcopus Omnibushanc paginam inspecturis salutem in eo qui Veræ salutis est auctor. Omnibus ad quorum notitiam præsentis scripti tenor pervenerit volumus esse notum, quod cum Venerabilis SOPHIA Electa Cenobii Svoneburgensis in Abbatissam

per nos confecrata dante Domino extitisset. ac eadem per Dominum ARNOLDVM de Rodanch fumum Camerarium Brixinensis Episcopatus, ac Dominum FRIDE-RICVM de Sonecke Marchscalcum ac Dominum Nicolaum de Castelruth Dapiferum et Dominu Eberhardum de Sabiona Pincernam in ejus confecratione coram nobis super quibusda jurisdictionibus, quas asserebant de Consecratione Abbatissæ ad ipsorum Officia pertinere. nimium impeterent ac incessarent, quod dictaDomina Abbatifsa facramento trium Ministerialium Svonenburchenfis Cenobii, videlicet Domini Labi de Castro Sancti Michaelis, Domini Wigandi de Suenenburch: Domini Friderici de villa Sancti Martini, ficut et per sententiam fuit inventum, prædicti Cenobii Abbatissas per prædecessores suos tales jurisdictiones de consecrationibus Abbatissarum dicti loci nunquam datos obtinuit, ac post obtentam a tali impetitione per sententia inquisitionem a circumstantibus Ministerialibus nostræ Ecclesiæ Brixinensis absoluta fuit vocata. Ut autem firmius credatur ita esse, nos confitemur ac in rej certitudinem memoriam ac cautelam hoc Privilegio nostri sigilli impressione roborato dicti loci Abbatissam ac Cenobium curavimus præmunire. Omnium fuccessorum nostrorum reverenciam devotissime exorantes. quatenus latam sentenciam illesam ac inviolatam debeant confervare, ac dicti loci Abbatissam ac Conventum in prædictis ac aliis manutenere debeant ac tueri. Nullum dicti loci Abbatissæ vel Conventui super memoratis ab hinc in antea gravamen ab aliquibus vel molestiam patientes inferri. Acta sunt Ano Domini M.CC.XXX.III. Indictione VI. Superius Svonenburch in Sala versus aquam quæ dicitur Rienza: tertia die exeunte Octubri.

Huius rei Testes existunt Doming Heinricus Præ-

positus Novecellensis. Doming Chvonradus Plebanus de Stilves. Domine Chuonradus de Severs Plebanus de Wens. Hyrcus Canonici Brixinenses. Doming Hartmanus Plebanus Ecclesiæ Sanctæ Mariæ in wiptal. Doming Heinricus de villa Sancti Martini Sacerdos, Dominus Heinricus de Mitinhus Sacerdos. Doming Heinricus Hospitalarius. Milites Doming Heinricus de Welfsberch. Doming Werenherus de Schenkenberch Domnig Robertus Musew. Domini Fridericus et Chuonradus fratres de Castro Sancti Michaelis. Dominus Willehelmus filius Domini Friderici de Castro S. Michaelis. Quatuor filii Domini Pabi de Castro S. Michaelis videlicet Bertholdus Wolricus Otto ac Diepoldus. Dominus Rodegerus de Selaus. Doming Heinricus de Nonac. duo filij Domini Wigandi scilicet Chencho ac Wigandus. Otto Nes ac Heinricus fratres Brixinenses. Waltherinus Kamerarius Domini Episcopi Brixinensis. Magister Rodegerius Ballistarius de Albins. Suikerus de Velsecke. Engelmarus de Vfhofe Præpositus Dominj Episcopi. Chuonradus Officialis. Heinricus Officialis. Vlricus Officialis et alii plures. Ego Otto Aquilegiensis Imperialis Aulæ Notarius ac Scriba Venerabilis Domini Heinrici Dei gratia Sanctæ Brixinensis Ecclesiæ Episcopi, ipsius præcepto ac petitionibus Venerabilis Svoneburchgensis Abbatissæ, prout vidi ac audivi hoc Privilegium scrips, ac figillum memorati Domini Episcopi ipfius mandato appofui ac voluntate.

tam



<sup>137.</sup> 

Beinrich Bischof von Briren fcentt ber Rirche zu Renzell einen Weinberg.

<sup>1233.</sup> 

In Nomine Domini Amen. HEINRICUS DEI gratia BRI-XINENSIS Ecclesie Episcopus omnibus XPI sidelibus

tam præsentibg quamfuturis salutem in eo qui veræ salutis est auctor. Si justis petentium desideriis benignum præbemus Assensum & vota XPO sideliter servientium. qui à rationis tramite non discordant, prosequente opere adimplemus, quia facimo, quod debemo: non dubitamus, quin pro his terrenis & temporalibus cælestia et æterna nobis Retributor bonorum omnium largiatur. Eapropter nos universis, ad quorum notitiam præsentis scripti tenor pervenerit, volumo esse notum. quod nos ob devotionem Dei primitus et Beatæ Mariæ semper Virginis, Sanctorumque Confessorum Ingenuini & Albuini, et pro remedio animæ nostræ omne jus. quod Ecclesia Brixinensis habebat vel videbatur habere in vinea quondam Bernhardi et Dominæ Heiliæ uxoris suæ sita circa Stratam () Crucis, Ecclesiæ Novecellensi libereet absolute contulimus et donavimus. Quod ut securius credatur, et robur obtineat firmitatis, dictam Ecclesiam Novecellensem hoc privilegio nostri figilli impressione roborare curavimus præmunire. Omnium fuccessorum nostrorum reverentiam devotissime exorantes, ut hoc quod pio zelo fecimus, illæsum debeant conservare nullum nominatæ Ecclesiæ super præfato jure dictæ vineæ gravamen vel molestiam inferentes. Huio rei Testes existunt. Dominus Hainricus () præpositus Novecellensis. Dominus Nicolaus eiusdem Ecclefiæ Canonicus. Dominus Ulricus Sacerdos Vicarius Capellæ S. Mariæ. Dominus Reinbertus Gerro. Doming Artungus de Monte. Dominus Otto de Tisnes. Præpofitus Geroldus. Hainricus filius Domini Martini. Otto Nous et Heinricus frater eius. Heinricus frater Domini Merbotonis. Syboto Cellerarius Domini Episcopi. Waltherinus et Martinus servi Domini Episcopi, Engellinus de Ufhoven. Ulricus Præco Domini Episcopi. et alii plures. Datum Anno Domini M, CC. XXXIII.

20

Indictione VI. septimo die exeunte Septembri Brixina in Camera Episcopali.

Beinrich Probst von Reuzell vertauscht mit Bewilligung seines Klosters 2 Hofe an Beinrich von Cufebun-

1233.

Notum fit omnibus tam præsentibus quam suturis, quod ego HAINRICUS DEI gratia Novecellensis Præpositus cum consensu confratrummeorumper manum venerabilis HAINRICI Episcopi BRIXINENSIS tradidi duas Curtes in FARAI et unam in COLLES fitam Domino Hainrico de Cufedun in concambio pro una curte infius MORANS locata, quà et ipse & frater suus Jacobus pro se & cunctis hæredibus suis Ecclesiæ Novecellensi tradiderunt per manum Domini sui comitis ALBERTI de TYROL. ut igitur prædictum concambium ratum et firmum permaneat inposterum, munimine figilli Domini Episcopi Brixinensis, nec non Domini Comitis Alberti de Tyrol prædictarumque partium censuimus roborandum. Testes sunt hij. Albertus () Canonicus Brixinensis Ecclesiæ. Johannes Capellanus Episcopi. Willehelmus de Aychach. Fridericus Licho. Otto de Nauces, de Chastelrut Milites, Chunradus Medicus. Hainricus de Velles. Hainricus de Chasteirut. Hainricus Brixinensis. Ebhardus de Novacella. Chunradus de Inticina. Werinherus de Virga. Albertus de Cufedun & aliiquamplures. Actum anno Domini MCCXXXIII. Indictione XIIII.

Tenore plenum pateat omnibo hominibus tam pribus quam futur quego Albertus Dei gratia Comes de Tyrol et advocatus allodium illud que jacet in loco qui dicitur in Ripa et est ex opposito cluse de Sebne monasterio No-

138.

Graf Ulrich von Ulten ertheilt den Herren von Kampo die Investitut auf die Besitungen zu Preoro und Tegiana. Erient 14. Dez. 1234. (Erient Arch.)

Anno Dni Millmo ducesimo trigmo quarto Ind. e septima die mercurij quarto decimo intrante dicembri in Tridento in domo Berdoldi. et mercadantis. in presentia dni ezelini iudicis dni Henrici de piano. bebardi de caldaro. Ottolini de setauro nicole et puli de stenego bertoldi et mercadentis et aliorum plurium. Ibiq. dnus Comes Oldericus de ultimis ad rectum feodum nvestivit dum armannum de campo quantum pro medietate et dnum cognouutum de campo pro alia medietate in se suosq. heredes utriusq. sexus et si dnus cognouutus sine liberis decesserit quod frater ejus vel quem voluerit in illo succedat nominatim de toto illo quod habet in preoro et tegiono et in illo plebatu tam in monte quam in plano tam de hominibus quam de alijs rebus ubicumque sint et inveniri possint conce-

dendo eis et plenam potestatem dando et jurisdictionis faciendi inter suos homines illius plebatus. rationem tam maleficiorum qua de alijs questionibus. dandi sententias, et tenutas et omnia facere que ad jurisdictionem pertinet quem admudum idem dnus comes in propria persona posset. habendo, et in se retinendo dicti dni armanus et cognouutus omnia bana et mnia lucra excepto bano maleficij, quod si aliquod banu excederet summam X libr. medietas illius debet esse dni comitis et alia medietas dictorum dnorū armanni et cognounti et illam medietate eidem comiti dare debent scilicet medietatem illorum bonorum que essent et excederet p. summam X libr. preterea si dnus Comes vellet ntionem ipsius comitat.s ibidem ponere coltam quod hoc facere possit tam de consilio dictorum dnorum armanni et cognouuti cujus colte tres partet sint dni Comitis et quarta dictorum armanni et cognouuti ratione suis laboris et promisit eis dictus dnus comes dare eis omni anno in octavo sacre Rexs trescentum et octo libras denariorum veron. habendo ipsi centum octo libr. quas illi homines de preoro, et tegiono eis annuatim solvent et ducent libras eis solvet de sua curia ratione sui laboris et si non solverit eis omni anno quod ipsi de illis ducentis libr. cum eo quod ascenderent in ratione quindecim libr. pro centinario valeant et possint se tenere super rationibus quas habet dictus dnus Comes ibidem in preoro et tigono et in illo plebatu et promisit eis dictum feodom ratione defendere in pena dupli sub obligatione bonorum ejus et dedit ejs pulum quo ponat eum in tenuta dicti feodi et juravit dnus cognouutus fidelitatem dicto dno prout sacento fidelitatis continetur et fuit confessus quod dnus armannus de alio feodo ei fecit fidelitatem et pro hac investitura fuit confessus et manifestus duus Comes accepisse ab eis duo milia libr. de libr. de ver. videlicet equalibus mile libr. et ven. except. non numerate pecunie.... plura instrumenta unius tenoris intersureit.

Ego Matus Sac. Pal. not. de placentia, interfui et rogatus scripsi.

139.

Albrecht Graf v. Tirol ertheilt dem Morfin von Mort, als Bors mund der Sohne Bertolots die Juvestitur mit den, in der Ges meinde Morf gelegenen, Gutern.

Meuhaus 26. Mars 1234.

Exemplum ex autentico relevatum. Anno Domini MCCXXXIV. Indictione VII. die Dominico VI. exeunte marcio apud novam Domum apud portam pomeril Domini Comitis de Tirolo. In prefencia Domini Arsalchi de Bouzano et Domini Morardi, et Domini Odolrici de Paloso, et Domini Echehardi, et Domini Odolrici de Senano, et Domini Conradi filii Dni Ludewici, et Dni Henrici de Sumerspergo, et Dni Henrici scribani Domini Comitis infrascripti, et Bertoldi Suabelini, et Hermanni sartoris, et aliorum ad hoc rogatorum testium. Ibique dictus Dominus Adelpretus comes de Tirolo, per se et suos heredes iure nomine recti, et lealis feudi investivit Morsinum filium quondam domini Morfini de Morio, recipientem nomine, et vice filiorum quondam Bertoloti tutorem quorum se esse dicit, et Henricum filium quondam Petri recipientem pro se, et fratribus suis, et pro patruo suo Rombaldino. nominatim de toto illo feudo, quod quondam Dnus Riprandus Ottonis Richi ab ipso Dno Comite habebat, et tenebat in plebatu de Morio, et secundum quod infrascriptus Rambaldinus Petrus et Bertolotus

ab ipso Dno Riprando habuerunt, et tenuerunt in plebatu de Morio. Ouo modo fecit dictus D. Comes Adelpretus dictam investituram feudi Morfino pro filiis quondam Bertoloti, et Henrico pro se et fratribg, et ipso Rambaldino, quod ipsi, et sui heredes dictum feudum ad morem feudi habere, et tenere debeant, ut ratio feudi postulat sine contradictione dicti D. Comitis, et eius heredum, et insuper dicto Comes Adelpretus de Tirolo promisit per stipulationem per se et suos heredes suprascriptis Vasallis et suis heredibus, vel cui dederint dictum feudum cum omnibus honoribus, et rationibus, secundum quod dictus Dominus Riprandus ab ipso Domino habebat, et ipsi a dicto Domino Riprando tenebant, et possidebant, defendere et warentare cum ratione in pena dupli, dampni, et dispendii, unde ipsi evenerint tempore evictionis exstimandi, et ficut pro tempore fuerit melioratum, aud valuerit sub exstimacione bonorum hominum inconsimilibus locis. et per éos dixit possidere, et manifestavit possidere, et dedit eis auctoritatem intrare tenutam, et dedit eis dictum D. Conradum, qui ducat ipsos in tenutam dicti feudi cum omnibus rationibus ei pertinentibus, per quam investituram feudi dictus D. Comes confessus, et manifest fuit, se ab eis accepisse CCC et XXX libras denariorum Veronensium, renuncians exceptioni non datorum denariorum, et illos denarios - dixit. et manifestavit, Et insuper dicti Vasalli scilicet Morfinus nomine et vice dictorum puerorum et Henricus pro se, et fratribg suis, et pro Rambaldino iuraverunt fidelitatem dicto Domino Comiti, salvo jure suorum Dominorum, si quos habent, et ibi incontinenti nomine fidelitatis osculati fuerunt.

Ego Pelegrinus Sacri Palatij Notario interfui, rogatus, et scripsi.

Ego Montanario Domini Friderici Romanorum Imperatoris Notario, exemplum huius autentici vidi, et legi, et ficut in illo continebatur scriptum, nichil addens, vel minuens, quod sensum vel Sentenciam mutet, et meu signum apposui, et me subscripsi.

140.

Bergleich swifchen Probst Balther zu Steingaben, dann heinrich und Lubwig von Efcare über bas Gut Efcare.

v. J. 1234.

In Nomine fancte et individue Trinitatis; ego Waltherus dei gratia in staingadensi dictus Præpositus notum facio tam futuris quam presentibus, quod cum super Causa, que vertebatur inter nos ex una parte, et dominum Ludovicum et fratrem ejus heinricum milites de Shardes \*), ex altera coram Judicibus delegatis vel amicabiliter Componere, vel quod Justicia dictaret tractare vellemus; procurante jam dicto Ludovico per familiares ipfius Contumeliati, Captivati Ligati rebus omnibus expoliati fuimus expoliati fuimus sed tandem mediante domino Swikero de Montalbano aliique Nobilibus absoluti materiam Litis quæ inter nos vertebatur decidimus hoc pacto, ut quodquod ante dicti fratres expensis propriis vel suorum post factam donationem a Nobili Welfone in villa Shardes suo Juri vel potestati mancipaverunt vel qualiacunque Novalia Novaverunt ex integro refignantes a manu Nostra reciperent, ea conditione ut ipsi in festo Sancti Michaelis singulis anis fagmina vini ecclesie nostre persolvant. et ut

\*) hodie Tshars prope vel inter Natturns et Castelbell pagus iste situs est. Diese Milites de Shardes burften mohl die Greisensteiner gewesen sen, die laut Lebenbrief noch ju Zeiten Konigs heinrichs ju Lichars saffen.

prefati fratres cum heredibus suis sepe dictum patrimonium sub eadem forma censualiter possideant, si vero alteruter fine herede decesserit, filii fratris decedentis eidem hereditario Jure succedere debebunt. Preterea si aliqui predictorum monitu divino pro remedio anime fue Juri fuo renunciare voluerit. mulli heredum renunciationi Contradicere licebit. Ittem fi quis heredum qualicunque occasione jus suum in dicto predio vendere vel alienare voluerit, nulli alii nifi ecclefie nostre idipfum vendere licebit. insuper si aliquis prenominatum novale in Jam dicto Patrimonio novavisset dimidium reddituum\*) ejusdem Novalis ecclesie nostre persolvet; quod si predicta Censualis solucio in oblivionem venerit, et per Contemtum a supra dictis personis tempore statuto foluta non fuerit. ex tunc Jure suo privantur, et ad Ecclesiam nostram cedet hereditas ut hæc firma et inconvulsa permaneant sigilli nostri et eorum qui interfuerunt figillis hanc paginam firmavimus. acta funt hec anno gratie M: CC: XXXiiij. Prefidente domino gregorio Papa. Regnante domino Friderico Imperatore, et domino Sigeberto Augustensi Episcopo.

141.

Uebereinkunft zwischen Ulrich von Taufers und bem Stifte Inniden über ben jedem anfallenden Theil bep Berheirathungen ihrer Leibeignen.

1234.

In Nomine Domini amen. Cum vita hominum momentanea sit, et caduca contractus eorum tollit oblivio, et subvertit, qui non suerint scripto insuturum comprobati. Noverint ergo tam præsentium ætas, quam suturorum

\*) Bermutlich ben fogenannten halben wein.

posteritas, quod Ulricus Nobilis de Tuvers, et Capitulum Inticense Libero animi motu, consensu hinc inde fimili, et voluntate parili convenerint, quod omnium contrahentium matrimonialiter de familia ipforû in pueris filiis et filiabus, et rebus mobilibus, et immobilibus, quod eisdem pueris hæreditario jure cedere debent, qualis partitio atque portio devolvatur ad præfatum Ulricum Nobilem, et suos Liberos, et ad Capitulum memoratum. ut autem hic contractus efficacius perseveret, et inviolabilis conservetur tam dictus Nobilis, quam nominatum Capitulum fua figilla huic paginulæ duxerunt apponenda. actum est hoc anno ab incarnatione verbi M. CCXXXIV.º Indictione VII. hujus rei testes sunt D. Chuonradus canonicus Inticensis Plebanus in Niderndorf. D. Geroldus cappellanus Nobilis de Tuffers. Rupertus miles dictus Vincho. Rupertus Munsange. Bertoldus filius quondam Chuningi vessenarii. gotschalcus quondam officialis in Tauffers, et Ruodolfus de Ehrenburg.

Die Bruber von Firmian theilen ihre Besihungen. Schloß Firmian 1. Oct. 1235.

Anno Domini MCCXXXV. Ind. VII. Die Dominica intrante octobri. in castro de Firmian ante domum et turrim D. Jacobi, et Tristami fratrum de Firmiano in præsentia D. Duringi, et Dieti fratrum de Firmiano, et D. Swickeri de Firmiano etc. ibidem Dominus Jacobus, et Tristanus fratres filii quondam D. Jacobi de Firmiano diviserunt eorum turrim et cassalia, quæ jacent in castro de Firmiano infra se communiter etc. hæc est pars D. Jacobi scilicet dimidiam turrim quæ

est versus castrum, et versus domum et turrim Gerhardi, et Bertholdi fratrum, et cassall versus turrim etc.

Wolfer von Kemnaten verlauft dem Albert von Bogen 3 Weinberge bep Kelergries, welchen Verlauf Hugo von Taufers bestättigt. Bogen 1235.

Anno Domini 1235. Bauzani in Domo Domini Alberti Emptoris in præfentia D. Alboini, et D. Bartoloti filiorum D.i Friderici de Virge etc. ibique Dominus Volckerus filius quondam D.i Volckeri de Chemenaten per Conradum de Chemenaten absentem titulo venditionis pro expedito alodio investivit Dominum Albertum filium quondam D.1 Bartholomei de Bozano de tribus petiis terræ vineatæ, quæ jacent in plebe Keler pro Libris 33 denariorum. Anno Domini 1236 Bauzani in præsentia Domini Berchtoldi, et Hugonis de Tuvers militum, et Engelmari de Niderhusen etc. ibique Dominus Hugo de tuvers laudavit, et confirmavit in Dominum Albertum filium quondam D.i Bartholoti de Bozano venditionem trium petium terræ vineatæ in plebatu de Keler, quas ei D. Volckerus de Chemenaten pro se, et pro D.º Conrado nepote suo de Chemenaten vendiderat etc.

I43.

Beinrich Bischof von Briren schenkt bem Kloster Rengell 2 Sofe bev Krogenstein.

Briren 23. Oct. 1235.

HEINRICUS DEI gratia BRIXINENSIS Ecclefiæ Episcopus. Præsentibo et suturis salutem in XPO et veram in Domino Karitatem. Si justis petentium desideriis benignum præbemo affensum, et vota XPO et

Sanctis ac nobis fideliter fervientium, quæ à rationis tramite non discordant prosequente opere adimplemo: quia facimus quod debemus, non dubitamo, quin pro hiis terrenis et temporalibus, cælestia & æterna nobis retributor bonorum omnium largiatur. Eapropter nos universis, adquorum notitiampræsentisscripti tenorpervenerit, volumo esse notum, quod ob recordationem & salutem nostræ animæ Duas Curias apud Grozenstein sitas cummonte et silva, ac cum omnibus ad dictam Curiam pertinentibus, quas à Domino Ruberto Myfavgen propriis redeming denariis, Ecclesiæ Novecellensi. et Canonicis Deo et Sanctis ibidem devote servientibus. libere cum tenuta & proprietate contuling & donavimo. Quod ut securius credatur et robur obtineat firmitatis. præsentem paginam in testimonium et cautelam conscribi mandavimus et figilli nostri munimine roborari. Huius rei testes sunt. Doming Hainricus Major Præpositus. Doming Heinricus Decanus. Domini Chunradus Plebanus Sancti Michahelis. Fridericus de Gais et Altmannus Cuffos, Canonici Brixinenses, Chunradus Scolasticus Novacellæ. Otto Plebanus Fascie. Geroldus Yconomus. Martinus Panifer. Waltherinus Camerarius. Swikerus de Velfeke. Chunradus Medicus. Servientes Domini Episcopi Werinhardus Lirator et alii plures. Actum Anno Domini M. CC. XXXV. Indictione VIII. Brixine nono die exeunte Octubre ante capellam episcopalem.

Ulfchalt, genannt Musage, leistet zu Gunsten bes Klosters Neus zell Berzicht auf den hof Pudelit bev Großenstein.

In nomine Sanctæ & individuæ Trinitatis Amen. Noverint universi tam præsentes quam suturi præsens scriptum inspecturi, quod ego Ulschalcus dictus Mvsage

post mortem fratris nostri Ruperti recognoscens me ipfum deliquisse contra Deum et B. Virginem occupando res et possessiones Ecclesiæ Novecellæ sicut dictusfrater meus in extremis vitæ fuæ publice recognovit, amicabili compositione interveniente cum honorabili viro Domino Ingrammo Præposito Novecellensi () suóque conventu pro Curia, quæ vulgo dicitur Pudelit apud Grozenstein et silva adiacente dicta NANNES, quam mihi meisque hæredibus vendicaveram indebite a præfato Domino Ingrammo Præposito receptis LX. libris Veronensium parvulorum () præsentibg et videntibus & audientibus testibus subnotatis unacumfratre meo Domino Hainrico Plebano in Euren, et confobrinis meis, pro nobis omnibúsque hæredibus et fuccessoribus nostris in Choro monasterii Novecellæ cessimus et renunciavimus fponte ac pure propter Deum, et rationem omni juri et actioni, quæ mihi meisque consobrinis sive affinibg competere videbantur in dicta Curia Pudelit et filva Nannes, et in omnibo suis pertinentiis, Cultis & incultis, quæsitis & inquirendis, pascuis, swagis () pratis filvis et lignis, montibus et aliis, quorum termini funt hij. primus terming in valle Tuffental usque in Ripam. secundus Asperast in loco, qui dicitur Brunli. tertiq usque in Chempen. quartq in Grozenstein. quintq in Modetsch. sextus in Cacumine Montis qui dicitur Schonjoch. Itemfilva, quæ vocatur hueba pertinet ad eandem Curiam Prudelit, cuius limites funt hij. primg Swinstich. secundus Niftal. tertius in Hohenspiz. quarto Guedeiiner, quæ iniustè ad nos pertinere dicebamus, ex quo pater meus eandem Curiamet filvam pure vendiderat Domino HAINRICO venerabili Episcopo Brixinensi pro quadam summa pecuniæ ab ipso data & recepta, et dicto monasterio Novecellensi libere donaverat & tradiderat pro remedio animæsuæ dicto Domi-

nus Heinricg Episcopus, sicut Privilegium Donationis & liberæpossessionum ipsius Ecclesiæ Novecellæ continet. Et ego absolute resignavi eandem Curiamet silvam ac eorum pertinentia in manus D. D. Domini Ingrami præpositi et ad altare B. Virginis in eodem loco ad usus et utilitatem fratrum ibi Deo servientium, promittens fincera & bona fide, quòd ex nunc per me vel per meos hæredes et fratres mei nostrosque successores dictummonasteriumnunquammolestabitur aliqua violentia vel juris actione, ipsumque monasterium defendere & tueri in omni foro judiciali spirituali & sæculari. coram quibuscunque Judicibus delegatis, fubdelegatis vel ordinariic, ab omni quæstione faciente vel petente pro eisdem bonis, secundum jurascripta et bonamet præscriptamterræ consuetudinem. Nihilominus etiam promisi, quod ad arbitriumsapientum securitatem & cautionemmeliorem facere debeo de hiis, quæ prædictasunt secundumpossibilitatem juris & meam, quandocunque fuero ab ipío Præpofitovel fuis fuccefforibus requisitus, unacum eis supplicans Domino BRVNONI venerabili Episcopo et Capitulo BRIXINENSI, et Domino MEINHARDO illustri comiti Tyrolensi, ut ista omnia suis sigillis roborarent, ne inposteru aliqua quæflio prædicto monasterio super hiis valeat suscitari, et in fignu possessionis sponte traditæ monasterio prælibato Albertum Cincingarium Civem Brixinensem dedi nuncium inductorem possessionis bonorum eorunde. Huius rei Testes sunt Doming Marquardus () Canonicus Brixinensis et Præpositus S. Mariæ ibidem. item fratres et Canonici Novecelle Domini Chunradus, Hartmang. Fridricg. Ulricg. Otager Petrus Jacobus Albertus Karolus Sacerdotes. Item Dominus Chunradus de Gollenhofen. Doming Hainricus dictus Mvsauge. Dominus Otto Sacerdos de Stuvels, item frater Fridericus

Diaconus, Nicolaus subdiaconus, D. Albèro miles dictus calvus, D. Hiltigrinus miles de uotenheim, et alii quam plures. acta sunt hoc anno Domini M. CC. LXXVIII. Indictione V. in die nativitatis S. Mariæ perpetuæ, et gloriose virginis seliciter amen.

144.

Albert Graf von Tirol bestättigt die, von Rudolf Schurfisen ju Wolfratshausen der Kirche ju Wilthen gemachte Schankung mit ben Kindern ber Kunigunde von Kemnathen.

Innsbruck im J. 1235.

Albertus Dei gratia Comes de Tyrol. Noverint tam primæ ætatis, quam futuræ posteritatis homines, quod Dominus Rudolphus Schurfisen de Vuolfratshusen delegavit in manus nostras Chunegundam filiam Durronis de Chemenaten, sub hac forma, quod cum Chunrado famulo Wilthinensis Ecclesiæ contraheret matrimoniu, et nos dimidium puerorum ab ipsis procreandorum delegavimus in manus Domini Hainrici dicti loci venerabilis Præpositi beato Laurentio in Vsus proprietatem fratrum suorum conservandorum. quoniam autem in talibo factis emergunt fæpius interruptiones, ne in posterum iam dictæverteretur in præjudicium Ecclesiæ, quod dictus Domino Rudolphus Schurfisen factum idem efficeret ad probandu à Domino Hainrico de Piberkar, cuius memorata Chunegundis Cesserat in proprietatem, nos fideiussores exstitimus, et nostro figillo præsens scriptum roboravimus. huius facti testes sunt. Dominus Vuintelo de Andechs, Dominus Zazarius de monte S. Blasii, Doming Hainricus de Mateny, Dominus Hainricus de Summersberg, Dominus Otto de Thaure, Dominus Hainrico Bessarius, hi ministeriales. Vdalricus Halarius. Gottshalchus præpositus de Thail.

Kamerarius de Thaur, Conradus Infpruggarius, Hainricus dictus. Chungarius, et alii quam plures. Acta funt hæc anno Dominicæ Incarnationis MCCXXXV, indictione prima apud Insprugg in Domo Hainrici Hytarii. (Dominus Vintelo de Andechs. II. Zazarius de monte S. Blafii. III. Hainrico de Matrny. IIII. Hainricus de fumersberg. V. Otto de Thaur. VI. Hainricus Bessarius. VII. Vdalricus Halarius. VIII. Gottschalcus Præpositus de Thaur. IX. Chunradus Inspruggarius. X. Hainricus dictus Chungarius. XI. Hainricus Hytarius.)

145.

Albert, Graf von Licol überläßt dem Rlofter Wilthen die Rinder, welche Durrons von Remnaten Tochter mit ihrem dem Rlofter leibeigenen Manne erzeugen wird.

Insbruck v. J. 1235.

Albertus Dei gratia, Comes de Tyrol. Noverint tam primæ ætatis, quam futuræ posteritatis homines, quod dominus Rudolphus Schurfisen de Wolfratshufen. delegavit in manus nostras Chunegundam, filiam Durronis de Kemmaten, sub hac forma, quod cum Conrado famulo Wilthiniensis Ecclesiae contrahere matrimonium et nos dimidium puerorum ab ipsis procreandorum delegavimus in manus domini Hainrici. dicti loci, venerabilis præpositi B. Laurentio in usus proprietatem fratrum suorum conservandorum, quoniam autem in talibus factis emergunt sæpius interruptiones, ne inposteru iam dictæ verteretur in præiudicium Ecclesiæ. Quod dictus Dominus Rudolphus Scharfisen, factum idem efficeret, ad probandum a Domino Henrico de Piberkar, cuius memorata Kunegundis cesserat in proprietatem, nos fideiussores extitimus,

et nostro sigillo præsens scriptum roboravimus. Huius facti Testes sunt, Dominus Wintilo de Andechs, Dominus Lazarius de Monte S. Blassi, Doming Henricus de Matray. Dominus Heinricus de Sumersperch, Dominus Otto de Thaur, Dominus Henricus Bessarius, hiministeriales: Vdalricus Hallarius, Gottschalcus præpositus de Thaur, Camerarius de Thaur, Conradius Insprucharius. Hainricus dictus Chungarius, et allii quam plures. Acta sunt hac anno Dominicæ Incarnationis 1235. Indictione prima, apud Inspruck, in domo Henrici Hutarij.

## 146.

Uebereinkunft zwischen ber Abtiffin Sophie von Sonnenburg und Albert von Rischon über die zwischen ihnen streitigen Guter bes Burchards von Techingen.

um d. J. 1235.

IN Nomine Domini. Ego SOUFYA per dei gratiam Abbatissa in SVNEBURCH Notumesse volumg tampræsentibusquamfuturis, quod Nos jure hæreditario Investivimus Dominum ALBERTUM de Rischón et suos hæredes de bono quod dicitur ALBON. et de Auo quod dicitur Caselle: consilio et in conspectu testium nostri Conventus et Ministerialium. Præsentibus Sacerdotibus Sibotone Capellano. Heinrico Hospitalario. Ottone Viceplebano S. Laurentij. Militibus Wigando Berchtoldo et aliis. Vlrico. Heinrico. Chunrado. Ottone. Richero Morlin. Stephan. Friderich, Perhtoldus Geroldus de Stegen et alii quamplures. Ita quod iudicio et justicia pro eo debeatesse responsura. sicut feudo jure tenetur. Præterea scire volumg. quod controversia quæ vertebatur inter noset ipsum Albertum de bonis Domini Purchardi de Techingen itasedata est coran iudijudicio et Judice Domini Imperatoris quod ei evenit sententiatum de iisdembonis in villa Sancti STEPHANI ipsumhabere proprietaria, et Ecclesiam Sonneburgensem habere insevdata. Hæc ita sirmata. Et nos ne oblivioni tradantur Sigilli nostri munimine roboramus ut nos a suaposteritate et ipse a nostris successoribs sint securi. Huius Testes. Comes Hermannus. Doming Hugo de Touvers Doming Arnoldus de Rodench. Welfspergen. Doming Heinricus et Willehalmus de Ajchach. Vovtsperger Doming Werenbertus de Gerlenstain. Doming Wigandus. Doming Ber — dus et alii quamplures. Actum ad Sanctum LAVRENTIUM coram Judice Hauwardo.

147-

heinrich Bischof von Brixen schenkt ben mindern Orbende Comefiern einen Kirchengrund und Ort gegen die Insel Pauhof ges
legen.

## Briren 10 May 1236.

In nomine Domini Amen. HEINRICVS Dei gratia Brixinensis Ecclesie Episcopus. Presentibuset futuris salutem in perpetuum. Si justis petencium desideriis benignum præbemus assensum et vota XPO devote samulantium, que a rationis tramite non discordant, prosequente opere adinplemus, quia facimo quod debemo, non dubitamus, quin pro hiisterrenis et temporalibo celestia et eterna nobis retributor bonorum omnium largiatur. Eapropter nos Vniversis XPI sidelibus ad quorum noticiam præsentis scripti tenor pervenerit volumus esse notum, quod ad instanciam Venerabilis persone Heinrici majoris Præpositi, ac Capituli Brixinensis, Ministerialiu atque Civium, et ad ipsorum consilium et assensum, fundum Ecclesie atque locum extra Civitatem

hormant Gefch. Inrol 1. 2.

Brixinensem versus insulam que Pâuhôwe appellatur. de novo constructum. ad honorem gloriosæ Virginis MARIE et Beati Francisci, ubi Sorores Converse sub Regula minorum Fratrum constitute Domino famulantur. ab omnium inpeditione et gravamine exhimentes. fine aliquorum contradictione. falvo in omnibus tam spiritualibus quam temporalibus jure Diocesani Episcopi. tradimus libertati, tan locum quam personas ibidem Deo fervientes sub nostra protectione et successorum nostrorum, et specialiter Sanctorum Patronorum nosfrorum CASSYANI Ingenuini et Albvini recipientes, necinaliquo. fi Deo dante locus creverit et persone, alicui um in spiritualibus quam in temporalibus præterquam Episcopo Brixinensi respondere teneantur. Actum Brixine Anno Domiui Millesimo CC.XXXV. Indictione VIII. X. die ineunte Majo.

Albero von Wangen befreyt das Kloster Neuzell von allen gollich gaben bey Bohen, jedoch nur für seine Lebensbedürfnise. Schloß Wangen 10. Dec. 1235.

In Christi nomine pateat universis tam præsentibus quam futuris Hanc paginam inspecturis, quod ego Albero de Wanga provida liberalitate et pia voluntata, ad petitionem quoque Domini Adergitti Episcopi Tridentini, et Domini henrici Præpositi Novæcellensis pro remedio et salute animæ meæ, meique fratnis Berchtoldi dicto præposito et fratribus novecellæ concessi ac induls, quod nec ipsi, nec eorum successores theloneum aut mutam apud Bozanum, vel aliss de proventibus suarum prossessionum sive de vino vel victualibus, quæ ipsi pro necessitate prædictorum fratrum et Ecclesiæ Novecellensis comparaverint, mihi vel meis hæredibus persolvere debeant, aliquando, ita tamen, si ipsorum homines

pro sua utilitate vinu vel alias res emerent; de his ipsi sicut alii homines theoloneum et mutam plenarie persolvere deberent, hujus rei et testamenti testessunt Dominus Henricus præpositus de Wiltina, Dominus Vlricus dictus Pathar monachus in Wiltin. Dominus Gotshalcus de avia, Dominus Berchtoldus de Ebene, Dominus Marchadantus, Conradus de Epiano, Dominus gottschalchus de Gries, Dominus Conradus Morhardus de Bozano et alii quam plures viri boni testimonii et probati, qui omneshuicsacto intersuerunt, et videntes audierunt, hæc autem ut à me, et meis Hæredibus inconcusa perpetuo debeant permanere hancpaginam meo seci sigillo roborari. facta sunt hæc in Castro Wangebelremont. Anno Domini. MCCXXXV.X. die Jovis intrante decembri.

148.

Albert Graf von Tirol fchenkt bem Rlofter Renzell einige Salzs Linfunfte bev Thauer.

Meran 1236.

In Nomine Altissimi Dei nomen. Labitur occulte, fallitq. volatilis ætas, et nihil est velocius annis. ideo utiq. quod agitur à Modernis scribi solet, et scripturæ Commendari, ut ejus adminiculo, et testimonio ad posterorum noticiam deducatur, maximè cum scriptura Contineat sidem rei gestæ, pateat ergo omnibg hominibg tam præsentibg, quam suturis. quod Nobilis, et Illustris Comes Albertus de Tyrol ad honorem Dei. omniumq. sanctoru suorum, et in remedium peccatoru suorum Contulit Monasterie Novacellensium apud Brixinam, Duodecim Carrunculas salis, de salina sua in Thaur singulis annis ante sessous Donnies Baptistæ, aut post 14. diebus inde persolvendas Donnies

minis, et Conventui, Domino Deo inibi servientibg, et Continuas psallentibg Laudes, quod ut ratum Maneat, et sirmum, placuit inde hanc Chartam scribi, et sigillo nostro Consirmari, cum testium adnotatione, Doming Wilhelmg de Velturns, Reimbertus Garro, ulricus Supan, Englmarg Tarrant, Henricg de Meran, Otto de Thaur, Hainricg — — Hainricg Senior Stockeling, Gotshalck præpositus de Thaur, Conradus Scriptor, et alii. Actum Apud Meran A. D. 1236.

## Auszug aus bem Brirneriden Saalbuch. Reuzell 27. Jul. 1252.

In Nomine Sanctæ, et individuæ Trinitatis, Amen. pateat universis tam præsentibus, quam suturis hoe scriptum intuentibus, quod nos fratres de Wanga scilicet Fridericus, et Beroldus provida Liberalitate, nec non pro pia voluntate patris nostri Domini Alberonis etc. hujus rei, et testamenti testes sunt Dominy Hugo Ovenstain, Dominy ulricus, et frater suus de Velturns, puer de Mesche liber de Arche, Dominy Jacobus de Litsthan, Dominy Otto Bavarus, Berchtoldus de Thaniger, Hainricus silius Domini Bonis de Glurns, Conrad silius Domini Antonij, et alii quamplures viri boni etc. acta sunt hæc in Novacella Brixin: Dioc: Anno Domini 1252. post sestum B. Jacobi secundo die,

Friederich von Rodant und Arnold von Schoned bestättigen bie, von ihrem Bater bem Rlofter Reugen gemachten Schanfungen bep Rafen u. f. w.

1. Map 1260.

In nomine Domini Amen. quia summe Circumspectionis studio sirmari debet utilitatis, et honestatis con-

ditio, quam reproboru, et Malignantium Calumniare Nititur, et immutare tradictio, Ego igitur Fridericus de Rodanch notum fieri Cupio universis tam præsentibus, quam futuris fidelibus, quod cum post mortem D. Patris mei per successionem hæreditariam Comiciam in Räsen, et alios Redditus patrimonialiter possiderem, ad suggestionem quorundam suppressa veritatis ferie inductus volebam judicio Contendere cum Ecclesia Novacel: pro terminis Montis, et dictæ Comiciæ de Räsen, Dominus vero Hainricg præpositus ejusdem Monasterii per publica Instrumenta suorum privilegiorum me à conceptu quæstionis indebitæ purè, ac simpliciter revocans distinctis Locis, et vocabulis Coram venerabilibo Domino Alberto præposito, et Hainrico Decano Brixin: reliquisq. Canonicis ejusdem Ecclesiæ præscriptionem suæ donationis, et juris in eodem Monte solenniter demonstravit. scilicet quidquid est desubtus viam publicam in Schömbes ufq. ad fluminis Yfach decurfum. et quidquid est desubtus viam publicam Elues, et inferius usq. ad aquam fluminis prædicti decursum. in Longitudine verò à Loco, qi Dr Orckenloch usq. Chranwit per transversum. Cum Igitur privilegium tam Auctorabile, et solenem, videlicet Hainrici Brixin: Episcopi, et Alberti Illustris Comitis Tyrolensis, nec non piæ Memoriæ Patris mei indecens sit infringere, aut vitiare, sed potius deceat me pro viribus defendere, et donativis propriis ampliare idem Privilegium Cum tenore, et Continentia donationis supradictæ. Ego Fridericus, et Arnoldus de Schönek frater meus Divinæ remunerationis intuitu, et Justitia exigente pro nobis, et pro nostris hæredibg ratam, et firmam in perpetuum habere volumg, præsentium Literaru, ac sigilloru nostroru testimonio roboramus, dantes et supradictas Ecclesiæ Liberam facultatem de Cætero plantandi, et exercendi Culta, et inculta infra terminos præscriptos, quæ suis usibus suerint. Hujus rei testes sunt Albertus summus præpositus, Hainricus Decanus, Conradus Dictus de Ryschon, udalricus Suppanus, Fridericus Lithus otager Canonici Brixin: Merbatho sacerdos, Hartmanus hospiter, Wilhelmus, et Hainricus de Aycha, Cholhous dictus Lithus, Otto de Schönegg, et Hainricus de Marcha Milites. Hainricus Stamphart miles, Fridericus de Phasse, Gregorius, et alii quamplures. Acta sunt hæc 1260. indictione 3. in die Apostolorum Philippi, et Jacobi.

Bruno Bischof von Briren, Meinhard, und Albert von Evrol, dann Ulrich von Taufers ertheilen dem Kloster zu Neuzell die Immunität bep tunftigen zwischen ihnen ausbrechenden Kriegen. Neuzell 11. July 1271.

Nos Bruno Dei gratia Ecclesiæ Brixin: Episcopus, et Nos Meinhardus, et Albertus eadem gratia Comites Tyrolis et Goritie, et Udalricus nobilis de Tauvers universis presentem pagina inspicientibus tam presentibo, quam futuris tenore presentium Cupimus esse Manifestum, quod nos recognoscentes multa dampna, et gravamina Ecclesie Novacel: gwerarū tempore imminentia, et sepius illata, tante Ruine compatiendo, deliberato sano Confilio, taliter statuimo, ut si quando aliqua pericula, vel gwere deinceps orte fuerint inter nos utrinq. scilicet Episcopu, et Comites, et Tauversenses, nunquam vos Ministeriales, et qualescunq. homines nobis subjecti, quamquam personarum, vel quidquam rerum ad Ecclesiam Novacel: pertinentium infra Clausuras portarum, et septa Murorum, et sepium prorsus invadere, aut offendere non presumatis, et si Contra per aliquem vestrum at-

temptatum fuerit, ex nunc Divinis Carere vos, et familiam vestram. et sententia Excomunicationis innodatos judicamus, tamdiu, quousq. Ecclesie memorate pro tali immunitate in integrum fuerit satisfactum, et medio tempore ubicunq. vos personaliter transire vel manere Continget in ipsis Locis, tantum tempore veftre mansionis divina sint suspensa, sed post fatisfactionem plenariam Illatorum Prelatus Novacel: habebit Auctoritatem hac sententia Constrictos absolvendi, et sacramentis Ecclefie restituendi. Quicung. vero Ministerialium Contra idem statutum nostrum, et immunitatem Ecclesie Memorate aliquid attemptare presumpserint, omnia predia, que proprietatis jure possident, et omnia feoda, quibus ab Episcopatu, et a Comitibo noscuntur infeodati, feodorū Dominis absolute vacabunt. Nihilomino tamen vinculo Excomunicationis, et suspensionis Divinoru, ficut supradictum est, subjacebunt. Ad hanc igitur concessionem Ecclefie Novacel. perpetualiter confervandam, paginam presentem sigilloru omnium nostroru fuprascriptoru munimine roboramus. Acta sunt hec apud Novacellam Anno MCCLXXI. indictione XIV. V. Idus Julij, quod Martirologio inscribitur trans--latio S. Benedicti.

Meinhard Graf von Tirol ic. bestättiget dem Rloster Neuzell die Schankungen seines Gropvaters ben Rafen ic.
Mublbach 7. Jun. 1279.

In Christi nomine Amen. Nos Meinhardy Comes Tirolensis, et Goritie, tenore presentium Considermur, nos vidisse, audivisse, ac etiam approbasse Privilegium donationis Avi nostri Alberti pie Memorie Comitis Tirolens. quod Ecclesie Novacel: ob remedium anime sue indulgere curavit, sicut vidimus non rasum, non Cancellatu, nec in aliqua sui parte vitia-

tum imo irreprehenfibili tenore Continens, que promi. fimus in hec verba. In Christi Nomine Amen. Innotescat omnibo tam præfentibus, quam futuris, quod annuente, Consentiente volente Venerabili Episcopo Brixin: Hainrico, Nobilis, ac Illustris Comes Albertus Tirolenfis, et Advocatus, ad Monasterium dedit, contulit, donavit, quidquid idem Monasterium, et homines ipsius excoluerint, plantaverint, innovaverint in agris, in vineis, in pratis, et in omnibo aliis Novalibo Montis, et Comitiæ de Räsen, Domino Arnoldo de Rodanch, qui eandem Comitiam a prefato Comite habuit in fœudum, consentiente, simula, tota commitate prememorati montis divitum, pauperum, Nobilit, et Ignobilium, Militum, Rusticoru omnimodum confensum prebente. Hi sunt termini prememorate Donationis: scilicet quidquid est desubtus viam publicam in Schömbes usg. ad fluminis Yfach decursum, scilicet Orckenloch, et quidquid est desubtus Elves usq. Chranwit. et inferius usq. ad aquam fluminis predicti. quis autem Apponat, temptet, presumat hoc postmodum inficiari, aut infringere, vel gravare in predictis terminis Contra progenitoru nostrorum, et nostre donationis effectum, imponendo Cultas herbergas, fleuras, angarias, vel onera Muroru, Lapidum, Calcis, hedificioru, vel Lignorum, vel trahendo aliquem de predictis terminis, vel de familia Ecclesie ad Judici. um extra Claustrum, prememoratoru Dominoru sigilla placuit ad hanc paginam apponi. Nos vero Dictus Meinhardus Comes pie devotionis affectu Novacel: Ecclesiam prosequi cupientes, ipsi omnia, que in prenotato Privilegio beneficia donationum, et libertatum generaliter, aut specialiter sunt expressa, cum ipso Privilegio promittimo, statuimo, et Mandamus inviolabiliter observanda approbantes, renovantes, ratificantes, et confirmantes tenore presentium, et sigilli Nostri Munimine, nec non nominibg testium privilegium sepe dictum. Testes Hainricus de Rottenburg,
Jacobus de Rysenech, Hainricg Auvenstainer, Jacobg
de Castro S. Michahelis, Fridericg de Rodanch, Fridericus et Reinbertus de Schönech, et alii quamplures.
Datum, et Actum apud Milbach Anno MCCL.XXIX.
indictione VII. septimo intrante Junio.

Eine abnliche Bestättigung von Otto, Ludwig, und heinrich hers jogen ju Karnthen und Grafen ju Tyrol. Sterzingen 18. Aug. 1302.

Otto, Ludovicus, et Hainricus Dei gratia Duces Carinthiæ, Comites Goritiæ, et Tyrolis Aquilegens: Trident: et Brixin: Ecclesiaru Advocati Marschaleo, sive Marstallario suo, qui nunc est, vel pro tempore fuerit, gratiam suam. Cam Monasterium Novacel: propè Brixinam hanc gratiam, et libertate nostris progenitoribg habeat videlicet recolendæ memoriæ Comite Alberto Proavo nostro, nec non Duce Meinhardo genitore nostro, ut bona, et homines ipsius Ecclesiæ infra subscripta Loca jacentia Libera sint, et foluta ab omnium impositione, sive exactione herbergarum, five chuppularu et aliaru quarumlibet angariaru. Mandamus vobis sub obtentu nostræ gratiæ firmiter injungendo, quateng eadem bona infra scripta, quæcunq. ad Loca illa veneritis non debeatis gravare chuppulis, five pabulationibo aliquibus ficut indignationem Nostra volueritis evitare. Termini. u. prædiorum, quibus hujusmodi Libertas Concessa est, sunt isti, Quidquid est desubtus viam publicam in Tshaues usq. ad fluvium Ysarchum scilicet OrckenLoch; et quidquid est desubtus Elues usq. Chranwit, et deinde

inferius usq. ad fluvium pnotatum, et bona, ac homines ipsius Ecclesiæ in Monte Ryol, et sub ipso Monte à Rivo, qui dicitur Clausnerpach asq. ad pontem holzprugg vulgariter nominatum, et Curia sita juxta stuuels in Brixina, quam Colit Murator S. Nicolai Cum suis pertinentiis. Datum apud Sterzingen Anno Domini 1302. die 18. Augusti indictione 15.

149.

Meinhard Graf von Gorg und Istrien investitirt ben Grafen Abert von Tirol mit den tarnthnerischen und aquileitschen Leben.

20. Octob. 1237.

In nomine Sancte et individue trinitatis amen. Notum fit universis crifti fidelibus presentibus et futuris presentem paginam intuentibus, quod illustris comes Meinhardus Goricie ac Ystrie et aduocatus Aquilegiensis ecclesie infeudavit legittime focerum fuum preclarum comitem Albertum de Tyrol. omnibus feudis suis quibus infeudatus est a domino Patriarcka Aquilegiensis ecclesie et a nobili duce Karinthye Bernhardo quesitis et non quesitis. ubicunque constitutis. Jam dictus igitur comes Meinhardus dedit nuncios subscriptos comiti Tyrolenfi ad intromittendum se in possessionem feudorum premissorum. scilicet. dominum Hainricum de Welfsperch. Dominum Wlricum de Rifenberc, dominum Hainricum de Lunz castellanum, et ut hec irreuocata permaneant, presentem pagina utriusque sigilli munimine roborari decreverunt. Hec autē acta funt aput Patriarkdorf in estuario Eberhardi plebani eiusdem loci. Anno domini Millesimo CC. XXX.VII. III Kalendas Octobris Indictione decima. Huius rei testes funt. dominus Leonhardus de schönenberc, dominus

Leo plebanus de Matrey. dominus Syboto plebanus de lowant. dominus Eberhardus plebanus de lunz dominus Amelricus et dominus Hermannus (acerdotes. Rubertus scolasticus, dominus Viricus de Rifenberc, dominus Hainricus de Welfsperch. dominus Cholo et dominus Volkerus fratres de Vlahsperc. dominus Hainricus de Coro. dominus Hainricus et dominus Fridericus de lunz. dominus Hainricus de Gesiez. dominus Albertus de Vge. Otto welf. dominus Jacobus de Sumersperc. dominus Hainricus de Guvedûn. dominus Rubertus Mosouge. dominus Chunradus et dominus Chuno fratres. dominus Hârtwicus pincerna. Cives in lunz. dominus Rutlebus. dominus Chofmannus. dominus Hilt-. prandus. dominus Leo. dominus Perhtoldus. dominus Dipoldus. Fridericus de Lowant. Pertoldus Patriarcha et alii quam plures.

150.

Bifchof Albert von Trient ertheilt bem heinrich von Afolengo und Konrad von Greifenstein bie Investitur mit ber Gerichtsbarteit ju Bogen.

Boben 3. Aug. 1238.

Anno Dni Millo. C.C.XXXVIII ind.º XI. die martis III intrante Augusto in pertinentia Bozani in domo hospital Domus teotonicor in Bozano. in pres. dni E. et C. de Winecco dni E. de avia. dni Ulschaci. Dni Ulrici Barbarij. Dni Rf. et H. atq. R. fratrum de Rosenpach. H. de Griffenstain. Simonis et aliorum tt. Ibique Dnus Al. Sac. Trident. eccle epus dicens sue casadi conferre et utile fore investivit dominos henricum de Aselengo et conradu de Griffenstain de justicia Bozani Integrali secundum quod ad eam pertinet. salvo jure

gastaldie Ernesti cum omni jure ratione et actione secundu quod visus fuit habere et tenere Dnus G. de Winecco. uti de ceteo ipse Dnus ulricus et conradus habebant et tenebant ipsam justitiariam dicti Burgi Bozani intus et foris usq. ad proximum festum S. Genasij, et de medietate ad unum annum et plus ad voluntatem ipsius Dni episi non dando de ea ipsi Dno epo vel aliquo suo successori aliquid de ipsa justicieria et contulit in eos plenum jus et potestatem jus faciendi de omni eo quod quondam alij sui justiciarij soliti erant facere et banos accipiendi et omnia alia servitia honorifice que ad ipsam justiciariam de jure spectare debent, promisit etiā ipse dnus epus per se suosque successores ipsis Dno Ulrico et conrado ipsam gastaldiam sive justiciariam integraliter prout ei contulerat deffendere et warentare ab omni homine cum ratione sub ijpotee. rerum sui epatus. et dedit eis licentia sua anctoritate tenutam intrandi vel non et Hanricum de Griffenstain quod ducat in tenutam et precipiat burgensibus Bozani omnibus cuilibet in pen. C lib. ver. que ipsis justitiarlis adstare et ab eis rationem accipere et facere debeant nulla ratione vel interdicto secularis potestatis contraveniente. hoc facto suprascripti dnus Ulricus et Conradus sub petite. fidelitatis quam fecerant ipsi dno Epo promiserunt fide data in manibus ipsius Epi. quod recte bona fide sine fraude justitiam inter ipsos burgenses facient et recte secundu eorum posse juxta justicieriam usq. ad predictu terminum tractabunt.

Ego trident. Sac. Pal. not. de licentia et auctoritate Vener. pris dni H. dei ac sedis apostolice gratia epi Tridenti hoc suprasptum instrumentum ex in breviaturis qm Jacobi not. de Bozano traxi et in publicam formam reduxi fideliter legaliter nihil addens vel diminuens quod sensum vel sententiam mutet meum fignum apposui et me subscripsi.

151.

Albert Bischof von Trient verleiht dem tilrich von Saselberg bie Juvestitur mit ber Gerichtsbarteit auf dem Ritten.
Bogen 9. Aug. 1238. (Erient. Arch.)

Anno Dni Millo C.C.XXXVIII. ind.º XI die lune VIIII, intrante augusto in pertinentia Bozani in camera domus hospitalis teutonicorum in Bozano. in presa dni conradi de Winecco doni C. de avia, dni C. et H. fratrum de Griffenstain Wernardi de Wineco, dni Hanrici Capellani dni epi Dni ulrici capellani de furmiano. ganti et aliorum tt. Ibiq. dnus Hl. dei ga Tridentine ecclesie ad utilitateme Casedei et sui Epatus per se suosq. successores investivit Dnum Ulricum de Hazelpergo de gastaldia illa totale quod et quas habebat dnus ernestus prepositus dicti dni Episcopi super ritena, et in partibus illius hinc ad proximu festum Sancti michaelis et deinde ad unum and explendum uti de cetero dictus dnus ulricus habeat et teneat istam gastaldiam totam cum omni suo jure rationibus et actionibus et cum omnibus suis redditibus honore et dictrictu cum locatione et dislocatione dando de pd.a gastaldia idem Dnus Ulricus ipsi dno Epo vel suo certo nuncio vel ubicumq, ordinaverit dictas fruges et redditus dicte Casa Dei, et epatus omni anno in festo S. Martini et contulit in eum plenum jus et potestatem jus et rationem faciendi de omni eo quod qui dnus ernestus et alij sui prepositi soliti erant facere et banos et alia servicia accipere et imponendo, et disponendo et in omnibus alijs negotijs et fictis qui ad ipsam gastaldia pertinent et expectarent, promisit quoque dictus dus

albertus per se suosq. successores dicto domino Ulrico dictam Gastaldiam ei et suis heredibus usque ad predictum terminum deffendere et warentare cum ratione..... epatus sui. et dedit ei dnu E. de Avia ad dandam tenutam — pro qua Investitura dicte gastaldie predictus dnus Ulricus Alsberg promisit et convenit per stipulationem omniu suorum bonorum et ad sac. S. Ewagnel juravit dare solvere d.º Dno Epo vel suo certo nuntio vel cui dare fecerit C. Lib. den. Ver. in proximo festo San. Michael. et in proximo festo S. Martini totas fruges et redditus dicte gastaldie nulla ratione conveniente omni ratione remota stipulationi subnixa.

Ego trident Sac. Pal. Not. de licentia et auctoritate Ven. pns dni H. Dei ac Sedis apostolice ga Epi Trident hoc suprasptum instrumentu ex in breviaturis qm Jacobi not. de Bozano traxi, et in publicam formam reduxi fideliter legaliter nihil addens vel diminuens quod sensum vel sententia mutat meum signum apposui et me subscripsi.

152.

Anno Dni 1238. Ind.º 11. die Martis 7. intrante Septembri in Bozano, apud Albarum ad Ecclesiam Plebis Sanctæ Mariæ, in præsentia Dni Husi Canonici de Tridento, D. G. de Grias, Magci Bonomi Medici, Dni Comitis de Winecho, Dni SX. de Rosembach, Dni Ulrici

Berthold Tarant von Cirol, ladet als Bevollmächtigter Kaifer Fridrichs, in ber Streitsache bes Grafen zu Nago wider Martin Brufer und Johann Wandril, beibe Partheven vor sein Gericht unter den Alberbaum vor Unfrer Liebfranenkirche zu Bogen.

<sup>7.</sup> Sept. 1238. ju Bogen. (Tribentinisches Archiv.)

Vicarij de Tyrol, Dni Albertini, et Bertoleti fratrum Volrici Laoseleni, Bertoldi Notarij, Wichelini spat. f f de Nacu, Bonincontri, et aliorum testium. Ibique Dnus Bertoldus Tarantus de Tyrol, Delegatus Domini Imperatoris statuit terminum Comiti de Nacu pti ex una parte, et Oberto Not.º Procuratori Dni Martini Bruserij, et Joannis de Wandrilio ex altera, cum voluntate utriusque partium hinc ad proximam Diem Lune, et deinde ad XV. dies, ut sint illa die Bozano Coram eo in prædicto Loco, et quod quilibet ibi habeat suum sapientem, ad præcedendum in causa.

Ego Tridentinus Sac. Palat. Not.us

153.

Schweichard von Reichenberg verlauft bem Grafen Albert von Lirol bas Schloß Erafp und andere Guter.

Bep Prut 5. Nov. 1239.

In nomine Altissimi Domini. Eis quæ fignt à modernis, novercari folet posteritas, nisi scripto præcaveantur: Vnde scribi placuit conventionem, et concordantiam Dni Alberti Illustris Comitis de Tyrol. et Schwickeri de Reichenberg, super Castro de Traspes. videlicet ipse dictus Schwicherus, vendidit dictum Cafrum Dno Comiti pro recto feudo suo, et hæreditario, cum vigiliis, et viis, introitibus, et exitibus ejusdem Castri, et sic idem defensor suus debet esse, contra omnem hominem inter omnes homines suos proprios, et feudales, nominatim XXXVIII conjugales seu coniugatos, în quibus Maritus vel uxor fua vel fuus, et nominatim IXXXIII homines, in quibus unam vel duas vel tres vel quatuor habet partes. Ad hæc omnia bona fua allodia et feudalia, nominatim ad nongenta Schot, minus XI. Schot, ita ut unus modius frugum

cedat pro duobus Schot, et duæ oves cedant pro 5 Schot, et unum brachium grisei panni pro uno Schot, hæc omnia supradicta tam in hominibo, quam possessionibus aliis quæsitis, et inquirendis inter pontem Martini, et pontem Altu et quidquid habet in Valle Engedina, exceptis duobus Servis, Vlrico, et Saracino vendidit, et dedit uice, atque iure legitimæ venditionis Dno Comiti pro sexcentis marcis, ad pondus Tridentinum, et argenti tridentini, vel X. 16. Veron: pro marca, et defensor suus et hæredum suorum dehet esse in omni loco, et tempore contra omnem hominem spiritualem, et secularem, et quicquid melius, et cautius visu fuerit Dno Comiti ad Conservationem istius venitionis, et cautelæ fibi et hæredibus fuis profuturam, Swicher facere tenetur, et debet bona fide, ficut fortig et melius potest. Huic pacto est adjectum. quod X. marcæ argenti cedant pro una marca rituum, et si minus vel plus fuerit in illis nongentis Schot. tanto minus vel plus erit in argento. Idem erit in illis XXXVIII conjugatis hominibus, et si in illis lXXXIII hominibus plures vel pauciores erunt pro arbitrio Dni Eberhardi de Starchenberch, et D. Taranti, et Chunonis junioris, et P. Schalelini erit minuere vel augere in argento. In ista supradicta venditione, non est jus vice dominatus, et feudum hominu Swicheri. De Illis sexcentis Marcis datæ sunt ad mang CC. marcæ, et à festo sancti Andreæ ad annum dari debent CC. marcæ. Item ab illo termino ad alium annum, aliæ refiduæ CC. marcæ: in quibus quadringentis marcis se obligaverunt obsides D. Tarantus, Dnus Ecelo de Schengels, R. de Malles, P. Schaleling, F. de Sluse, Chuno Junior de Laudech, M. de Nuders. G. de Starchenberch. O. de Schrovenstain, et C. frater ipsius, ita ut si præfata pecunia non dabitur in dictis terminis, ipsi inintrabunt in forum Merani, non inde exituri præcipue de nocte, ni debita falutio fiat. Et si Dous Comes non esset, quod Deus avertat, nihilo minus ipsi facere tenentur, nec à Swichero debent commoneri se ad assignandum. Vt autem dicta solutio fiat in denominatis terminis Schwichero et filio suo, et si ipsi non essent, hæredibus, ad quos legitime devolvitur, illi X obfides dabunt fidem fuam in manus infius Swicheri et fratrum de Swangao. Heinrici et Hiltipolti et Engelmari Taranti. Vt autem omnia supradicta conserventur inconvulfa. placuit ea scribi, et figillis Dni Comitis et Swicheri corroborari cum Testium appositione, qui funt omnes supra nominati, et Comes Hainricus de Hertenberch, Witilo de Taur, Lazarius de monte Sancti Blasij, Vlricus de Vellenberch, Hermannus de Snattenhusen, Albertus Gralle, E. Pasaganus, O. de Etinsloch, Chuno senior de Laudech, Witigo de Pach. H. de Pernech, Ch. Mihsel. Griffo de Fragenstein, Ch. de Nuders, Ch. et Fridericus Scriptores, et alij quam plures. Actum apud Bruttes, Anno Domini Millesimo Ducentesimo, Tricesimo nono, quinto die intrante Mense Novembris.

154.

Sodoger von Titus, Podesta ju Trient, ertheilt dem Bonifag von Bolono bie Berwilligung bas Schlof Turani ju erbauen und ju befestigen.

Erient 27. April 1240. (Erient. Ard.)

Ano Dni Millmo ducentesmo quadragesimo ind, e tertia decima die veneris quarto exete apil. in camera pal. epatus tridenti in prestia dni Oderici de Beseno. dni Jordani judicis. dni aldrigeti de Castrobarcho. aicheboni. et conzelmi de defuello. rogatorum testium. dnus so-

hormanr Gefch. Tyrols I. 2.

degerius de tito de imperiali mandato in civitate et epatu Tridenti potestas et ancianus. quia vidit et cognovit quod bonifacinus de Bolono erat fidelis dni Imp. et stabat apud perfidos brixienses inimicos et banitos Imperij et per ipsos quamdam domum fortitudinis quam ibidem habebat dejecta fuerat et destructa nec ibidem in illis partibus poterat conmorari timore ipsorum nisi aliquam haberet fortitudinem dedit verbum et licentiam eidem bonifacino edificandi et levandi castrum turani scilicet Dossum turani ubi dicitur Castrum cui coheret a mane et meridie flumen a sero tera hominum de turano. Ita quod Bonifacinus illud ad voluntatem suam valeat et possit levare et edificare et quidquid fortitudinis voluerit facere et illud habere et tenere sine contradictione et inquietatione alicujus persone. Ita tamen quod castrum illud in pace et in wern epatui tridentino scilicet Epo vel pot, quibus pro temporibus fuerit sit apertum pro negotijs epatus et quociens illud fuerit negociā sedatum illud Castrum sive fortitudinem in dictum bonifacinum vel ejus heredes debet restitui.

Ego matheus de placencia Sac. Pal. not.s interfui et rogatus scripsi,

<sup>155.</sup> 

Wieberlosung ber, an die Gebruber Frepe zn Wangen, von dem Hochstift und der Stadt Trient verpfändeten Guter zu Tramin-16. October 1241. zu Trient. (Trientner Archiv.)

In nomine Dei Æterni. Anno ejusdem Nativitatis 1241, Ind.º 14. Die 16 Octobris. Tridenti, in Palatio Epatus, præsentibus Dnis Odolrico Pezaco Trident. Arcid., Magro Bononio Ancio, Canonicis Trident., Barthæo de Alba, Imp. is Curiæ Jud., et Assess., Dni Sedegorij

de Tito, Pot. Triden. Wilelmo Potestati Ripæ. Matheo Milete Potestatis Trident. Genselmo Archebono, Trentino, Rubeo, Odolrico de Sejano, Hermano. Alberto, Ventura de Po, Nicolao de Sejano, Jacobo de Stinico Not.º Pot. Tridenti, Oluradino Not.º rogatis, et adhibitis vocatis, et alij. Dnus Herwotus frater Dni libardi de obertuncio, nuntius, et Procurator Dominorum Federici, et Berali fratrum de Wanga filiorum quondn. Dni Alberonis, sicut per Instrumentum publicum manu Montenarij Notarij facto liquido aparebat. cujus tenor talis est erat: Anno Donice nativitatis Domini nostri Jesu Cristi 1241. Ind.º 14, die Dominico 13, intrante octobri in Castro de Wangabel retinuit. in præsentia Dni Ottonis Pfafelini de Firmiano, et Delaidi filij qm Delaidi medici, et Guanci Pfafi filij Dni Libardi de Obertunice, et Conradi filij Conradi officiarij Dni Berali, et aliorum ad hoc rogatorum testium. Ibique Dnus Fridericus, et Beralus fratres de Wanga filij qm Dnis Alberonis constituerunt Dnum Herwordum fratrem Doni Hebardi de Obertuncio præsentem certum Nuncium, et procuratorem in refutando Dno Episco, et Canonicis Triden., et Civitas Tridenti pignorationes ommnes, quas ipsi fratres filij Dni Alberonis habebant vel visi erant habere in treminis, et suis pertinentijs, et in clamandum se solutum ab eis Dono Episcopo, et Civibus Trident, de ipso debito, pro quo ipsa pignoratio, sive pignorationes stabant, si ipse Dans Herbotus voluerit, et generaliter in faciendo de ipsa pignoratione. vel pignorationibus de Tremuno super totum quidquid ipse Dnus Herbotus facere voluerit, et quidquid in hijs omnibus, vel circa ijs esset necessaria facere faciendo promittentes per stipulationem ipsi Dni Fridericus, et Beralus fratres sibi Domino Herboto quidquid ipse Dnus Herbotus de ipsis

pignorationibus, et de fictis omnibus fecerit seu dixerit, firmum, et ratum habere, et judicatum solvi sub bypotheca fuarum rerum. Ego Montanarius D. Friderici Romanorum Imp. 115 Not. 115

156

Bijchof Egno von Brixen und Graf Albert von Lirol vereinigen fich über bie Investitur ben bem Schlosse Reifened.
Sterzingen 3. Matz 1243.

In nomine Domini Notum sit universis omnibus, tam presentibus, quam futuris hanc paginam inspecturis; quod Venerabilis Egeno dei gracia Brixinensis electus pro Se, et pro suo episcopatu, et pro suis Successoribus, Dominum Albertum Comitem de Tyrol de omni, et toto suo jure, racione, et accione, lite, et questione, et iurisdiccione, quas ipse dominus electus Brixinensis, vel sui antecessores haberent, et habebant, aut habere possint, versus ipsum dominum Comitem pro facto Castri de Reifeneke, quod jacet in Wibetal, et insuper ipsum dominum Comitem Albertum de ipso Castro Reifeneke ad rectum feudum investivit, et infeudavit. Et dictus dominus Comes Albertus ibi in continenti dominum Berhtoldum Troutsunum de ipso Castro Reifeneke ad rectum feudum investivit, et infeudavit. Insuper dictus dominus Egeno venerabilis Brixinensis electus pro Se, et pro Suo Episcopatu Brixinensi dixit se bene foere solutum a dicto domino Alberto Comite de Tyrol de illis Septingentis marcis argenti, quas ipse dominus Comes Albertus ipsi domino Brixinensi electo dare debebat pro concordia facta inter ipsos tempore illo, et promisit ipse dominus electus dicto domino Comiti reddere omnia instrumenta vel privilegia inde pro ipsa pecunia facta. Et si ali-

quod instrumentum vel privilegium super hoc aliquo tempore inveniretur pro ipso debito, quod tunc sit cassum, et vanum, et nullius sit valoris vel momenti. Hujus rei testes dominus Heinricus Tarantus Decanus Brixinensis. dominus Heinricus de Niuwenburch canonicus Brixinensis, dominus Comes Vlricus de Vltimis, dominus Swikerus de Montalbano, dominus Arnoldus de Rodanchen, dominus Wernherus de Schenchenberch, dominus Willialmus de Aychach, dominus Eberhardus de sabiona, dominus Nicolaus de Castrorubto. dominus Albertus de Voitesperch, dominus Heinricus de Anras, dominus Berhtoldus et dominus Otakerus de Nuuenburch, dominus Heinricus de Welfesperch, et dominus Otto Welfus eins frater, dominus Heinricus de Boymunt, dominus Wolferus de Twingenberch, dominus Heinricus de Mattaray, dominus Heinricus de cuvedoun, et alii quamplures.

Actum in Stercingen. Anno domini MCCXLIII. Indict. prima. die Martis III, Intrante Marcio.

157.

Die Grafen von Eppan verpflichten fich eidlich, bem Bischof Egno von Briren die Schlöffer Konigeberg und Nach zu übergeben, und leisten zugleich Berzicht auf die Erbschaft bes Grafen von Ulten. Sterzing. 14. May 1248.

Die Jovis quarto decimo intrante Madio, in domo Hospitali S. Mariæ Stercenge. In præsentia dominorum Virici Nobilis de Tuvers, D. Arnoldi de Rodnich, Heberhardi de Sabiona, Henrici, et Wilielmi fratrum de Aichach, Virici de Resne, Henrici dicti Mulrappi de Castelrupto, Merbotonis diaconi, et Henrici de Morit. Ibique Domini Comites de Epiano promiserunt et juraverunt ad Sancta dei Evangelia re-

fignare et dare Domino Episcopo Egnoni Brixina, Castrum Chunisperch cum omnibus pertinentibus, et Castrum Fatz cum omnibus pertinentibus, quod est in Ananea: quæ in animam et fidem eoru dimisit, quandocunque prædictus Dnus Episcopus Egno voluerit vel petierit, fine aliqua mora assignare prædicta Castra cum omnibo pertinentibus. Et si prædicti Comites de Epiano non designaverint, vel violaverint sidem eorum, ipsi prædicti Comites de Piano sunt perjuri, et omnia bona eorum mobilia et immobilia, et allodia five feuda, quatenus habent ab Episcopatu Brixinensi, et Tridentino, solute et libere cedunt Domino Episcopo Egnoni: Et Domini Comites de Epiano renunciant omnia sua jura, quatenus expectant de Hæreditate et allodiorum, et feudorum Domini Comitis VIrici de VItimis. fimiliter milites comitum de Piano, videlicet Liebhardus de Chalteren, et Vlricus dictus Mulech etc. de Serentein juraverunt ad Sancta dei Evangelia, quod prædicti Comites de Piano ratum, et firmum tenerent Sacramentü eorum. fimiliter et Dnus Viricg de Vitimis comes promisit et laudavit, - (hic aliqua desiderantur: supplendu forte ita: quod, si Georgius,) - et Fridericus de Piano violaverint Sacramenta eorum, quod non redderent Domino Episcopo Egnoni. Sæpedicta Castra Chunichsperg et Farz cum omnibus pertinentiis etcæ.

Acta funt hæc. A. D. 1248. Ind. 6. Secunda Idus Madi.

158.

Betenntniß Grafen Albrechts von Tirol, das Schloß Torro und bie Bogteisteuer im Trientnerischen Bisthum und Begirt, von Neuhaus bis Poutalt, im Lägerthal, Nonsberg und Nago, als Leben vom Hochstift zu besithen.

1251. 13. Sept. ju Reuhaus. (Aus dem tribentinischen Archiv).

MCCLI. Ind. no 9. Die Martis 12. exeunte septembri, et apud Domum novam Dni Comitis Tyrolis. in præstia Dni Odolrici Præpositi sancti Michaelis, Dni Oluradini de Cagno, Moeliti de Teseno, Volferij de Tienberg, Gandeli de Tridento Dni Henrici de Cagno Can.ci, et aliorum. Ad postulationem Dni Egenonis, Dei gratia Epis.i Tridenti, Dnus Adelpretus Comes Tyrolen, dixit, et confessus fuit, quod habebat, et tenebat in feodum ab Epatu Triden, salariam de Torro, et Castrum, et quidquid habet, et reddit omni anno M. M. M. marcas, et habet per Epatum, et Ducatum Trident. a Domo nova usq. ad ponte altum, et per Annaniam, et per Nacum, et per Vallem Lagarinam, et per totum Epatum Trident, et bene valet 20000 Lib., et bene considerando habet bena tertium Mansum tam de ill. dedit in feodum.

Ego Martinus Sac. Pal. Not. us

159.

Rivrand von Arto sest den Sodoger von Tyto in den Besit aller, von ihm besessenen, Rechte in Saon, Tioni, Boni, und Rans dena.

Wom 18. Map 1253.

Die Dominico quarto decimo exeunte Madio In domo Dni Sedegerii de Tito, presentibus Dnis Cognecucito de Campo, Pellegrino de Beseno, Boninsigna Dni Ai-

cheboni, atque Petro notario de Magnono Testibus et aliis. Ibique Dnus Riprandus de Arco quondam Dni Odorici de Arco fecit, constituit, et ordinavit Dnos Bertoldum filium Domini Bertoldi de Trilaco, Nicolaum Metifogum absentes suos certos nuncios, et procuratores, et unumquemque infolidum ad inducendum, et ponendum Dnos Sedegerium de Thito, vel eig procuratorem Bertolomeum de Pizerria intenutam et corporalem possessionem vel quasi de omni et toto eo, quod ipse dominus Riprandus habebat, et visum erat habere in Saono superiori, et in Saono inferiori, et inpertinentiis predictarum villarum, que ville jacent in plebatu Blegi juxta Sarcham, et montem Duroni, et de omni, et toto eo, quod habebat, et visum erat habere in toto plebatu Teioni, et in toto plebatu Boni, et in toto plebatu Condini, et in toto plebatu Randene, excepto eo, quod ipse Dominus Riprandus habet, cum Confaloneriis de Brixia tam de Decimis, quam de Terris, et affictibus, Vassallis, et juribus Vassallorum, famulorum, Romanis, liberis, hominibus de Placito, et districtu, et de omni jurisdicione, quam habebat, et visum erat habere in dictis plebatibus, et hominibas illorum plebatuum, et generaliter de omni, et toto eo, quod ipse dnus Riprandus habebat, et vifum erat habere, et possidere vel quasi in predictis plebatibus, tam in montibus, quam in planiciis, capulis, pascuis, piscacionibus, et aquarum ductibus, Juribus, actionibus, et in denunciando, et dicendo, ac precipiendo hominibus predictorum plebatuum, nt de cetero ipsi Dno Sedegerio tenere, et respondere debeant de omni eo, quod huc usque ipfi Dno Riprando dare, et reddere tenebantur, et consueti erant, quod omnia ista prefactus Dnus Riprandus eidem Dno Sedegerio in feudum dederat, contulerat. Promisit quoque iam dictus Riprandus mihi infrascripto notario vice, et nomine dictorum procuratorum stipulanti, quidquid ipsi procuratores ambo, vel unus illorum dixerit,
et secerit, in omnibus, et singulis predictorum, et in
omnibus, que circa predicta fuerint utilia, et necessaria, se ratum, et sirmum habere, et tenere, et judicatum solvi sub obligatione bonoru suorum.

Anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo Tercio. Indicione undecima.

Ego Bonaventura filius quondam Alberti de Musto Domini Friderici Secundi Romanorum Imperatoris Notarig interfui, registravi, et scripsi.

160.

Bischof Egno von Trient investitirt den Grafen Albert von Tirol mit den, pormals von dem Grafen Ulrich von Ulten beseffenen Leben. Schloß Tprol 15ten Jul. 1253.

Anno Domini Millesimo Ducentesimo quinquagesimo tertio, Ind.º undecima, die Martis quinto decimo, intrante Julio, in Castro Tyrol, ante Capellam, in pntia D. D. Comitis Conradi de Chirchperg, Rodegerij sui militis, Henrici Decani Brixinensis, Wernerii præpositi Augens, Conradi Capellani Dni Episcopi Tridentini. Henrici Scribæ ipsius Dni Episcopi, Magistri Balthasaris Medici, Ulsalchi de Bolzano, Randoldi de nova Domo, Federici Scribæ Domini Comitis Tyrolis, Calochi de Rovina, Altomi filii Palnerii, Henrici Pralanti, Ulrici de Velturnes, Henrici lonturii, Ludovici Caniparii de Tyrol, Wernerii de Tablato, Rolfradi sui fratris. Conradi de Etisloch, et aliorum testium ad hoc specialiter rogatorum Ibique Dnus Egno Dei gratia Episcopus Tridentinus ad rectum, et honorabile feudum investivit Nobilem virum Dominum Albertum

Comitem Tyrolensem, et Dnam Comitissam Utam uxorem suam, et Dnas Adelaidam, et Ossecam filias ejus, eo modo et forma, fecundum, quod alia fua feuda dictus Dnus Comes habet ab Ecc.ª Tridentina, nominatim de omnibus feudis, quæ Dnus Comes Ulricus de Ulten quondam habuit, et tenuit, atque possedit ab Ecc.a Tridentina, et quæ per mortem ipsius Domini Comitis Ulrici de Ultimis Ecc. Tridentinæ, et ipsi Dno Episcopo vacaverunt, quæsita, et inquæsita, ita ut d.tus D. Comes, et prædictæ Dnæ, et eorum hæredes, aut cui vel quibus concesserint in totum vel in partem dicta feuda cum omni honore. Jurisdictione, ratione, et actione illis feudis cum pertinentibus habeant, et teneant, et exinde secundum consuetudinem consimilis feudi, quidquid velint, faciant fine omni prædicti Dni Episcopi, ejusque successorum contradictione, et omnia Jura, actiones, et rationes eidem Dno Episcopo in dictis feudis competentibus, seu quod competere posset eidem Dno Alberto Comiti, et dictis Dnabus dedit, cessit, et mandavit, eosque tanquam in rem suam Procuratorem constituit, ut possint ita agere, causari, petere, accipere, replicare, et se tueri, et omnia facere quemadmodum ipse Dnus Episcopus facere posset, succedendo in suum Locum, et jus, eisque præcepit, ut inde corporaliter intraret in tenutam, et illa omnia suo nomine possidere constituit, et eorum interdicto desiit possidere, et insuper constituit Dnum Comitem Conradum de Chirchberg, qui ponat eos in tenutam, et corporalem possessionem, qui Dnus Episcopus promisit d. Comiti, et Dnabus prædictis prædicta feuda ab omni homine in ratione defendere, et expedire sub pæna dupli damni et Stip: unde properum et dupli obligavit eis pignori omnia bona Episcopatus sui, et per eos se possidere manifestavit.

Qui Dnus Comes Tyrolensis pro se, et Dnabus prædictis verbo ab eis accepto tam supra animas suas, quam ipsius Animam ad Scta Dei Evangelia iuravit fidelitatem d. to Dno Episcopo, secundum qd in sacramento fidelitatis continetur, salva fidelitate suorum anteriorum Dominorum, et ipse Dnus Comes, et prædictæ Dominæ ipsum Dominum Episcopum nomine fidelitatis osculati fuerunt.

Ego Conradus Imperialis Aulæ Notarius his omnibus interfui rogatus et fignum meum imposui, atque me fubscripsi.

Ego Arnoldus Domini Matthæi q.m de Plac. Imperialis Aulæ Notarius interfui, et rogatus scripsi.

161.

Investitures Urkunde der Stadt Trient auf Sodoger von Tpto, über bas neue Haus am Dosso di Malconfiglio baselbst.

Trient 2. Jenner 1254.

Anno Domini Millesimo Ducentesimo quinquagesimo quarto, indictione XII die Veneris secundo, intrante Januario, in Tridento in Pallacio Episcopatus, in presencia Dominorum Lanciaroti, Alberti, Ezelini, Calapini Judicum, Gotefredi de Porta, Pellegrini de Witomar, Lamfranchini Malinepotis, Riprandi de Defuculo, Garibarini, Riprandi Borferii, Zambonini Trentinelli Borserij, Zenarii Borserii, Guillelmi de Gardulis, Ottonis Rectoris, Bonaventure Notarij, Jacobi Not: et Ibique in pleno Confilio Tridenti aliorum plurium. more folito ad campanam fonatam congregato, et convocato ad hoc specialiter, omnes isti prenominati, scilicet D. Oldericus de Porta Electus Tridenti, DD. Riprandus Borferius, Zamboninus, Gerardus Capraetus, Pasqualis, Otering, Rodulfus Not: Facinus de Ve-

rona, Jacobus Not: Trentinelus, et alius Trentinelus Borserig, Gambarinus, Adelpretus Carlius. Gotefredus Chircher, Nizzer Pyzoli, Hallarius, Federicus, - - - Rizardus de Brixia, Senetus Trentinus, - Dolcianus, Riprandus Borferio, Zenarius Borserius, Gerardus Not: Sol: de Turri, H. Mezansoma. Bartholomeus Virgilius Not: Concius de Dozzo. Albertus de Placencia, Armano Abbis, Rupertus de S. Petro. Concius de Burgo novo, Nicolaus de Wastenato, Guillelmus Kadecha, Nicolaus Gendrici, Bonensigna — — Lanfranchinus Malusnepos, Johannes Symonis. Riprandus de Defuculo, Pelegrinus Rambaldi, Johannes Judex, Ecelinus Judex, Callapino Judex, Albertus Judex. Concius de Villano, Riprandus de Archo. Otto de Pesa, Trentinus de Gando, Riprandinus Not: Guillelmus Cezus, Zeno, Turizandus, Bonadonna. Rollandinus Symonis, Ottonelus Cardeli, Lanzarotus, Apruinus, Albertinus Muciafatiga, Bartolomeus Not:, Ottolinus Pellicario, Franciscus Stazonerius, Ecelinus Stadelus, Geroldus, Adelpretus Stazonerius, Jacominus de Moneta, Trentinus Tardinelus, Nascembenus de Nacu. Adelpretus Zanicheta. Guillelmus de Gardulis pro se, et dicto consilio, et comunitate et hominibus Tridenti, ore ad os interrogati, unanimiter fecerunt, et constituerunt, atque ordinaverunt dominos Johannem Judicem, et Trentinum de Gando presentes suos certos nuncios Syndicos, et Procuratores ad investiendum D. Sodogerium de Tyto potestatem Tridenti in se suosque heredes utriusque Sexus. Ita quod deficientibo masculis femine succedant, nominatim de Domo nova ad verum feodum integre cum omnibus suis racionibus, et confinibus positis in Civitate Tridenti in contrata, et pertinencia de S. Martino super Dossum posita, iuxta murum Civitatis Tridenti, qui nominatur

Dossus de Malconfilio, et quidquid ipsi Syndici, et procuratores in hoc fecerint, et in omnibus aliis circa predicta necessariis firmum et ratum habere, et tenere promiserunt, sub obligacione bonorum dicte Comunitatis. quibus ita factis dicti domino Johannes Judex, et dictus D. Trentinus de Gamdo tamquam Syndici, et Procuratores dictorum hominum, et Comunitatis Tridenti pro ipsis hominibus et Comunitate ad rectum feudum investiverunt dictum dominum Sodogerium in se et eius heredes utriusque sexus, ita quod masculis deficientibus femine succedant, nominatim de dicta domo nova integre cum omnibus suis racionibus. confinibus, et pertinenciis positis in Civitate Tridenti in contrata de S. Martino super Dossum posita iuxta murum Civitatis, qui vocatur Dossus de Malconsilio, ita at ipse D. Sodogerius, eiusque heredes ipsam domum utriusque Sexus masculis desicientibus, quibus semine fuccedant, in omnibus fuis juribus, confinibus, et ipsum feodum cum dicto Dosso, et cum omni jure, et racione integre illi pertinente ad rectum feodum habeat, et teneat, et quidquid vellit, faciat secundum morem et consuetudinem recti feodi: et sic pro eo secundum posse, constituat dando ei licenciam sua auctoritate intrandi tenutam. Quo facto ipfe dominus Sodogerius dictis Syndicis et Procuratoribo pro dicta Comunitate recipientibus fidelitatem juravit, fecundum quod modus et forma recti feodi postulat, et requirit. Postea die Sabati XIII. intrante Januario Tridenti in dicto Pallacio presentibus Dominis Virico Dei gracia Tridenti Electo, Alberto, Ezelino Judicibus. Callapino judice, Pellegrino de Rambaldo, Lanzaroto de Agorde, Riprando Borserio, Riprando de Desuculo, Zamboino Jacobo Not: Otone Not: Bonaventura Not: et aliis: Ibique in Rengo publico Tridenti specialiter ad hoc convocato ad Campanam fonatam more folito, dictum Rengum et homines dicti Rengi ipsam investituram, et omnia et Singula laudaverunt, confirmaverunt, et ratificaverunt, et postea die eodem in dicto Pallacio in presencia dictorum testium. Ibique predictus Dominus Electus Tridenti, et omnes infrascripti Canonici Tridenti confirmaverunt, laudaverunt, et ratificaverunt, videlicet D. VIricus Archidiaconus, Magister Oldericus Scolasticus, Magister Bonushomo, Rychardus, Trentinus Amichi, Heinricus Paparotus, Petrus de Cremona, Pellegrinus Adami, Oldericus nepos Magistri Oderici, Gristaldus, Fridericus filius, Maiorenus Omnebonus, Adeuradus et Petrus.

Ego Vbertus de Placencia Sacri Pallacii Not: hiis omnibus interfui, et rogatus fcripsi.

162.

Theilung ber von Grafen Albert von Tirol hinterlaffenen Guter zwischen Mainhard Grafen von Gorz und Gebhard Grafen von Hirschberg, wodurch der Lettere die Besitzungen im Innthal, und der Erstere jene abwerts von Landeck in Trient und Brien erbielt.

Meran 10. Novemb. 1254.

In Christi nomine amen. Quoniam hominum facta per antiquitatem temporis, tum per fragilem memoriam in oblivionem hominum fæpiùs relabuntur, ad auferendam malignandi materiam hominibus maliciosis, quod juste et bene sit, convenit scripture Testimonio roborari. Nos igitur Meinhardy Comes Goricis et. G. Comes de Hierzberch notum facimus tam modernis, quam suturis, quod super devisione bonorum quondam Comitis Alberti de Tyrol Soceri nostri de bona et optima voluntate utriusque nostri in visos providos et discretos,

mediatores ab utraque parte elegimus, videlicet Volchmarum de Kemenaten. Vlricum de Reiffenberch, Willehelmum de Aichach, quibus publice iuramento præfitto coram viris vdoneis compromisimus, quod quicquid suprascripti inter nos de parte nominata dicerent. et quòs terminos inter nos ponerent, quorum mediatorum dictis, sub juramento promisimo side debita subjacere. Mediatores verò circumspecti in hunc modum convenerunt, in prato Merani publice nobis, et multis aftantibus pronunciaverunt, quod. G. Comes de Hierzberch cum domina Vxore sua filia quondam Comitis Tyrolis à Termino bi officium Virici de Schrovenstain incipitur, ac ubi inchoatur Officium de Flieg, id est in ponte Prienne per totam Vallim Eni versus Ensbrucke. et deinde usque ad pontem, qui Holtzbrucke vulgariter nuncupatur. Gaudeat omni Dominio proprietatis feodorum. advocacie et investitione Vasallorum, de bonis positis in terminis nominatis. Cæterùm à ponte Prienne nobilis Comes Meinhardus et domina Vxor sua et sui hæredes habebant tota Dominium quondam Comitis Tyrolis à loco nominato usque Landeke, et deinde inferius omnia in Ducatu Tridentino constituta. et universa in Episcopatu Brichssinensis Ecclesiæ sita. Deinde usque ad pontem holtzbrucke, et deinde versus in Karinthiam, et forum Julij quæfitis. et non quæfitis, cultis et incultis, cum omni jure Advocacie, proprietatis, collatione feodoru bonorum positis infra terminos prænominatos, præter solam Advocatiam Ecclesiæ in Brichssina, que in vulgari Castenvotaij dicitur, qum Comes de Hierzperch pro parte sua pacifice ficut alia sibi debita possidebit, collatione feodorum que ad Castenvotaij pertinet, penitus nune exclusa, de quibus nos ambo Comites non eramus Concordes, sed mediatores dicti adhuc tenentur de hoc

decidere veritatem. Item omnia feoda, quæ-quondam Comes Tyrolensis habuit, et mondum optimimus, neuter nostrum non debet in præjudicium akterig sibi aquirere, sed simul de rebus et laboribus utriusque requirantur, lucrum, utilitatem, dampnum, quod absit, unanimiter comportantes, omnia verò feoda extra Ducatum Tridentinum et Episcopatum Brichssinensis Ecclesie constituta neuter nostrum sine voluntate alterio tenetur conferre, nisi in hoc ambo fuerimus liberè concordati. Feodis in Karinthia et foro Julij exclusis, quæ M. Comes Goricie et sui hæredes debent conferre tantum, ficut eorum placuerit voluntati. Insuper Domina Elisabeth. filia quondam Comitis Tyrolis et. G. Comes de Hierzberch maritus ejus, nec eius hæredes non debent impetere Comitem Goricie et suos hæredes, de dote et proprietate domine Vte quondam Comitisse de Tyrol, que jure hæreditario ad Comitem et ejus uxori Domine Elysabethe, bona et partem hæreditariam nunc factam et ipsis de bonis quondam Comitis Tyrolis deputatam, aliquo modo â Domino Comite Goricie, et suis hæredibo alienare, nisi ipsi hoc apud Comitem de Hierzperch et eius uxorem demeruerint gravi, et inenormi excessu. Et neuter nostrum in Dominio et parte alterio non debet nomine emptionis seu alio modo sibi aliquid subjugare. Insuper Comes de Hierzperch non impediet Ottonem juvenem dictum Welf, in Castris, hominibg, feodis, et cæteris bonis suis, ubicunque eadem suerit constituta. Et fi Heinricus de Welfsberch dictum filium Welf fratris sui, proponeret in aliquibus indebité gravare. Comes de Hierzperch una cum Comite Goricie ad optinendum ius ejusdem pueri dabunt Confilium et juvamen. Comes verò Goricie et sui hæredes pro Dampnis Comitis Tyrolis

rolis in Solutione perceptis et adhuc in Solutione filiorum Domini Comitis Goricie percipiendis, ammodo à Comite de Hierzperch, et eius uxore nullam querant fui dampni et Gravaminis restitucionem. Nos verò ambo Comites alter alteri favore et Confilio respondebimus, pactum et státutum firmiter observantes, quod dicti mediatores nostri inter nos duxerint statuendum. Huius rei testes sunt Ch. Episcopus Frisingensis. Fridericg et Beral fratres de Wanga. Viricg de Touuers. Ille de Weilheim, Heinrico de Abtspach, Suikero de Montalban, Arnoldo de Rodnich, Volchmaro de Chemenaten. Vlrico de Reifferberch, R. de Dewino, Berchtoldus, et Engelmarg Tarandi, Wilehelmo de Aichach, Chrello, Berchtungus de Mais, et alij. Ad stabilem et firmitatem præsentiù figilloru impræssioniby hoc secimo scriptum roborari. Acta funt hec apud Meranu anno gracie millesimo Ducentesimo, quinquagesimo, IIIJ. decimo Intrante Novembris XII. Indictionis.

163.

Bifcof Egno von Trient nimmt die Leute und Giter ber Ges meinde Glurns, welche ehemals dem Grajen Ulrich von Ulten gehorten, in feinen Schuf.

Erient 5. Juny 1255.

Exemplum ex autentico rellevatum

Anno Dni Mill.º Ducent. quinquagesimo quinto ind.º XIII. die sabati V. intrante junio in Tridento in Palacio Epatus superiori, in presenta dd. Olderici Decani. Olderici Archidiaconi. Aldrigeti de Castrobarcho. Sodegerij de Tito. Egani de Arziguano. Olurandini Canci. Olvadi prepositi S.º Michaelis, et aliorum testium rogatoru ibidem nos Eganus dei ga Trid.º Eccle epus recipimus in nostram protectione pro Epatu Trid.º

23

et Eccla Beat. Vigilij homines habitantes in plebatu Chlouzi et bona eorum que fuerunt qm dni Comitis Olderici de Ultimo. qui homines et bona sunt devoluta in Eccla et Epatum Trid. per emptione et refutationem factam per dictum dnum comitem Oldericum in qm Epum Gerardum pro Epatu et Eccla Tridenti percipient. tali quide modo et ordine, predicti homines et bona eorum in Epatu debeant permanere et ad munus Epus semper stare, nec alienatio de eis fieri debeat et insuper mandamus cuilibet persone ne eos aliqua occasione molestare pressumat, et si aliquid contra eos dicere vellet veniat coram nobis petere ratione et precipimus quod fictus qui solvunt predicti homines tradant et persolvant ad scariam Epatus.

Ego Jacobus Sac. Pal. not. et ab ilst Fed. Rom.

Imp. confirmatus interfui et rogatus scripsi.

Ego Alexandrinus qm dni maoi et comtis de Lomello not. Vi. us exempli vidi et legi et quod in eo continebatur ita et in isto legitur exemplavi nihil plus vel minus preter punctum casum literam vel silabam et hoc exemplum scripsi et signum meum hic posui.

164. Uebereinkunft zwischen Jakobin von Lizana und Sinibald von Castelcorno, wegen Ueberlassung des Schlosses Castelcorno an Adelbert von Arco, während der Fehde mit Ezelin von Roman-Trient 11. Jenner 1256. (Trient, Arch.)

Anno Domini Millesimo Ducentesimo Quinquagesimo Sexto die Dominico &c. undecima jannuari Ind.º Tredecima, in Domo nova Dni Epipi præsen. Dnus Ulrico Decano, et Ulrico Archidiacono, Joanne & Alberto Calepino Judicibus Donis Ruperto de Arcu, Ulrico Panzera, Jacobo Mirafoco & Bonasigna. Do. Aicheboni

Testibus rogatis, ibiq. coram Dno Egnone Dei gratia Venerabile Episcopo Trident. Donn. A'drigeti & Friderici Fratris de Castelbarto pro se et Dnus Azone, & Gulielmo fratribus suis per stipulatione promiserunt. & convenerunt Dnus Jacobins de Lizana, et Sinibaldo de Castro Corno dare & consignare Castrum Cornum in manibus Domi Adelperij de Arcu. Quando erut in Valle Lagarine tali pacto, et forma Videliz. q ipe Dns Adelperius toto tempe Ecilini de Roman, & do-nec ipsius Ecilinij pericula remota fuerint no dabit Castru ipm Donis Jacobino de Lizana, & senibaldo prædcis, sine licentia, & voluntate dcorg Dominoru de Castro-Bartho. veru tame Dns Bartholomeus de Brentonico debeat habere, tenere, & possidere parte suam ipsius Castri, & Dci Domini Jacobinus de Lizana, et Sinibaldus habitatore debeant in Domibus sub Cornu Castri, et per stipulationem promiserunt, et securitatem fecerunt Dno Bartholomeo super sua Poderia, et Bona sua omnia ubicumq. se tenere voluerit, q. no impedier aliquo tempore ei parte suam ipsius Castri, & econverso ide Dns Bartholomeus simitr promisit & sicuritatem fecit prædcis Domis Jacobo, et Sinibaldo q no impedient eis partes eoru dei Castri et si gtingeret q prædci Dni Jacobing Sinibaldus, vel aliquis eoru se associaret cuum præd.º Ezelino de Roman seu cu alijs volentibus Guerram facere predis Dominis de de Castrobartho q ipe Do Adelprie dimittere, et restituere teneant ipsum CastrumCornum in manibe dcorg Dorum de Castrobarcho, et e converso si contingere & q præditi Dni de Castrobarcho, vel aliquis eorum associaret se cum præd.º Ezilino de Roman, seu cum alijs volentibo Guerra facere præd.is Dnis Jacobino, et Sinibaldo, q prædus Dnus Adelperius dimittat, & restituere teneat ipsum Castrum Corneum in manibus dcorg Dominoro Jacobini, et Sinibaldi.

Item prænominati Dni Jacobus, & Sinibaldus per stipulation e promiserunt, & convenerunt prædictis Dnis Aldrigeto, et Friderico fratribo de Castrobarcho. pro se recipient, & vice, & nomine aliorum prædcorg suoru fratrum, & prædicto Dno Bartholomeo de Brentonico, q pro furto vel aliquo alio ingenio no accipient, nec accipi facient ipm Castrum ipsi Dno Adelperio, vel ejus fratribus, et Duus Bartholomeus de Brentonico per stipulationem promiserunt, et convenerunt dictis Dnis Jacobino, & Sinibaldo, q pro furto, vel aliquo ingenio non accipient, nec accipi facient ipsi Dno Adelperio, vel ejus fratribus ipsū Castrum præterea prædči Dni Jacobinus, & Sinibaldus de Castro Cornu promiserunt per stipulatione, et convenerunt prædis Dnis de Castrobarcho, q coîter cum prædcis Do. de Castrobartho toto suo posse, bona fide sine fraude erunt ad removendum omnem guerram, & conspirationem, quæ fieret, ut quæ facta sit in Valle Lagarine, quod quid si non fecerint, præditus Dnus Adelperius prædtis Dnis de Castro Bartho ipsum Castro restituere teneat. Et e converso prædti Dni Aldrigetus, et Fridericus pro se et eorum fratribus predis promiserunt per stipulatione, et convenerunt prædtis Dnis Jacobo, et Sinibaldo q coiter cum prædtis Dno Jacobo, et Sinibaldo erunt bona fide, sine fraude toto suo posse ad removenda omne guerra, & conspiratione, que fieret, vel facta sit in Valle Lagarine, quod quid si no fecerint q prædfus Dns Adelperius ipsum Castrum restituere teneat ipsis Dno Jacobino, et Sinibaldo. Preterea de Laborerio supscrto in dcto Castro per Dnos de Castrobartho ibid electi fuert duo communes amici videlz Dus Gielmus de noncio pro parte Dominorum de Castrobartho, et Dnus Nicolaus de Beseno pro parte Dominorg Jacobini, et Sinibaldi, qui estimare debeant

præcium ipsius Laborerij. Et si prædii Guielmus, & Nicolaus se concordare non poterunt, electus fuit corter Dnus Nicolaus quon Dni Gonselmi pro tertio qui prætiu dicti Laborerij debeat extimare, et Castrum prædictum dare non debeat in dictos Do. Jacobinum, et Sinibaldu aliquo tempore, quo tempe eis debet restitui dem Castrum nisiprius de de prætio prædiis Do de Castro Bartho fuerit plenarie satisfactus, cujus pretij extimatio debeat fieri quo citig poterit bona fide promiserunt quoq. prædti Dni de Castrobarto pro se. & suis fratribus, et Dus Bartholomeus de Brentonico nec non dictus Jacobinus, et Sinibaldus per stipulationem sub pœna trium Millium libr Domin Verone probatrs pro qualibet parte una pars alteri vicissim prædta omnia Capitula in omnibo, et per oma, ut superius continet admittere, et observare, & no contravenire sub obligatione omnium suorū Bonorū, mobilium, & imobilium, ubicunq. se tenere voluerit. Et una pars pro altera se providere manifestare, & si qua pars no attenderit, et non observaverit oma capitola prædicta, & singula prædictor9, q pars non attendens incidat in pæna prædcam, & Castrum predtum detur, et assiget per Dum Adelperium, & Fratres parti attendenti, & ita prænomti Dni Aldrigeti, & Fridericus, & Bartholomeus, ac Jacobinus, et Sinibaldus iuravert prædta omnia Capitula, & singla prætcoro attendere præterea des Dns Adelperius per stipulatione promisit & convenit sub obligatione omnium suorum bonorum ipsis Dnis de Castrobartho pro se et suis Fratribo, & prædictis Dnis Jacobo, et Sinibaldo prædicta omnia attendere & observare & dcm Castrum restituere, & assignare, prout superius est expressum, et specialiter restituere cum voluntate Dominoro de Castrobarcho in prædtos Dnos Jacobinum, et Sinibaldū suas partes præ-

dti Castri eo tempore quo mortuus esset Ezilinus de Roman. vel q pericla ei essent remota, aut q Pax generalis facta esset inter ipsum, & Coe Trident. salvo q prius ante restitutione Castri satisfactio sit per prædtos Dnos Jacobum, et Sinibaldum eis Dnis de Castrobartho de Laborerio per eos facta in Castro prædto. Et si aliquod infortunium mortis quod Deus avertat, eveniret de dicto Dno Adelperio, quod Dnus Panza, et Fratres debeant suprasta forma, & tenore, ac pactis habere, et tenere dictu Castrum, qui Dnus Panzera ibide existens in sua fide pro se et suis Fratribe ita attendere promisit prædtis Dnis de Castrobarto per se, et fratribus, & Dis Jacobino, et Sinibaldo secom q Dnus Adelperius promiserat, ut prædtum est. quod quid Castru custodiri debet cum sex Custodibus gorum quatuor debet habere des Dns Adelperius videlz duos ad expensas Dai Episcopi & duos ad expensas Jacobini, et Sinibaldi, et duos ad expensas Dni Bartholomei fide Dni Episcopi Dus Aldrighetus, donec erit Capitaneus in Triden, & pro Dnis Jacobino, et Sinibaldo, Dnus Gordanus de Garduno. Et Quia hmoi instrumeta, quorum subscriptoes per Notarios factaf consulto prætermisimus, ne Pagine crescerent, et Libellus Transsumpti facilius circumferri possit, omni prorsus vitio, & suspitione carere invenimus Jccirco ad suprasti Dni Episcopi Tridentini reqsitione per honorabilem fidelem uob. dilctum Jacobum Spiegt Legum Impum designatum Doctorem, ac nostrū Secretarium Ordinarium conferri, et recognosci, et deinde in præsentes paginas transsumi, et trasscribi fecimus, ac sic diligenter auscultata, & recognita pro fide facienda, has ipsas Transsumpti paginas manu nostra subscripsimus, atq. sigilli nostri appensione muniri jussimus. Actum. Noremberge die quintadecima Mensis Aprilis Anno Demini Millesimo, quingentesimo, vicesimo quarto.

## Ferdinand qff.

165.

Notariats Inftrument über bie von bem Bischofe Egno von Trient bem Grafen Meinhard von Gorz und Tvrol, im Namen deffen Gemahlin und Sohne, verliehene Investitur mit den von dem Grafen Albert von Tirol von der Kirche zu Trient innegehabs ten Leben.

Erient 29. April 1256.

Die Sabati secundo Exeunte Aprili in Tridento In domo Noua domini Episcopi, presentibus dominis Oldorico Decano, Olrico Archidiacono, Magistro Bonomo, Petro de Cremona, et Bonifacio, Canonicis Tridentinis. Adelpreto de Cunedo. Pelegrino et Conrado Usio, similiter Canonicis Tridentinis; Federico et Beraldo fratribus de Wanga. Aldrigeto et Federico fratribus de Castelbarco, Riprando de arco, Vgone de Uulturnis, Vlrico panceria de arco, Jacobo mitifogo, Johanne, Alberto et Calapino Judicibus; Manfredino 'de Clefio, Aproino condam domini Zelemie, Boninfigna condam domini Aycheboni, Gotofredo a porta, Nicolao et Riprando fratribus condam domini Gonfelmi, Ottone Grasso, Johanne a bovibus notario, et Otone notario a pesa, testibus Rogatis, et aliis. Ibi in confilio Tridenti congregato et convocato ad hoc. cum a venerabile patre, domino Egnone dei gracia Tridentino Episcopo per nobilem virum, dominum Maynardum Comitem Goricie et Thyrolis cum summa peteretur instancia, vt idem dominus Episcopus ipsum comitem uice et nomine nobilis Comitisse, domine Adeleire nate condam bone memorie domini Alberti Comitis de

thyrol, uxoris, et Adelpreti et Meynardi filiorum suorum, investire deberet de omnibus illis feudis, que idem dominus Albertus Comes de thyrol víque ad suum obitum ab ecclesia Tridentina habuit, tenuit et possedit, secundum quod de ipsis feudis fuit per condam bone memorie dominum Episcopum Aldricum inuestitus, provt in instrumentis et priuilegiis inde consectis. plenius continetur. Dictus dominus Episcopus super hoc deliberacione habita, Respondit, quod super hoc cum confilio, confensu, et uoluntate Capituli, Nobilium, Civium, Ministerialium, et vassallorum tam Civitatis, quam Diocesis, uolebat procedere, et facere, secundum quod ei consultum fuerit ab eis totalite in hac parte. Ad quod tractandum, ordinandum, faciendum et consulendum, per Capitulum Tridentine ecclesie quatuor, uidelicet domini Olricus decanus, Olricus Archidiaconus, Magister Bonomus, et Conradus vsius, Canonici Tridentini: Sex per Cives, uidelicet domini Gotofredus a porta, Boninfigna condam domini Aycheboni, Aproinus condam domini Zelemie, Nicolaus condam domini Gonfelmi, Oto grassus, et Johannes a bovibus notarii: per Extrinfecos diocefanos uero Sex; uidelicet domini Federicus de Wanga, Aldrigetus de Castelbarco, Riprandus de arco, Manfredinus de Clefio, Henricus et Conradus fratres de Grifenstayn, confiliarii fuerunt dati, presentati, et assignati per capitulum. Cives, et Diocesanos memoratos, ipsi domino Episcopo: de quorum confilio ipse dominus Episcopus postea die martis secundo Intrante Maio, inuestiuit predictum dominum Comitem uice et nomine dicte domine Adeleyte comitisse, vxoris et suorum filiorum predictorum in masculis et seminis, de omnibus seudis et advocacia, que dominus Albertus thyrolis Comes habebat et possidebat tempore mortis, de quibus inveftitus fuerat idem dominus albertus Comes per condam dominum Aldricum Episcopum, vt in carta facta manu pelegrini de coxa notarii, et in privilegio Confirmacionis facte per condam dominum Fridericum Romanorum Imperatorem plenius continetur. Anno domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto, Indictione XIIII.a

Ego Bonauentura filius condam Alberti de Musto domini Friderici Secundi Romanorum Imperatoris Notarius, Interfui Rogatus et Scripsi.

166.

kweiliche Protestation des Bischofs Egno und des Kapitels gu Lrient, daß sie nur aus Furcht in die Investitur des Grafen Meinhard von Gorz mit der Advotatie, und anderen Leben von Trient eingewilliget haben.

Erient 2. May 1256.

Anno domini Millesimo CC. quinquagesimo sexto, Indictione XIIIJ Die martif secundo Intrante maio. Tridenti in castro nouo domini Egnonis dei gracia Episcopi tridentini, In camera vna aput ziternam Circa oram terciam, presentibus domino Johanne Judice condam domini narroti, domino Odolrico, domino Alberto de seiano. Arnoldo notario filio condam domini mathei notarii de tridento et alijs testibus Rogatis. Ibiq. dominuf Odolricuf decanuf tridentinuf, dominuf Odolricus archidiaconuf tridentinus, dominus Conraduf vsfo secrestarius, dominus bonomus, dominus Adelpretus, dominuf gozalcuf, dominuf bonifaciuf Canonici tridentini, Infrascriptam protestacionem secerunt, et dixerunt pro sese et omnibus aliis canonicis. Capitulo et Clero; nobilibus, vaffallif, ministerialibus et popullo Ciuitatis et diocesis tridentine et districtu eiusdem, qui

uolunt ad prefenf, uel In posterum voluerint dicten protestacionem prosequi, et firmam habere, secundum quod Inferius continetur: qui omnes prenominati la dixerunt, et protestati fuerunt presente domino Egnone dei gracia episcopo tridentino, dicentes, nos dicimuf et protestamur per nof et omnes prenominatos. quod cum bone memorie dominuf Aldricuf tridentinus Episcopus, secundum quod apparet per quoddam instrumentum publicum sigillatum sigillo cereo pendente ipsius domini Aldrici Episcopi, facta libera et spontanea Ressignacione per condam dominum Adelpretum tyrolensem Comitem de Aduocacia et omnibus alijs seudif generaliter, que ab ecclesia tridentina In feudum tenebat, Inuestisset dictum Comitem tyrolensem de prenominatif feudif refutatif, de facto, cum de iure non posset, tam In masculis, quam in seminis heredibus, In preiudicium et dampnum maximum; et iacturram magnam Ecclesie et capituli tridentino, Capitulo prorsuf contempto et inrequisito, quod requiri comode poterat, et in tam magno et arduo negocio de iure debebat; Maxime cum dictum feudum, de quo Inuestiuit dictum Comitem tyrolensem, recipientem pro se et suif heredibus utriusque sexus, mutans primam formam Inuestiturre factam ab aliif episcopis predecessoribus suif, decipiendo ecclesiam et capitulum tridentinum, ac dampnificando ultra modum, valleret CC, et hodie valleat Centum millia marcarum argenti et vltra: pro qua Investitura Ecclesia tridentina est quasi ad nichilum iam reddacta, nof confiderando Ecclesiam et capitulum tridentinum malo modo et forma esse deceptol, et ultra debitum agravatos de illa clandestina investitura, de qua usque ad presens nichil sciuimus, facta in feminif, licet propter timorem mortif personarum nostrarum, et destruccionem ciuitatis et diocesis tridentine, et eciam propter confusionem, quam posset accidere generalli negocio romane ecclesie, quod ad presens tractatur contra Ecelinum hereticum de romano, si pallam protestaremur de inuestitura, quam Comes megnarduf de goricia racione fue vxorif domine comitisse - - filie condam dicti Comitis de tyrolo petit ad presens, non audeamus contradicere, nec vetarre; maxime cum predictus Herreticus de romano a tribus partibus ciuitatif tridenti habeat posse suum, Et dictus comes de goricia habeat a quarta: propter quod si investiturra predicta denegaretur, uel contradiceretur eidem, ciuitas esset quasi obsessa, et cum toto episcopatu destructa. Considerantes eciam vndig, tribulaciones et Angustias nos habere, nollumus tamen, quod ecclesia esset penitus destituta, si possemus sine personarum periculo obviare: et quia dubitamus, quod oportebit nof confeentire investiture prefate, quam predictus comef megnardus petit sibi fieri, non voluntarij, sed si coacti per uim et metum, qui cadere posset in constantem, consenciemus, pro ut superius est expressum, Cognoscimus et scimus, quod aliud ad present facere non possumus, nec audemus, nisi vellemus exponere in periculo destruccionis Ciuitatem et totum episcopatum, et mortif personas: maxime Cum multi tam Clerici quam laici, tam de ciuitate, quam de episcopatu, ducatu, comitatibus et districtu tridentinis sequantur Comitem supradictum; si consensum domino nostro episcopo prestauerimus, quod inuiti fecerrimus, et propter maliciam temporif et suprascriptif causif, et eciam. quia dubitamus, ne propter hoc impediretur predictum ecclesie romane negocium, de quo puniri possemus: et vt prefata investitura, si sieret, robur non obtineat sirmitatif, et vt Episcopus et Capitulum tridentinum nonteneantur in posterum de investitura predicta, Cum dic-

tus Comes de goricia, qui romanam et tridentinam ecclesiam adiuuare, et manutenere deberet, fraudulenter et maliciosse in ista tribulacione et angustia postulet dicta feuda, et cogat episcopum ad prestanda, quod est nobif et ecclesie tridentine maximum grauamen, vnde propter predictal causal, et pericula non audemus peticionibus dicti Comitif contradicere, nec ei in aliquo ad presens obviare. Et damus verbum domino nostro Egnoni Episcopo, atq. ei consentimus, vt faciat investiturram predictam dicto comiti megnardo, et Ita, vt dictum est, per omnia, omnes supradicti domini decanus, archidiaconus, et canonici protestati fuerunt, et dixerunt, et ad sancta dei euwangelia corporaliter Jurauerunt, quod propter suprescriptas causas, et propter pericula mortif, et destruccionif, vt superius est expressum, dicebant, et consenciebant eidem domino Episcopo ad predictam investituram prestandam, et hec omnia faciebant. hoc facto dictuf dominuf Egno Episcopus dictam protestacionem In omnibus et per omnia, prout superius dictum est, pro se et ecclesia tridentina, et omnibus aliif superius nominatif, canonicif, clero, nobilibus, vassallif, ministerialibus et popullo ciuitatif et diocesis tridentine, fecit, et lta protestatus fuit, dicendo, quod si faceret, uel prestaret eidem comiti megnardo predictam investiturram dictorum feudorum, quod propter timorrem destruccionis ciuitatis et diocesis tridentine prestaret, et eciam propter aliaf causaf, et pericula superius nominata, et tanquam homo, qui aliud ad presens facere non posset, nec auderet.

Ego Jacobus de tayo notarius domini F. Imperatoris Romanorum his omnibus Interfui, et Rogatus scripsi.

Ego Arnolduf condam domini Mathei de placen-

cia Imperialis Aule notarius predictif omnibus Interfui, et Rogatus me subscripsi, et meum signum aposui.

167.

Egno Bischof von Erient ertheilt bem Konrad von Greifenstein bie Investitur mit bem Schleß Greifenstein.
3ulv 1257.

Cum humana condicio sit fragilis et caduca, necesse est, ut ea, que ad posteros pervenerunt, scripturarum memorie commendentur. Patefiat ergo Christi sidelibus tam presentibus, quam futuris, quod Egno Dei gracia Tridentine Erclesie Episcopus fideli nostro Chunrado de Griffenstein et Uxori sue Domine Alhaidi Treutinne, et heredibus eorum tam presentibus, quam futuris, quos idem C. per alia vel per istam habet, vel habebit, et ipsa per eum et non per alium habet, vel habebit, damus in feudum Castrum de Griffenstein noftri Episcopatus cum mansis, et omnibus possessionibus, que ad idem Castrum pertinent tam mobilibus quam immobilibus pertinentes ad supradictum Castrum ali vero pacto, quod ipse C. et Uxor ejus Al. et heredes eorum teneantur deinceps de reditibus illius Castri pro ficto perpetualiter pro supradicto Castro, et possessionibus C. et L. libras in Cameram nostram in festo beati Martini medietatem, et media quadragesima aliam medietatem presentare, quodsi negligerent sictum supradictum dare usque in tercium annum, debeant carere omni jure, quod eis collatum est a nobis. Item volumus, quodfi necessitas contingeret, pro Ecclesia nostri Episcopatus, vel etiam specialiter pro persona nostra, quod idem Castrum nobis presentetur, ut pateat introitus, et exitus ad nostre voluntatis arbitrium: quod si possessores supradicti Castri rebelles pro tempore invenirentur, careant omni jure suo. Insuper volumus, quod supradicti C, et A. et heredes eorum aliquo tempore se nobis opponerent sine causa legitima, quod nostro Episcopatui vel et persone nostre in detrimentum cedere posset, careant omni jure a nobis in supradicto Castro concesso. Item volumus, quod Castrum supradictum omnibus possessionibus suprascriptis supradicti C: et Al: et heredes eorum non possint vendere, nec donare, nec pro anima judicare, nec alicui obligare, nec honores pertinentes ad supradictum Castrum in collectis, vel in justis exactionibus debeant molestare, per quas ipsi honores vel possessiones eorum possent dissipari, quod in detrimentum Ecclesie nostre posset pervenire. Item volumus, quod possesfiones illius Castri non possint inseudare, vel in alias pos essiones comutare: quod si incontrarium ab eis sieret, volumus, quod priventur omni jure a nobis concesso, et ad nos tanquam ad possessorem et Dominum revertantur. Et hec omnia dictus C. et pro se et pro suis heredibus promisit fide data in manus D. Episcopi refervare, et nunquam contra eum in contrarium sacere. Et ut predicta majus robur haberêt, volumus sigillo nostro munimine roborari. Damus Dominum Hu: Canonicum Tridentinum, qui ponat eum in tenutam.

Testes huius rei sunt D. Huso Can: frater Andreas, frater Ubertg, fr. Olricg de Ordine predicatorum de Tridento. Anno D. MCCLVII. indict. VII. die Lune intrante Julio in insula D: Clarete facta sunt hec; Ego Maximianus D. Cho: Rog: Not: intersui et rogatus scripsi.

Egno Bischof von Trient verpfändet die bischofischen Einfunfte im Dorfe Flavon für 100 Pfund Beroneser Groiden. Trient 3. April 1258. (Trient, Arch.)

Anno dni Millo ducent quinquagesimo octavo Ind. I. die martis tertia intrante Aprili in Tridento in Castro dni Epi presentibus dno bonifacio canco Trident. dno Habardo de Caldario, et Henrico Targes. bonora. tritelino et valerio et alijs tt. Ibiq. dnus Egno dei gratia Epus Trident pro centum libris den. ver. par. quas confessus et manifestus fuit se mutuo accepisse a dno Calapino Judice Rf exceptioni non date, et non numerate pecunie quam dixit recepisse et habuisse gutisse, et expendisse inutilitatem sui epatus et Sancte Matris Eccle videlicet in exercitu vallis Lagarine apud Seraval contra E. perfidum hereticum de Romano jure pignoris investivit predictum duum Calapinum judicem de toto redditus Epatus Tridenti in Villa flavei scilicet de XXIX galetis et dominio blave fictus perpetualis cum proprietate unde salvuntur pro eo et epatu Tridentino in festo S. Michaelis per quosdam homines de flaeo videlicet per heredes qm Anigelti IIII galetas per heredes qm Girardi Zuliani et fruczij quinque galetas. per heredes qm Salon II galetas. per heredes qm Joannis Morugij lagari et per Azolinum VIII. galetas de braidif. per heredes qu Riprandi Leugi et eorum nepotes VIII galetas de braidis et per azolinum I. galetam et per eredes dicti riprandi I. galetam, per heredes caunci mediam galetam frumenti. tali vero modo quod idem daus calapinus, et ejus heredes dictum fictum in proprietate solvatur de cetero jure pignoris habere tenere percipere, exigere locationem ed dislocationem debeat et omnem sua utilitatem facere quemadmodum dnus Epus facere potest de toto fictu et redditu epatus ipsius ville

sine aliqua contradictione dicti dni epi et ejus successorum donec idem dnus epus vel sui successores persolverint eidem dno calapino ipsor... domru habendo, et percipiendo eidem dnus Calapinus ipsorum redditus ex domo non computando in sorte nec in capitali, promisit insuper daus Epus per se et suos successores per stipulationem ipsi dno Calapino et suis heredibus dictum fictum et redditus cum proprietate unde solvuntur defendere et warentare ab omni impediente persona grat. et dedit ei licentiam sua auctoritate imittendi tenutam. et constituere deviatoribus auct, ad dandam ipsam tenutam insuper idem dnus epus per hoc presens instrumentum districte precipiendo predictis hominibe et fictalinis, ut de cetero fictu respondere debeant ipsi dno Calapino et eidem fictu et redditus solvere prout hactenus consveverat facere ipsi dno Epo Tridentino et idem mat. denuntiet eis predicta.

Ego Arnoldus not. dni F. Rom. Imp. interfui et rogatus scripsi.

169.

Magett von Rago verlangt Rechenschaft wegen ben Leuten ber Grafen Ulrich von Eppan, und Ulrich von Ulten, und wegen feinen Ginfunften zu Renden, Leder und Boni.

Erient 4. Juny 1258. (Erient. Arch.)

Exemplum ex autentico relevatum.

Anno dii Millo ducent quinquagesimo octavo inde prima die martis quarto int.e junio in Tridento in Castro dii Epi presentibus dio Gotesalco de pao dio Olrico archidiacono Adipreto. dio conrado qui Busso dicitur can. Tridenti dio Guillo de Lichtenstain. Dio Jacomino de Lizana et alijs tt. Coram dio Egnone dei ga Trident. Epo Vernes dictus macettus de naco filius qui Riprandi. dii de naco et petiit ab eodem Epo

sibi rationem facere de hominibus que dominorum comitum Olrici de Piano et Olrici de Ultimis et de suis fructibus et redditibus qui sibi duo Marceto et que patri suo duo riprando fuerunt consveti solvere eisdem per homines Randene Leudri et Boni que ficta et rationes ipsi homines Randene Leudri et boni consveti fuerunt solvere pro Epatu Tridenti, que petitio fecit tanquam heres patris sui dui Riprandi ad hoc ut prescripto tempore eisdem duo marceto nec suis heredibus non occurret ad quam pet. dominus Epus respondit dicendo quod nunc . . . . . eidem nullam super has petitione prestare rationem dicendo quod propter hec nolebat quod aliqua prescriptio temporis ei super predictis occurrat.

Ego Arnoldus not. dni T. Rom. Imp. interfui et rogatus scripsi.

Ego Nascinbenus doni Thomaxini Imp. auct.º not.º et pariter mecum bonmartinus not.º infrasp.º presens exemplum ab originali suo coram dno Petro infraspto judice gs cois Verone legendo et auscultando in nullo quod sensum quod intelectum invenitur discordare, et ideo de ipsius judicis gs mandat. in ejusdem exempli plenam fidem me in testem subscripsi et dicte infinuationi interfui meumq. signum appofui.

170.

Seinrich Bifchof von Chur ertheilt der Grafin Abelheid von Tirol, fur fich und ihre Erben bepberlep Geschlechts die Investitut auf die, von ihrem Bater befeffenen, Leben.

Im Schloffe St. Beno ben Meran 12. Sept. 1258.

Anno Domini MCCLVIII Indictione I die Jovis XII intrante Septembri in Castro Sancti Zenonis aput Maranum, in presentia Domini Purchardi Summi prepositi

24

Majoris Ecclesie Domini Rudolphi Schribe, domini Heinrici Plebani fancti Martini, domini Johannis prepositi Monasterij. Domini Conradi Plebani de Latz, D. Friderici Capelani de Sindes, D. Vlrici Scheki junioris de Tridento, D. Walteri de Lewenberc, D. Henrici de Wildenberc, D. Conradi de Swanego, D. Conradi de Wattres, D. Henrici de Sagannes, D. Conradi de Castelmour, D. Conradi de Berinburc, D. Conradi de Rouhenberc, Nannesi de Ramusse, D. Vlrici de Valandaus, Bertoldi Rine, DD. Henrici et Rudolfi de Merninga. D. Comitis Bertoldi de Eschinloch. D: Friderici de Kauriaco, DD. Purchardi et Gotfridi fratrum de Schowenstain. D. Engilmarii Taranti, D. Vuhselini de Tirol, D. Bertoldi Truhsacii de Ruvina, D. Perchtungi de Magis, D. Vtonis de Gardes, D. Nicolai de Twingenstain, D. Henrici de Auvve, Bertoldi de Merningen, Conradi Pasegouni, Hugonis de Liehtinberc, Merkelini de Punts, Henrici de Magis, Henrici de Tablato, Altomi Zolnarii, Dieti, et Werinherii de Furmiano, Erhardi de Ebirstain, Abelini de Weitental, Conradi de Kazenstain, Henrici Purcravii, Belltoldi Purcravii. Ottelini Balistarii de Weineke, Plebani de Schennano, Wolvradi de Tardisio, Nicalai de Salurno, Abelini de Banco, et aliorum rogatorum Testium.

Ibique Dominus Henricus Dei Gracia Venerabilis Curiensis Ecclesie Electus per se, et per suos successores jure recti, lealis, et antiqui, ac honorabilis seudi investivit Nobilem domina Alhaidam Comitissam Goricie et Thirol in se, et eius heredes utriusque Sexus Masculos et seminas, nominatim de omnibus illis suis feodis, que quondam Dominus Comes Albertus de Thirol ejus Pater habebat, et Tenebat seu possidebat in feodum ab Ecclesia seu Episcopatu Curiense de Ca-

stris, hominibus, seu aliis possessionibus quesitis et non quesitis in Episcopatu et Districtu Curiensi, vel ubicunque essent, ita ut predicta Domina Al. Comitissa et eius heredes Masculi et femine cum omni honore, jure, actione, et racione, ac jurisdicione illi feodi pertinenti habeat, et teneat, Secundum quod predictus Domino quondam Comes ejus Pater habebat, et tenebat, seu possidebat: Et exinde, quid quid velit, faciat secundum consuetudinem, et morem consimilis feudi, sine contradicione ipsius Domini Electi Episcopi. et ejus successorum. et promisit dictus Dominus Episcopus per se, et per suos Successores dicte Domine Comitisse et eius heredibus, dictum feodum ab omni homine in racione defendere, et warentare subpena dupli Dampni et dispendij, sicut pro tempore suerit milioratum. et valuerit sub exstimacione bonorum hominum in consimili. Et ibi predicta Domina Comitissa voluisset ei jurasse fidelitatem prout Vasallus Domino suo, qui Dominus Curiensis Electus dedit ei terminum, et inducias de Sacramento fidelitatis faciendi usque ad adventum filiorum suorum de Captivitate, et dedit ei Licenciam sua authoritate ingrediendi tenutam supradictorum feodorum. Et ad hoc ut presens scriptum magis robur optineat firmitatis, tam manu publica, quam Sigillo suo, et Sigillo Summi Prepositi, et Sigillo Canonicorum Curiensium permisit, et fecit roborari, et constituit Dominum Vttonem de Gardes, qui ponat ipsam intenutam, et corporalem possessionem.

Ego Bertoldus Sacri Palatij Notarius interfui rogatus et scripsi.

## 171.

Egno, Bifchof von Erient wiberruft bie, bem Grafen Albert von Eprol, und Grafen Meinhard von Gorg, ans blofer Jurcht ers theilte, Belehnung mit den Gutern der Grafen von Ulten und Eppan.

## Erient 23. Octob. 1258.

Anno domini Millesimo CCLVIIJ. Indictione prima. die mercurii nono exeunte octubri. Tridenti in coro ecclesie Sancti Vigilii presentibus dominis Gozalco decano tridentino. Olverado preposito sancti michaelis, petro magistro bonomo, Conrado Husone. Adelpreto bonifacio peregrino Canonicif Tridentinif. Arnoldo notario condam domini Mathei notarii de tridento. Nigro condam fandini de morio. testibus Rogatis et aliis. Ibiq. dominus Egno dei gracia Episcopus tridentinus dixit et protestatus suit, quod si reperiretur aliquam datam uel alienacionem, inpignacionem obligacionem in feudum uel aliter fecisse de feudis que condam domini Comites de piano et dominus Comes Odolricus de ultimis habebant et tenebant et visi erant habere et possidere ab ecclesia et episcopatu tridentino, in condam Comitem Albertum tyrolensem uel Comitem megnardum uel Comitissam tyrolensem seu in aliquam aliam personam aliquo modo, dixit quod propter maliciam temporif et metum pariter talem, qui poterat calere in constantem, et amissonis terre tridenti et episcopatus fecerat, timendo, ne terra et episcopatus tridentinus amiterentur, et per dictos Comites tyrolenses et comitissam atq. Comitem megnardum et aliof potentes viros. Episcopatus tridenti non darentus in manibus Ecelini de romano dei et ecclesie romane inimici. quam ob rem dictus dominus Episcopus dixit, quod facere de iure non potuit, et omnem datam alienacionem infeudacionem vendicionem inpignacionem et

obligacionem quam fecerat de predictif feudif que condam dicti Comites de ultimis et de piano ab ecclesia tridentina Habebant, in aliquam personam usq. in Hunc diem presentem, ad ecclesiam et episcopatum tridentinum et manuf suaf integre Cum omnibus Honoribuf et iuribuf dictif feudif pertinentibuf penituf reuocavit, et Cassam irritam et inanem esse pronunciavit et nulliuf momenti uel ualorif. Et ad hoc vt ecclesia tridentina suif racionibus et Honoribus per ipsum dominum Episcopum debitis non fraudetur, sed potius augmentetur et Honoretur, idem dominus E. Episcopus pro remedio anime fue et dictorum dominorum Comitum de vltimis et piano nomine offersionis et donacionif que reuocari non posset, per librum unum quem in suil tenebat manibul, offersionem datam et Colacionem concessionem et investituram fecit, super altare beati vigilii patronif Ecclefie et ciuitatif ac diocesif tridentine nomine ac vice ecclesie et episcopatus tridentini, nominatim de omnibus illis feudis que condam dicti domini Comites de piano et de vltimis habebant et visi fuerunt habere tenere et posidere ab ecclesia et episcopatu tridentino, vbicunq. fint uel reperiri possint cum omnibus Honoribuf et iuribuf iuridicionibuf Castrif villif Hominibus mansis decimis et possessionibus racionibuf et accionibuf vtilibuf et directif integre dictif feudif pertinentibus et spectantibus ab omni parte: Ita quod dicta feuda omnia de cetero semper ad manus Episcopatus et ecclesie tridentine permaneant et extra ecclesiam et episcopatum tridentinum et ipsius manus in aliqua persona non alienentur obligentur infeudentur nec vendantur seu inpignentur in aliquo sed semper ad manuf episcopatus et ecclesie tridentine cum omnibuf fructibuf redditibuf proventibuf Honoribuf et iuribus integre stent et permaneant libere sine data uel

obligacione seu alienacione aliqua. Quam offersionem datam et investituram et Colacionem et omnia supraferipta dictus dominus Episcopus per se suosque successores in perpetuum firmam et sirma, ratam et rata Hazbere et tenere promisit, et vt dictum est in omnibus et per omnia in perpetuum inviolabiliter observare et non venire contra aliquo iure uel occasione aliqua, et si quis episcopus tridentinus de cetero contra predicta in aliquo duxerit faciendum, id quod contra hoc secerti, nullius sit momenti et valoris, et in hoc renunciauit dictus dominus Episcopus fori priuilegio et sic diligenti et significasti et omnium decretorum et decretalium sustragio et omnibus indulgenciis priuilegiis et litteris papalibus inpetratis uel in posterum inpetrandis et omnibus excepcionibus et legibus quibus se tueri poste etc.

172.

Egno Bifchof von Erient ertheilt bem Grafen Meinhard von Lirol und feinem Bruder Albert die Investitur mit den alten und neuen trientinischen Leben.

Erient 19. Febr. 1259.

Anno domini Millesimo CCLVIIIJ. Indictione secunda, Die mercurij X. exeunte sebruario, in tridento super scalam palacij episcopatus, presentibus dominis Gotscalco decano tridentino, Odorico Pessatto Archidiacono, Magistro bonomo, Conrado huso, tomaso eius nepote, petro presbitero, Alpreto de cuneuo, petro de cremona, pelegrino, henrico de Cango, bonesacio, Olrico Scolastico, odolrico eius nepote, tridentino amechi, aldeurando eius nepote, friderico, Olverandino de eno, odolrico de campo canonicis tridentine ecclesie: dominis bertoldo Comite de eschinloch, Virico de tovuers, beralo de wanga, willehalmo de aichach,

Remprehto de vellef, hugo et Virico de velturnef, henrico de Mittelburc, lupoldo de ebenstain, lazaro de clam, conrado de urountípergo, henrico, et conrado de grifenstain, diato de furmiano, Ottone phasso, warnerio de furmiano, werenhero de tablat. Altomo de tarres, conrado de Schrouenstain, bertoldo taranto, hartmanno eius fratre, bertungo de maief, conrado vuchselino, rudolffo de merningen, nicolao contisse de bozano: dominis Oliuero de rocabruna, rudolfo fcancio, odolrico de seiano, adelpreto de peterino, riprando de gonfeberg, pelegrino eius fratre, nicolao de gondrigo, calapino, gisloldo judicibus, daniele judice, facino, ottonello, et Mariano de Mercato, ropretto de fancto petro, nicolao vastenati, bertoldo de primuno, pasqualo rape, girardo soldi, riprando de aldegno, Johanne rubeo, gambarino tomafo notario de ruzia, nilcolao de Ottonello, Concio sunzie, zanello vecli, roando procolfi. Homodeo de fancto benedicto, tarcolino rumanino, concio de burgo novo, Johanne de bobvs, et virgilio notariis; tomasino notario, petro notario de ripa. Ottone notario, benedicto notario; dominis Johanne de meclo, pesento de flaono, Marquardino de coredo, fauorino notario de valle folis, taranto de valle solis, friderico de villanove, Morando de fundo, hadeca de tauno, Amelrico de treso, rizio de smarano, henrico de bodezana, Warinberto de segna; dominis vberto zacaramo, riprandino de naco, Omnebono pasquarino, bartholomeo aicardo, gabriele zuwanino, pasqwale bonauentura Zanpogna Notariis, et s aliis testibus rogatis.

Ibiq. in rengo publico tridenti ad fonum campane ad hoc specialiter conuocato et congrega o, dominus Egeno dei gracia venerabilis Tridenti episcopus, et tanquam dux, et Marchio, de confilio et consensu et uoluntate dominorum canonicorum suprascriptorum, et capituli tridentini pro se, et nomine ac uice ecclesie et episcopatus tridentini, et eius successoribus, cum septem vexillis cendali rubei pendentibus in aftis, que in manibus suis tenebat. Nomine recti et honorabilis seudi, et ad rectum feudum Inuestituit Nobilem dominum Comitem Menhardum filium condam Nobilis domini Comitis Menhardi de goricia, de suo antiquo feudo. recipiente dicto domino Comite Menhardo pro se, et nomine ac uice fratris sui domini Comitis Alberti absentis, et suorum heredum vtriusque sexus, nominatim de omnibus illis feudis, que condam nobilis dominus Comes Adelpretus thirolensis tempore mortis sue habebat, et tenebat, et possidebat et quasi possidebat, et tempore uite sue uisus fuit habere et tenere, et possidere uel quasi possidere per se et per alios ab episcopatu et ecclesia tridentina, tam de aduocacia episcopatus et ecclesie tridentine, quam de aliis feudis omnibus ad predicta feuda integraliter pertinentibus, vbicunque fint et inveniri possent, in episcopatu et districtu, atq. ducatu, Marchionatu, comitatu, seu extra episcopatum, ducatum, Marchionatum, comitatum tridentinum, et de quibus feudis fuit Innestitus per dominum Aldrigetum venerabilem condam episcopum tridentinum; pro vt in carta scripta per pilegrinum coxe notarium, et in priuilegio confirmacionis facto per condam dominum Fridericum Romanorum Imperatorem. uisis et auditis ibidem per me notarium plenius noscitur. et uisum est contineri: et postmodum secundum quod pater eius Nobilis dominus Comes Menhardus Inuestitus fuit per dictum dominum episcopum E. de dictis feudis, pro vt in cartis et priuilegiis manu Ottonis et arnoldi notariorum factis, et scriptis, in totum et per totum continetur. Item Ibidem dictus dominus

episcopus tridentinus de nouis feudis Inuestiuit dictum dominum Comitem Menhardum, recipientem pro se, et nomine et uice fratris sui domini Comitis Adelpreti Jam dicti. et pro heredibus suis, Nomine recti et honorabilis feudi, de omnibus illis feudis, que condam fuerunt domini Comitis Olrici de ultimis, et dominorum Georij et Friderici Comitum de piano, que ab ecclesia et episcopatu tridenti uisi erant habere, tenere et possidere, vbiq. sint et inueniri possint, tam de comitatibus, quam de castris, quam de villis Integraliter ad dicta feuda pertinentibus in episcopatu, ducatu. Marchionatu, Comitatu et districtu tridentino, tam in ciuitate, quam extra ciuitatem; Ita quod dictus dominul Comes Menhardus, et frater eius dominus Comes Adelpretus, et eorum Heredes vtriusque sexus, uidelicet deficientibus masculis quod femine succedant et succedere debeant, predicta feuda noua et vetera cum omni Jure et accione et honore et Jurisdiccione et difrictu personarum et vaiallorum, et Jurisdiccionibus omnibus et fingulis ad dicta feuda Integraliter pertinentibus habeant et retineant, secundum morem et consuetudinem Recti et honorabilis feudi, sine omni predicti domini episcopi suorumą, successorum contradiccione, seu alterius persone, secundum quod dictus dominus Comes Adelprehtus thyrolenfis eorum avus. et condam dicti Comites de vltimis et de piano actenus habebant, et tenebant, et uisi fuerunt habere et tenere. Promisit quoq. dictus dominus E. dei gracia episcopus pro se et suis successoribus dicto domino Comiti Menhardo pro se et fratre suo recipienti et heredibus suis dicta feuda condam dicti Comitis odolrici de vltimis, et dominorum condam Friderici et georij comitum de piano, ab omni homine cum racione legitime defensare et expedire ab omnibus illis personis, quibus obligati uel alienati effent, sub obligacione bonorum episcopatus tridentini, et sub pena dupli dampni et dispendii, in quod idem dominus Comes, et frater eius, et eorum heredes pro dictis seudis recuperandis euenerint, dando ei licenciam sua auctoritate
intrandi in tenutam de dictis seudis, vbicunq. sint, uel
inueniri possint, et ipsum dominum Comitem a violenciis desendere et warentare promisit. Jurauit quoq. dictus dominus Comes Menhardus pro se et fratre suo domino comite Adelprehto ad sancta dei ewangelia sidelitatem prenominato domino episcopo, pro episcopatu
suo, secundum quod in sacramento consimilis seudi
continetur, vt nobilis vasallus domino suo.

Ego Bertoldus facri Palacii Notarius Interfui et Rogatus fcripfi.

Ego Vbertus de placencia sacri palacii Notarius huic Interfui et me subscripsi.

Ego Riprandinus, qui dicor Schorn, domini Henrici Regis, et domini Friderici Imperatoris, huic Interfui, et cum figno proprio me subscripsi.

Ego Bartholomeus facri palacii Notarius interfui his, et me subscripsi, meumq. signum posui.

Ego Pasquamus domini Friderici Romanorum Imperatoris notarius Iis omnibus interfui, et me subscripsi.

Ego Bonauentura domini Regis Conradi Notarius iis omnibus interfui, fignum meum pofui, et me subfcripsi.

Ego Omnibonus notarius domini Friderici Romanorum Imperatoris iis omnibus interfui, fignum meum polui, et me lubscripfi.

Ego Rolandinus, qui Zaccaranus uocor, Notarius domini Regis Ottonis, predictis omnibus interfui, et me subscripsi, et signum meum apposui.

Ego Paschalis notarius domini Regis Conradi, iis omnibus interfui, et me cum meo signo subscripsi.

173.

Ettlarung ber Srafen von Gorg und Livol Meinhard und Albert, daß die zwischen Letterm und Hermanns Grafen von Ortenburg Lochter Offmia von den beiderseitigen Batern verabredete Ebe, wegen dem hinderniß der Bermandtschaft nicht könne vollzogen werden.

Aprol 1262.

Nos Meinhardus et Albertus Comites Goricie ac Tyrolis, presentis scripti testimonio profitemur, quod de promisso facto quondam inter Comitem Hermannum de Ortenburch et filiam ipfius dominam Offmyam ex una parte, et ex parte altera inter Patrem nostrum M. Comitem Goricie bone memorie, ac nos Albertum filium ipsius super contrahendo matrimonio inter predictam Dominam Offmyam, et nos Alb: Comitem, predictos H. et F. nunc Comites de Ortenburch, et omnes super hoc ex parte ipforum fideiuffores, asserimus liberos et solutos, maxime cum ipsum contractum linea consanguinitatis fieri non permifit. adjecta tamen tali conditione, quod et fideiussores nostri predictis H. et F. Comitibus positi, per assingnacionem presencium litterarum, liberi esse debeant et soluti. In cuius rei euidens testimonium, presens scriptum fieri fecimus, et nostrorum sigillorum munimine roborari. Datum Tyrol Anno Domini MCCLXII.º

Jatob von Ligana giebt bie von der Kirche gu Erient befestenn Leben unter ber Bedingung gurad, bag felbe niemal verausen werben.

## Erient 23 Jenner 1263.

Anno Domini MCCLXXVIII. Indictione VI. die XIIII intrante octobri Tridenti Super Solarium castriboniconsilii in præsentia D. D. Odorici de Bulzano Gabrielis de Porta et Perini Clerici et aliis. Heinricus Dei gratia venerabilis Episcopus dedit mihi notario infrascripto licentiam et auctoritatem exemplandi et auctēticandi hoc infrascriptum Instrumentum: tenor cujus talis est. Anno Domini MCCLXIII. Indictione sexta die VIIII. exeunte Jannuario Tridentia palatio Episcopatus in capella Episcopali præsentibus D: Oxalcho Decano Tridentino, D: Olrico Archidiacono Tridentino, D: Bonomo, Adelpto de cunevo, Petro de Cremona Canonicis Tridentinis, D: Vigilio capellano, D: Adelpto Scriba, D: Gotefredo de Porta, Yvano ejus filio, D: Bonaventura Judice, D: Olrico Magoreto et aliis Testibus. Ibique D: Egno Dei gratia Episcopus Tridenti considerans, et præ oculis habens, ne quonda feuda pertinentia q: D: Jacomino de Lizana. jure Episcopatus Tridenti perveniat admanus alienas: et quia principibus, Episcopis ac Prælatis decet Ecclesias sublimare, Idcirco idem Dominus cum uno Libro, quem in suis tenebat manibus, refutavit, ac libere resignavit super Altare S.ti Blasii ejusdem capellæ, nomine S.ti Vigilii Protectoris nostri ac ejusdem Ecclesiæ, recipienda, et danda omnia feuda Episcopatui pertinentia, Quæ q: tenebat et possidebat idem D: Jacominus de Lizana, ubicunque sint et reperiri possint, tam in castris, fortiliciis, Villis, mansibus et aliis bonis omnibus. Itaque de cetero ipsa feuda, ac

bona omnia ipsis feudis pertinentia in Casa Dei S.ti Vigilii in perpetuum manere et stare debeat, nec aliquo modo de ipsa casa Dei S.ti Vigilii, per eum nec per suos successores alienari, et si aliqua alienatió sieret, quod sit cassa at vana, et nullius valoris et nihilominus sirma et rata maneat resutatio et reasignatio suprascripta, quam vero resutationem, et reasignationem idem D: Episcopus de cetero et in perpetuum promisit sirmam et ratam habere, et tenere, et nullo jure contravenire.

Ego Arnoldus Notarius D. Federici Romanorum Imperatoris interfui et subscripsi.

Ego Zacheus sacri Palatii Notarius auctenticum hujus exempli vidi et legi; ut continebatur in eo, et in isto legitur exemplo, ex auctoritate dicti D: Henrici Episcopi Tridenti fideliter exemplavi, meum Signum apposui et subscripsi.

## 175.

Schiebrichterlicher Ausspruch bes Pfalzgrafen Ludwig über die Theilung der Erbschaft bes Herzogs Otto von Meran zwischen Sebhard Grafen von Hirschberg bann Meinhard und Albert Grafen von Tirol.

Sterzingen 1 geb. 1263.

In nomine Domini amen. Nos Ludowicus Dei gracia comes Palatinus Reni, Dux Bavarie, Vniversis presentes literas inspecturis volumus esse notum, quod cum inter nobiles viros Dominum Gebhardum Comitem de Hirzberch ex parte una, et Dominum Meinhardum, et Albertum de Goricia, et de Tyrol comites ex altera, Super diversis bonis propriis, et seodis,

Castris, Villis, possessionibus, juribo, districtibus. hominibus, et rebus aliis quondam Ottonis Ducis Meranie. et Alberti de Tyrol Comitis, questio verteretur, et Super ipsis per justiciam, vel amicabilem composicionem finaliter faciendam, in nos fuisset a partibus precise, et Simpliciter compromissum, sub pena instrumentis Super hoc confectis plenius comprehensa. Nos inspectis utriusque partis instrumentis super dicta questione, et aliis munimentis auditis, et partium principalium assertionihg, et consiliariorum earundem, requisito eciam consilio nostrorum sidelium, et Ministerialium, et aliorum plurium Sapientum super partium assercionibus supradictis diversis, et confilis hinc inde propositis, ac porrectis nobis, discussis in nostra consciencia, et discrecione à Domino nobis data, prout ex juramento prestito tenebamur, Dominum habentes pre oculis, et cavere nostre consciencie cupientes, ponderantes eciam equaliter, qui equaliter affinitate nobis attinent, dicte partes maxime G: de Hirzperch, et M: de Goricia comites, dictam questionem potestate nobis a partibus tradita, sub forma scripta inferig taliter definimus. Dilectus fidelis et affinis noster G: comes de Hirzperch, et sui liberi, quos ex charissima nostra germana Sophya procreavit, seu eciam generabit, et nichilominus ipse comes, si supervixerit, nullis Superstitibg liberis, deinceps pacifice possidebunt castra, Slozperch, Fragenstein, Touer, Salinam in Touer cum suis pertinentiis, et commoditatibo, cum quibus consuevit actenus expediri, juribus, districtibus, Villis, possessionibus, Ministerialibus, et ceteris hominibus, et rebus aliis, quocunque nomine censeantur, montibus, planis, pratis, pascuis, silvis, viis, et inviis, aquarum decursibus, quesitis, et inquesitis, et omnibus pertinentibus ad predicta, fitis infra aquam

dictam Telfs, etipfius aque alveum, prout protenditur in Eni alveum, et cacumina moncium, que dicuntur Jouch, ex una parte Eni. Item ex altera parte Eni cedant eidem Comiti Castrum Rotenpurch cum suis attinentiis, bona, Ville, possessiones, districtus, jura, Ministeriales, et ceteri homines, ac res alie, quocunque nomine nuncupentur, constituta infra alveum aque dicte Nuspach, prout cacumina Moncium, que dicuntur Jouch, super cursum aque dicte extenduntur usque ad alveum Eni fluminis supradicti, cum districtibus. quos idem comes de Hirzperch ex utraque parte Eni fluminis possidete consueverat usque modo infra terminos fupradictos, adjectis nihiloming libertatibus, per quas prosperari et expediri possunt bona omnia supradicta, et falina in Touer precipue, sive consistant libertates huiusmodi, ac commoda in Silvis, aquis, montibo, viis publicis, et privatis, ad quemcunque in presenti pertineant, ac eciam in futuro. Et si difficultates emerserint in predictis per nobiles viros M: et Al: de Goricia et de Tyrol comites predictos, seu heredes eorum. Ministeriales ac homines corundem inst seu heredes eoru tenebuntur impedimenta seu difficultates hujusmodi bona fide infra quatuor mensium spacium expedire, vel cicius, nisi feurint causa legitima impediti. Item nec poterit, nec debebit, et si tactum fuerit, non valebit predicta bona omnia, que superig sunt expressa, dictus G: comes et sui liberi alienare, vendere, permutare, vel quocunq, modo alio diftrahere, quo minus adpredictos Comites M: et Al: et ipforum liberos devolvantur, fi eundem Comitem fine liberis contingat decedere ex Domina S: nunc Vxore sua procreatis. Dilectus vero affinis noster pro Se: et nobilis vir Al: frater suus, et eorum liberi, velipsi quamdiu funt, vel divisim vixerint, et non amplius deinceps,

pacifice possidebunt, et libere preter predicta, que G: comiti de Hirzperch per nostram assignavimus diffinicionem. Omnia bona cetera, Castra, Villas; districtus. jura, Ministeriales, ceterosque homines, et res alias cum omnibus attinentiis, pascuis, pratis, silvis, montibus, aquarum decursibg, viis, et inviis, quesitis, et inquesitis, et advocaciam, que dicitur Caftenvogten et alias advocacias Ecclesie Prixinensis, que dicuntur fuisse de bonis nobilium Virorum O: bone memorie Ducis Meranie, et Al: Comitis Tyrolis, de quibus eciam inter ipsos M: et Al: Comites ex una parte, et G: Comitem de Hirzperch ex altera, et de bonis similiter, que per nostram ordinationem cesserunt eidem G: Comiti, questio vertebatur, et predicta omnia, quorum Termini incipiunt a ponte dicto Prienerpud per totam Vallem Eni descendendo, et a Prixinausque ad Vallem Eni, si dicti M: et Al: Comites sine liberis decesserint, cedant libere, ac quiete G: de Hirzperch Comiti, et ejus liberis, quos genuit, set generabit: Et nichiloming ipse Comes G: tantum, f superstes fuerit nullis liberis superstitibo, possidebitformam iam expressam debent vel poterunt, vel si factum fuerit, non teneatur ipsum dicti comites M: et Al: vendere, vel permutare, vel quocunque modo alio distrahere bona, que cesserint eis ex ad G: Comitem de Hirzperch, prout superius est expressum et totaliter comites Supradicti, et eorum liberi Thelonia, que in Langenprude et deinceps ibidem et alibi nova Thelonia instituent in terminis fibi eorum liberi non deputatis, si ipsi et Eredes eorum penam memoratis partibus definitos cum bonis omnibus et novo edificet

vel permittat, seu possessiones vel alia bona emat, vel commutet vel retractari faciat infra menses quatuor bona fide, Suprascriptam. Et quod Si penam voluerit timeatur Specialiter, quodque caveatur expresse, specialiter definimus, quod est expressum, Scilicet quod Ministeriales, et ceteri homines, cuiuscunque condicionis existant, vel quocunque nomine censeantur, in suis locis, et Terminis remanëant, in quibus fuerunt, quando in nos extitit compromissum. illi parti eo iure, ac consuetudine, quibus Et actenus funt possessi, et vivere consueverunt, in Terminis Superio definitis, exceptis illis, quos G: comes de Hirzperch de familia sua jure paterno, vel materno ad ipfu pertinente, vel de domine S. Vxoris sue familia in Terminis dictis M. et Al: et ipsorum liberis deputatis, fecerit actenus maritari, quibus eciam omnes eorum liberi, quos genuerint ipfi, G: Comiti libere remanebunt. Alii tamen Ministeriales et ceteri homines G: de Hirzperch Comitis fine consensu partis adverse matrimonium non contrahent, et si contraxerint, liberi equaliter dividentur, nec idem comes de Hirzperch. nec fui liberi, homines cuiuscung, condicionis, recipient, vel eos tuebuntur in prejudicium M: et Al: Comitum predictorum. Et iam dictam formam in Ministerialibo et hominibus eorundem M. et Al: Comitum, et ipforum liberorum volumus observari sub pena, que inferio exprimetur: que est talis. In omnibo articulis comprehensis superio, videlicet quod quecunq, parcium predictaru venerit contra supradictos articulos definitionis in toto, vel in parte, nec hoc bona fide revocaverit, infra menses IV. monita a parte, que est lesa, vel a nobis, pena incurrat periurii, et nichilominus omne ius amitat ipso facto, quod sibi competit

35

in rebo et hominibo fibi cedentibo ex nostra definitione: Et nichilomino nos parti lese fideliter et efficaciter, assistemus pro juribo, et pro posse cum fidelibus et Ministerialibus in Instrumento compromissi in nos facti, per ordinem comprehensis. Addicimus eciam, ut si discordie de novo exorte fuerint inter partes super hiis, que per nos funt definita, ad nos, vel ad eos, quos ad hoc duxerimo deputandos, recursus habeatur. et nostra vel deputatorum huius servetur diffinicio super dictam penam, quemcunque nos violatorem nostre definiciones judicaverimus in hoc casu. Si autem inter Ministeriales seu homines parcium predictarum contemptio, vel discordia habeatur, que inter ipsos discordates Sopiri non valeat infra mensem, ad quatuor in Tower, Fragenstein, Rotenpurch, et in Halle Capitaneos ex parte G: Comitis de Hirzperch, et suorum liberorum; et quatuor videlicet in Insprucke, Vellenperch, Strazfride, et in Materaj Capitaneos ex parte M: et Al: Comitum, et suorum liberorum,

recursus finaliter habeatur, qui fi huiusmodi difcordiam sopire non poterint, finaliter infra mensem, et emendari dampna, vel gravamina, que ad nos vel ad eos.

quos ad hoc duxerimg deputandos, rercursus habeatur, et nostre diffinicioni, vel quos ad hoc deputaverimg, stetur cum effectu. Alioquin pars inobediens, et inpediens nostram ordinacionem, penam incidet supradictam. Preterea volumus inviolabiliter observari, ut si predicti tres Comites sidejussores aliquos constituerint suo nomine, unusquisque illos, quos constituit, liberet a sesto Purificacionis non venturo infra annum: alioquin ad dampna, et interesse sidejussorum, quod incurrerit, teneatur. In cujus rei Testimoniu presentes literas nostro et Reverendi Patris Domini Leonis Ve-

nerabilis Episcopi Ratisponis, nec non nobilis Viri G: Comitis de Hirzperch sepedicti sigillis fecimus communiri. Testes vero, qui presentes suerunt, sunt hii: Venerabilis Episcopus Ratisponensis, D: Arbo Archi Diaconus Eistensis, Hartwicus Notarius Episcopi prenotati: Nobiles Viri Perchtoldus Comes Eschenloch, Fridericus, et Beraldus fratres de Wangen, Albero de Prucperch. Heinricus de Seuelt, Heinricus de Ausperch. Gebhardus comes de Rotenecke, Viricus de Touers. Bernart de Wilheim, Ortolfo de Sterzingen. Ministeriales Friderico de Friunzperch, Gebhardus de Velwen. Winhardus de Rorpach, Heinricus de Prisingen, Vlricus de Mosen, Pertholdus et Hartmannus dicti Tarant, Bertungus de Maise, Chunradus Purchgravius de Lonz, Nicolaus de Bosano, Wernerus de Tablat, Friderico de Rodunck, Bertoldus Chrille, Jacobus et Dietmarus dicti Trutson, Wilhelmus de Pruneperch, Heinricus de Welfsperch, Chunradus de Vellenperch, Lazarius, Heinricus de Mazzingen, Vlricus Judmannus, Heinricus de Hofsteten, Fridericus de Rotenpurch, Heinricus et Coradus fratres Tower, Chunradus et Otto filii dicti Helbeling, Friderico dictus Berchtinger Heinricus Stockel, et alii quam plures. Actum aput Sterzzingen Anno Domini MCCLXIII. XVIIII Kalendis Februarii.

176.

Inveftiturbrief bes Bifchofs Sartmann von Augeburg fur bie Gras fen Meinhard und Albert von Tirol mit den von bem Grafent Albert von Tirol beseffenen Leben, die im Junthal ausges nommen.

Bolling 19. Juny 1263.

Hartmannus Dei gracia Ecclefie Augustensis Episcopus universis presentiu inspectoribus Salute in Jhu

Christo. Noverint tam posteri, qua presentes, quod nos dilecto avunculo nostro Domino Ludewico Comite Palatino Rheni Duce Bawarie mediante, eoque inter nos, et nobiles viros confanguineos nostros Meinhardu, et Albertu Comites Goricie, et Tyrolis plena amiciccia ordinante, feuda, que felicis recordacionis consanguineus noster Albertus Comes Tyrolenfis ab Ecclesia nostra tenebat, exceptis feudis in Valle, Eni, que iuxta arbitriu dicti avunculi nostri Comiti Gebbardo de bersperg cesserunt. Comitibus eisdem pleno jure contulimus in rectu feudum, et Legale ipso Meinhardo Comite pro se, et dicto fratre suo nostras, et presati avunculi nostri manus fide præstita promittente, quod nos et Ecclesiam nostram in bonis, et hominibus, ac juribus nostris de cetero non offendant. imo in hiis omnibus fine dolo malo, nos defendant, et fiqua ex ipsis bonis et hominibus occupata, et ad alienas potestates distracta sunt, revocentur, et ad nostra, et Ecclesie nostre reducantur pro viribus potestatem. Ceterum super dampnis nobis à dicto Comite illatis in memoratū avunculū nostrum concorditer utrimque convenimus, promittentes ratu, et firmu tenere, quicquid super eoru refusione duxerit ordinandum. In quorum evidens testimonium presentes nostro, et supradicti avunculi nostri Sigillis fecimus communiri. Testes sunt sepedictus avunculus noster. Bertoldus Comes de Eschilloch, Degenhardus de Harlenstain, Hainricus de Sevelt. Bernhardus de Wilhaim Nobiles. Ernfridus de Algishusen Archidiaconus Augustensis, Liupoldus de Eberstain, Conradus dictus Helbeline, et alij quamplures. Acta funt hec anno Domini MCCLXIII. Indictione Sexta XIII Kalendas Julij in Monasterio Sancti Salvatoris in Bollingen. Dyocesis Augustensis.

Die Stadt Trient übergiebt den Grafen Meinhard und Albert von Tirol 3.m Schadens Erfat den Dosso Malconsey daselbst. Trient 7. April 1264.

Anno Dni Millmo CCLXIIII. Ind. X. die Jovis VII. intrante Aprili Tridenti in palatio inferiori Eptus in præsia Dominorum Beraldi de Wanga, Werneri de Thablat. Bertoldi Taranti. Henrici de Marniga, Federici. Bonefacii et Wilhelmi de Castelbarcho, Olrici de Madruzo, Vgolini de Stenego, Graciadei de Campo et Hermanni Schenebaldi de Castelcornu, Vberti de Brentonicho. Alpti et Swicheri fratrum de Mezo, Tridentini de Gando, et Meyfredini ejus filii, Aldrigeti Buce Johanis Danielis Bonomi Maximiani Judicum. Nicolai de Wastenato, Gotefredi de Chirchemanno. Rypandi de Conselmo, Magri Butei medici, Cacharani, Ryprandini, Pasquatini, Bartholomei Cannini et Vberti Notariorum, et aliorum Testium. Ibique in arengo Tridenti ad fonum campane more folito convocato Dnus Ropertus de Cognola, et Dnus Marchus de Rucia Sindici et Procuratores houm communitatis et re gi Tridenti ibi ad hoc specialiter convocati, pro injuriis et Dampnis datis Dnis Megnardo et Alptofratribus comitibus Tyrol et Goricie, et advocatis Ecclie Tridentine, eorum domibus et palacio, qu' hbbnt et habent in civitate Tridenti in contrata de Burgo novo, per homines et Commune Tridenti: et pro magnis expensis et aliis Serviciis que ipsi Dni Comites fecerant et cottidie faciebant in manu tenendo et deffendendo civitatem et Episcopatum Tridenti ab inimicis Civitatis et Eptus ejusdem, et ipsam civitatem et episcopatum ledere volentibus: fecerunt datam pro recompensacione dictorum dampnorum eisdem illatorum per homines et commune Tridenti, et vendicionem atq. tradicionem

in folutum de Dosso Malconsey sito in ipsa civitate apud murum civtis ejusdem cum casamentis et domibus, et cafalibus et stabulis ad ipsum Dossum pertinentibus, dicto Dno Megnardo comiti per se et dicto suo fratre, et eorum hominibus recipienti. Ita ut ipsi Dni CC. es et eorum heredes, et cui dederint ipsum Dossum cum dictis domibus, casamentis, casalibus, stabulis, et edificiis ad ipsum Dossum integre pertinentibus, et cum omni jure et racione. cum introitu et exitu. et omni utilitate et melioramento ad illos spectantibus habeant et teneant, et quidquid velint, faciant sine omni predicte commun.tis et houm Tridenti, eorumque successorum et commun.tis predicte contradictione. Et promiferunt dicti sindici tamquam findici et procuratores dictorum houm et commun tis predicte, et pro dicta Comte et ejus successoribus dictam datam, vend:em atq. tradicionem, et dictum Dossum cum omnibus predictis ab omni persona in ratione deffendendi, et expediendi aut dampnum in duplum eis restituendi sub obligacione bonorum dicté comtis, et omnia sua jura et actiones tam reales quam personales eis pro dicta comte, et ut sindicis propter hoc competentes vel competituras, ipso Dno Comiti Megnardo pro se et dicto suo fratre et eorum heredibus recipienti dederunt, cesserunt, tradiderunt atque mandarunt, et ipsos tamquam in rem suam propriam Procuratores conftituerunt, ut possint ita agere, et petere, exercere repplicacionem se tueri, et omnia sacere, ficut ipfi findici ante hanc datam facere poterant pro dicta Comte, et sic pro eis et eorum nomine se possidere vel querere manisestarunt, dando eis licentiam sua auct.e inde intrandi tenutam et corporalem possessionem vel querere. Et insuper dederunt Dnum Nycolaum de Dna Comitissa qui ipsos inde ponatr in dicta tenuta. Et juraverunt dicti findici Da

Ropertus et Marchus de voluntate, consensu et mandato universorum houm comtis et arengi predictorum, et in eorum animas ad sancta Dei Evangelia dictam datam, venditionem, traditionem, et omnia et singula suprascripta sirma, et rata habere et Tenere, et non contravenire. et dessendere, et warentare, et omnia attendere que superius continentur.

Ego Aycardus de Amichis de Dosso Notarius huic una cum suprascripto Dno Vberto not.º intersui, R: (registravi,) et scripsi.

Ego Vbertus de Plano sacri Palatii Not. huic interfui, et - - -

## 178.

Beral von Wangen leistet um 1250 it Veroneser Groschen Verzicht auf das lebenbare haus an der Etschbrude zu Erient samt Jusgehörungen.

Trient 20 April 1264.

Anno dni Mill.º ducent.º LXIIII. Ind.º VII die lune XI exeunte Apli in Trid.º in Pal.º Epatus presente dno Jannuario priore, domis olrico panceria de Arco. Approwino de Castro novo. bertoldo de Jayningen. Gotsalcho Chirchero, Anceldosso qm Aldegerij, Tommasio de Sciwell not. et alijs testibus. Ibiq. coram dno Egnone dei ga Epo Trident et in presentia nob.º viri dni Alberonis filij qm dni Fiderici nobil de Wanga eo volente et consenciente dnus Beralus nobilis dè Wanga laodavit confirmavit ratificavit et sibi placere dixit firma grata et rata habere voluit, et promisit in manibus ipsius dni Epi pro se et suo Epatu recipiente omnem Datam resutationem et inve tituram per ipsum

dnum Alberonem factam in ipsum dnum Epum de quodam feodo quod ipsi dni Beralus et adalperius ac eorum antecessores fuerunt visi habere tenere et possidere ab ipso dno Epo, et suis antecessoribus et Epatu Trident videlicet de Domo pontis atecis cum cortivo, et alijs pertinentijs eidem domui prout in carta scripta manu mei Arnoldi not. continetur, et ibi ad presens idem dnus Beralus nob. de Wanga simul cum ipso dno adelperio confessus et manifestatus fuit se nomine certi et finiti pretij accepisse a dicto Dno Epo dante pro se et dicto Epatu suo mille ducentas, et quinquaginta lib. den - pauul renuntiando exceptioni non date et non numerate pecunie pro qua vero pecunia idem dnus Beraldus simul cum ipso dno Alberone fecit datam refutationem, et investituram in manibus ipsius dni Epi pro se et dicto suo Epatu recipienti de tota fua parte rationis, et actionis in integrum illius feudi, et que ad ipsum feudum pertinent videlicet de domo pontis Atezis cum cortivo omni et toto eo ad ipsum feudum pertinent. sita in Civitate trident. sicuti hactenus antecessores ipsorum de ipso feudo fuerunt investiti per qm dnum Epum Albertum de Ravenstayn prout in carta qm Erzonis not: plenius dignoscit continericum omiba suis pertinentijs cnfinibus, et coherentijs in integru eidem feudo et domui pertinent, tali quidem modo quod idem dnus Epus pro se et dicto suo Epatu et idem Epatus, et sui successores et de cetero in perpetuum habeat teneat et possideat dictu feudum et domum cum omnibus suis pertinentijs ut superius dictum est et exinde quidquid voluerit facere faciat fine aliqua contradict.e dicti dni berali et cujuscumq. hominum promisit namq, idem dnus Beralus p se et suos heredes dicto dno Epio et suis successoribus et Epatu Trident dictum feudum et omnia suprasta defendere et expedire si per eum in aliquo suisset impeditum ab omni impedict. . . . . super omnibus suis bonis obligando et quod eum dominu epm se possidere manifestavit eiq. inter dicto desiit possidere dando ejdem dno Epo licentiam sua auct.e intrandi tenutam, eo tamen salvo si idem dnus Beralus, vel dnus Adalperius aut eorum heredes ipsi dno Epo vel fuis successoribus hinc ad proximum festum S. i Johis de junio et deinde ad unum annum infra istum terminum quacumque die per se aut per eorum certu nuntium dederint et persolverint ipsum dnum quod tunc idem dnus Epus vel ejus successores restituere debeant ipsis dno Berallo et adalperio dictum feudum et eisdem reiterare venditionem anfedictam feudi, quod quidem si non fecerint dicta Investitura, et venditio sit et esse debeat cassa et vana et nullius momenti vel valoris et tamen illud feodum liberabitur et veniat in eos dominos Beraldum, et Adelperium et suos heredes. Si vero ipsi epi non dederint vel dent ut dictu est dicta venditio firma et rata permaneat et incorupta.

Ego Arnoldus not. D. F. Rom. Imp. interfui, et rogatus scripsi.

179.

Banbesbrief zwischen Bruno, Bischof von Briren und ben Brus bern Meinhard und Albert, Grafen ju Tirol und Gorg, wegen wechselseitigem Bepftand auf 5 Jahre.

Stergingen 25. Sept. 1265.

In nomine Domini Amen. Ad firmandam pacis et concordiæ unitatem, inter Dominum Brunonem venerabilem Episcopum Brixinensis Ecclesiæ ex una parte, et Illustres comites Meinhardum et Albertum de

Göric, et de Tyrol, Aquileensis Tridentinæ, et Brixinensis Ecclesiarum Advocatos ex altera parte, mediantibus ipsis personaliter, ac aliis viris probis et discretis forma unionis sub certis articulis infrascriptis est inventa in hunc modum, Primo namque jam dicti Domini Episcopus et Comites promiserunt se alterutrum defensuros pro viribus bona fide à proximo festo S: Michaelis ad quinque annos contra omnem Adversarium, qui eos aut suos nituntur perturbare his terminis auxilii porrigendi positis; In toto Episcopata Trident: et Brixinensi ac in Episcopatu Curiensi infra montes præfatus Dominus Episcopus, erit in auxilio Comitum antedictorum contra quemlibet hominum, præterquam contra Dominum Hugonem de Velthurus, quem dictus Episcopus ad Serviendum Comitibus fideliter ad dictum terminum sub pæna Ducentarum Marcarum obligavit, ut in Privilegio speciali Comitum super hoc confecto plenius continetur, dictus etiam Dominus Episcopus tenetur etiam ipsos Comites fovere ac prosequi in omnibus, quæ ad suum spectant commodum et honorem, Quod si studiose hæc violaret, castrum Niumburch cum omnibus suis pertinentiis et officina Anras præscriptis Comitibus jure pignoris po mille Marcis debet assignari. E contra D: D: Comites erunt in Auxilio D: Episcopi contra quemlibet hominum bona fide, præterquam contra Dominum Excellentem L: Ducem Bavariæ, quem tamen nihilominus flectere debent precibus ad desistendum à persecutione dicti Domini Brunonis et Ecclesiæ Brixinensis. Quod et si ipsi studio ista violarent, castrum Guvedon cum omnibus suis pertinentiis assignari debet pro mille marcis D. Brunoni Brixinensis Ecclesiæ Episcopo. Quod si conditiones fuerint violatæ, casu aliquo eveniente, inter homines partis utriusque, si præsentes suerint

Domini, intra mensem placari debent, si vero absentes, post præsentiam ipsorum interea infra mensem conplanabantur excessus utriusque. Quod si emenda de his non fieret, negligens tenebitur ad pœnam fupradictam. Fuit etiam compromissum, quod si Ministeriales utriusque partis ad invicem quicquam habuerint quæstionis, aut læsionis illatæ, ille quæstiones per Dominos dictos amore vel justitia debent sedari, contradictorem pœna debita puniendo, et ipsum auxilio et consilio deserendo. Adjectum fuit etiam, quod fi fervitor alterius partis Dominum partis adversæ in quoquam offenderet, per Dominum suum, cujus servitor est, gratiis alterius Domini debet reformari, et si ille non fuerit obediens ad emendam, quam dixerint probi viri et discreti. Dominus deseret ipsum auxilio et favore. Conditiones vero hujusmodi pacti inter dictos Dominos firmati ut servari debeant magis firmiter et illibate, Dominus Bruno Brixinensis Ecclesiæ Episcopus, et Illustris Comes Meinhardus pro se et fratre suo Comite Alberto porrectis invicem dextris suis ad sancta sanctorum publice juraverunt. Ad cautelam etiam abundantiorem utriusque partis unicuique; jus fuum conservandi duo paria istius tenoris conscripta funt, etiam figillis ipsorum pro testimoniis insignata.

Testes Dominus Heinricus Prepositus Novæcellensis, Dominus de Seefeldt. F. de Castlbanhe, Cun: de Vriuntsperch. H: de Welsperg. Cunradus Præfectus de Lunz. Heinricus, Jacobus de Castro S. Michaelis. Jacobus Trutsunn. Gotsalcus de monte. Kalkohus Litus. Albertus Tiser. Cun: de Wegn. Marquardus de Rge. Nicolaus Diser. Gotfridus, etiam alii quamplures. Actum in Sterzingen sexto die exeunte Septembre, Anno Domini MCCLXV. Indict, Q.

Egno, Bischof von Erieut, schentt ber Agnes, Gattin bes Beralbs von Bangen eine Tochter bes heinrich Kircher. Rastell I. Dez. 1265. (Trient. Arch.)

Anno dni Millo. C.C.L.XV. Ind.º VIII. die martis I, intrate Xcber in Villa Castelli in domo Nicolai not. scario presentibus fratre januario plebano S. Marie coronate. dno alberone plebano de marniga. nicolao scario predicto. dno concio fratre dni epi arnoldo not qm dni mathei not. gozelino de furmigaro et alijs tt. rog. Ibique dnus Egno dei gratia epus Tridenti. nomine pure, et mere donationis inter viuos que amplins revocare non possit, fecit datam et donationem in dna Angenesem uxorem dni beraldi de Wanga. Nominatim de Vena filia qu dni Henrici Chircherij. ita quod dicta dna angenesa de cetero debeat habere, et tenere dictam Venam. sicut dictus dnus epus habebat et tenebat, tali vero pacto quod dicta Angenesa dictam Vena debeat maritare tali modo quod sit honor ipsius dne Angenese ad voluntaté ipsius domine Angenese, et quod primus filius de ipsa Vena descendens dicta dna Angenesa habere debeat per suum. et de alijs suis filijs si plus haberet dictus dnus epus unum ex ipsis habere debeat in sua electione qui esse debeat de Casadei et si plures maritos haberet quam unum quod pactum suprasctu simili modo manu teneatur inter ipsos.

Ego Bartholomeus Sac. Pal. Not.s interfui et rog. scripsi.

Konrab Bischof von Freisingen ertheilt bem Grafen Meinhard von Aprol die Investitur, als Schirmvogt des Gutes Lapan.

Kreisingen 8. Juny 1266.

Amico suo Karissimo Viro Nobili Dno Meinhardo Illustri Comiti Gorizie, et Tyrolensi, advocatoque Aquilegiensis Tridentine, et Brixinensis Ecclesiaru. Chunradus Dej gracia Frisingensis Episcopus promptam, et parata ad quelibet beneplacita voluntatem. confidentia, quam de vobis gerimus, nos inducit, ut omni tempore hijs debeamus efficaciter intendere, que vestri honoris, et comodi respiciunt incrementa, sperantes, quin sicut cepistis, nos et Ecclesia nostra manutenere debeatis in omnibus, et favore, et amore prosequi speciali. Sane ad jnstantia dilectoru in Christo fratrū Capituli nostri, Advocatia predij in Layan pertinentis ad comune prebenda ipsoru fratru nostroru cum omnibus juribus, et attinentijs suis, sicut eandem quonda Marchio de Andesse tenuit, et possedit. vobis in feodum conferimus per presentes, volentes, ut quicquid ab eade Advocatia per potentia seu inprovidentia alienatū est, aliterve distractū, debeatis per vestre jurisdictionis providentia, et industria revocare, hoc tamen adjecto, ut dictis fratribus nostris jus proprietatis, quod eis in dicto predio Layan competit, semper recognoscere debeatis, et Vinum eoru videlicet de qualibet Huba sex urnas mensure de Bozano, sicut ab antiquo, et tempore ipsius Marchionis permissu est. permitatis fine theloneo, et exactione qualibet per vestru Districtu, sub vestre defensionis, et Ducatus presidio extraduci. In cuius rei evidentia vobis dirigimus presentes nostri, et Capituli nostri Sigilloru munimine roboratas. Datum Frifinge anno Domini MCCLXVI VI Idus Junii.

Lubitossa, Riprands von Arto Tochter, ertlätt ihr voriges, durch Furcht von ihren Anverwandten erzwungenes Lestament, als ungültig, und substituirt die Grafen von Tirol in dem Besite ihres halben Autheils an den Schlöffern Arco und Drena. Riva im Jul. 1266.

In Christi nomine, amen. Anno Millesimo Ducentesimo Sexagesimo Sexto Intrante Julio, Ripe sub domo
Comunis, presentibus ser Ingelfredo, et Johanne, et
Magistro Zambono notario, et Paulo q: domini Petri
de Fulgaria - - et aliis testibus. Ibique dominus
Bonauentura de Scudellis de Tridento, vicarius Ripe
et tocius Iudicarie pro nobilibus Militibus, dominis
Gulielmo et Aldrigetto de Castrobarco Capitaneis dicte
Iudicarie pro venerabili in Christo patre domino Henrico dei gracia Episcopo Tridentino, dedit mihi Petro
- - notario subscripto uerbum, licenciam et auctoritatem hoc infrascriptum exemplandi bona side, sine
fraude: cuius tenor talis est.

In Christi nomine. Die Mercurii quarta exeunte Julio, in civitate Tridenti in canipa Magistri Bonomi, canonici Tridentini, que est apud plateam comunis palacij Tridenti, et suit q: Magistri - - - Presentibus domino Redolpho de Segonzano, domino Bonauentura presbytero filio Arnolphi de Teno, predicto Arnolpho, Petro de Seiano, Delaito de la Moma, qui suit de Naco, nunc habitator in dicta civitate Tridenti, Bonauentura q: de Calcagninis de Ferraria, Belebono - - - de vacis, qui moratur apud plateam predicti, palacii, ser Nigro a caseo, qui moratur in eadem contrata, Coradino notario de Blezo, qui nunc moratur in dicta civitate, Albertino filio Gandeli de Bolognano de plebatu Arci, Magnono de Ceniga filio - - eiusdem, et Sacrino notario filio Contesse de Arco, et

aliis testibus rogatis. Ibique domina Cubitossa filia que domini Riprandi de Arco de Episcopatu Tridenti, sane mentis constituta, iacens in lecto, recordans humanam naturam cito labi, ne ab intestato decederet, de suis bonis tale statuit testamentum.

In primis fic dixit: Relinquo et iudico pro anima mea et parentum meorum, et specialiter pro anima mei patris domini Riprandi de Arco, meam partem caftri de Arco, prout consueuerat esse q. domini Riprandi dicti mei patris, et omnes alias res, quas habeo. et habere debeo in aliquibus castellis in Episcopatu Tridentino ex hereditate mei patris predicti, vel alia causa, seu quocumque Jure: pariter partem meam castri de Drena cum omni iure et iurisdictione dicto castro de Drena quocomq. iure pertinente: et predictam partem , relinguo uenerabili loco Ecclefie beati Vigilii patroni nostri de Tridento; tali vero ordine et modo, quod predictum vendi non possit, donari, pignorari, dari, neque feudari, neq. quocumque alio modo extra prefatam Ecclesiam Tridenti alienari: et hoc dico et statuo propter reuerenciam, quam habeo et habui, et semper habebo in predictam Ecclesiam - - - Et non alienentur predicta, et si alienentur ipso iure sit nulla - - et nullum ius requiratur eis vel ei, in quem seu in quos facta fuerit talis alienacio: et maxime nulla fit alienacio. per exteros que fieret, vel que fieri posset de facto, etsi non de jure, in cognatos et agnatos meos de Arco; cum meorum et mei inimici extiterint capitales: et si quocumq modo fieret alienacio extra ecclesiam Tridenti, quod Deus auertat, ipfo iure alienator cádat a iure fuo, et iura predicta permaneant Ecclesie memorate. Et si de futuro fieret alienacio, Comites Tirolenses habeant, et ad eos reuertantur.

Item lego et iudico pro anima mea, et parentum

meorum, fratribus minoribus de Tridento et de Ripa XXV. libras veronens. parv. de meis bonis. Item lego et iudico fratribus predicatoribus de Tridento X. libras Veronens. parv. Item lego et iudico Ecclesie sancte Marie de Arco X. libras Veron. parv. de meis bonis. Item Ecclesie fancti Georgij post castrum Tridentinum lego et iudico X. libras Veron: parv: de meis bonis. Item et iudico ecclesie sancti Stephani de castro Archi C. solidos Veron: parv: Item lego et iudico domino Odorico Archidiacono Tridentino, et suo fratri domino -- - de Seiano pro dampnis magnis eis per q. dominum Riprandum meum patrem, et per me datis, et factis, et pro remedio anime q. mei domini patris et mee, meam partem castri Drene, et relinquo et iudico eis dictis de Seiano. Omnes alias iurifdictiones et actiones. et iura, quas ego seu quondam meus Pater habuimus. seu uisi sumus habere, uel que nobis pertinere possent in dicto Castro Drene, seu de aliquo alio loco Episcopatus Tridentini, ubicumque reperirentur, occasione vendicionis, seu date, vel impignoracionis facte per q. dominum Bartholomeum patrem domini - - de Seiano, feu per q': dominum Nicolaum, vel per alium aliquem dominum seu dominos de Seiano.

Item lego et iudico Osbete bastarde q: domini Riprandi mei patris, que moratur in Nacu, C. libras denariorum Veron: pariter de meis bonis. Item lego et iudico Adelpreto meo fratri de - - - C. libras denariorum Veron: pariter de meis, et super meis bonis. Item lego et iudico Federico Spaleto de Arco totam illam racionem, quam dominus meus pater et ego cum ipso habueramus, et visi eramus habere in domibus q: domini Alberti de Ripa, quas possidebat q: dominus Jacobus Mitisorus pater predicti Friderici Spaleti.

In omnibus aliis vero meis bonis, mobilibus et im-

.

mobilibus, vbicumque sint, seu inueniri possint, instituo mihi heredes dominos de domo Castrobarco. dominos castri de Campo, dominos castri de Madrucio et dominos castri de Seiano, et Warimbertum filium domini Johannis de Gaio propinquum meum taliter; quod predicti domini de dictis castris et dictus Warimbertus predictam meam hereditatem in quinque partes pro rata dividere, et habere debeant: Et dico ac uolo, et precipio, quod predicti mei heredes dicta mea legata et iudicia de meis bonis folvere et attendere debeant eo modo, et condicione, quod dicti heredes mei non donent, non reddant, nec infeudare debeant, nec alio quocumque modo alienare aliquid, vel aliqua, que acquirent, vel acquisiuerint in dicta mea hereditate, in parentes vel cognatos vel agnatos meos de Arco: et si quis vendiderit, cadat a iure suo et ad alios meos heredes revertatur. Et hanc alienacionem inhibeo fieri in prefatos, cum meorum et mei capitales extiterint inimici. Et exheredo filios q: domini Friderici de Arco parentes, agnatos et cognatos meos, quia patrem meum q: dominum Riprandum in carcere atq: captiuitate usq. ad mortem suam detinuerunt, et me - - - f custodia tenuerunt usque ad tempus evasionis mee. Et hoc volo esse vitimum meum testamentum, et meam vltimam uoluntatem, et quod valeat iure testamenti. vel iure codicilli, vel causa mortis; seu quocumq. modo testamentum et vltima uoluntas melius valere potest, hoc melius valeat et teneat: et quodlibet testamentum et aliam vltimam uoluntatem, quocumque loco et tempore per me factum et factam, et donacionem, seu donaciones, vendicionem seu vendiciones, vel aliam quamcumq, alienacionem, et maxime testamentum. quod feci in caftro de Arco, seu in terra de Arco, irrito, casso, et nullius valoris ac momenti pronuncio et iudico, quia quod feci, propter mortis timorem feci, et timens mortem, ne me interficerent cognati et agnati mei predicti de Arco, ficut Patrem meum q: dominum Riprandum in captivitate et carcere interfecerunt. Propterea dico et precipio infrascriptis notariis, quod in dicto instrumento ponere et scribere debeant, quidquid iudex et sapiens homo plus et melius de iure dixerit, et consiliaverit valere et tenere: et de hoc eis verbum et licenciam concedo, ut cuilibet habenti partem in dicta mea hereditate, et testamento, volenti chartam dicti testamenti - - - - facere debeant et posint. Anno domini MCCLXVI. indictione X.

Ego Varinus de Bono notarius interfui rogatus et scripsi.

Ego Peregrinus notarius domini Conradi Regis, n concordio cum Varino supradicto huic testamento interfui rogatus, scripsi, et me subscripsi.

Ego Petrus notarius filius q: domini Odorici de Canipa notarii sacri palacii, hoc instrumentum de verbo, licencia et auctoritate suprascripti domini vicarii, fideliter exemplavi, signum meum posui, et me subscripsi.

183.

Ausgestellte Bollmacht der Gemeinde Fleims jur herstellung des Friedens und der Ginigfeit mit dem Grafen von Eirol. Fleims 19 April 1267.

Anno Domini MCCLXVII. Indictione X. Die XII exeunte Aprili, Sub portuali Ecclesie S. Marie plebis Flemi, presentibo Pelegrino de Sega, Trentino quondam Cani, Ambrosio Johannis, Gazolo de Castello et aliis testibo rogatis. Ibique cum magna pars comunis Flemi in eodem loco more solito adunata ad Sonum

Campane, et Specialiter de Cavaleso, Bordella et ejus filii Otto et Pasqualis, et Boninsigna, Hermannolino de Valle (feguntur alif magna Copia) isti omnes pro fe, et pro omnibo hominibo Plebis Flemi tam pro presentibg, quam pro absentibg unanimiter fecerunt. et constituerunt Hengeldiam Scarium, et Paesium de Cavalleso, et Venturam filium quondam Zeve de Tesedo. et Pasqualem quondam Bozi de Castello, et Otonem Torozam de Areno, et Bertoldum filium Martinelli de Mojena presentes, corum certos nuncios, Syndicos, et Procuratores, eundo ad D. Comitem de Tyrol, vel ad eius nuncium; ad faciendum pactum et concordium cum ipfo Domino Comite, et in respondendo eidem Domino Comiti vel ejus nuncio, et de hoc, quod cepit homines Moiene et Furni et accipi fecit bestias hominum de Flemo, et quidquid ipfi Syndici, et procuratores fecerint et dixerint in dicto pacto, et concordio faciendo cum ipío D. Comite, vel cum ejus nunciis, totum firmum, et ratum habere, et tenere promiferunt cum obligacione omnium fuorum bonorum presencium, et futurorum, et obligatione comunis Flemi. Iuraverunt quoq. dicti Syndici et Procuratores. ipsum pactu, et concordium facere toto suo posse ad melioramentum comunis Flemi Secundum quod melig videbitur expediri.

Ego Nicolag Sacri Pallatij Not: interfui, rogatus, et scripsi.

Meinhard und Albert, Grafen von Gorg und Cirol, befrependel Kloster Georgenberg im Junthal von bem Wein : und Del: 30ll bep allen ihren Bollstätten.

Aprol 28 Junp 1267.

Nos Meinhardus et Albertus Comites Goricie et Tyrolis et Ecclefiarum Aquiley Trident et Brixin, advocatj tenore presentium aperimus, et scire volumus universos, quod in progenitorum nostrorum nec non nostrarum Remedium animarum Conventum Montis beatj Georij in valle Enj in honore ipsius in hac prevenimus gra speciali, quod singulis annis hoc est in perpetuum sexaginta equos cum vino, et tres savinas Olej in omnibus nostris theloneis ubique constitutis transire volumus sine muta et sine theloneo. tes immo districtius injugentes vobis nostris thelonesriis universis, sub Obtentu nostre gracie ac favoris, ut de predicta fuma vini et olej nullum a dicto Conventu vel suis provisoribus prorsus Theloneum exigatis, ad evidenciam itaque predictorum et stabilem sirmitatem presentem paginam scribj fecimus et Sigillorum nostrorum Robore munirj, Dat. in Tyrol. Anno Dij MCCLXVII tercio exeunte Junio.

185.

3wifden stirtheil in der Streitsache des Bifchofs Egno gu Timi und des Grafen Meinhard von Tyrol.

Briren 19 Jenner 1268.

Anno Domini MCCLXVIII, indictione XI. Die Lune XIII exeunte Januario, in Civitate Brixina in Ecclefia maiori ejusdem Civitatis, presentibus D. Conrado Grieserio, D. Olrico Suppano, Friderico de Wasser, Henrico de Ruvina, Canonicis Brixinensis Ecclesie, D.

Henrico Capellano Capelle S. Marie, D. Sgalcho de Zez. Magistro Hademaro de Brixina. Magistro Johanne Vngaro, D. Friderico dicto Zunt, D. Adelpreto Scriba D. Comitis, et aliis Testibus, Ibique coram D. Conrado divina miseracione Decano ejusdem Ecclesie Brixinensis, Subdelegato D. Henrici Dei gracia Electi Curiensis Delegati D. Pape, presentibus assessoribus fuis Dominis Henrico Preposito Novecelle, et Reymberto de Tijsine Canonico Brixinensi, presentavit se D. Henricus Plebanus de Vltimis, ut nuncius, procurator et findico Domini M: Illustris Comitis Goricie, et Tyrolis, petens iusticiam ex parte Domini E: Dei gracia Episcopi Tridenti, cuius D. Episcopi puncius, videlicet D. Ermenricus Sacerdos cum omni conatu instabat, ut Papale originale monstraretur, cuius inspectione predictus Procurator dicti Domini Comitis dupliciter impedire nitebatur: primo dicebat, quia originale papale fibi dare non tenebatur, ut in Decretalibus de fide instrumentorum, et de dilacionibus manifeste declaratur. Secundo quia dicebat eum non esse sufficientem procuratorem. Primum predictus D. Ermenricus nuncius predicti D. Episcopi relinquens, ad secundum respondebat, quia predictus D. Episcopus se presentare in Termino, et loco, nec per se, nec per sufficientem Procuratorem poterat, ne periculum mortis incurrisset; ad quod predictus D. Henricus Procurator dicti Domini Comitis obviabat dicens, quia predictus D. Episcopus tenebatur a iudice tempore lopportuno conductum postulare, cui predictus D: Ermenricus nuncius ipsius D. Episcopi respondebat, quia libenter conductum postulasset, sed nuncius, qui cum literis predicti D. Episcopi conductum petiturus veniebat, in Bouzano per homines D. Comitis captivatus, et literis spoliatus, et detentus remanebat. Ad

que Procurator D. Comitis respondebat, petens a judice cum inftancia, ut predictus nuncius D. Episcopi illud, quod proposuerat, videlicet captivitatem nuncii D. Episcopi et spoliacionem literarum canonice legitimis cum testibus comprobaret, vel certe D. Episcopum, qui nec per se, nec per sufficientem Procuratorem se presentaverat, predictus D. Judex adjudicaret contumacem. Super cuius peticione prenominatus D. Iudex consilio habito assessorum, talem presentibus partibus interloquendo in publicum fentenciam pronunciavit, Quod si predictus D. Ermerico nuncius ipsius D. Episcopi suam protestacionem, quod videlicet nuncius ipfius D. Episcopi cum literis veniens ad conductum postulandum captivatus, spoliatus per homines D. Comitis fuerit, et detentus, legitimis personis canonice comprobaverit, tunc predictus D. Episcopus, quia nec per se, vel per sufficientem Procuratorem comparuerit, de jure remaneat excusatus, si autem probam non potuerit, tamquam contumax condempnetur. quod predictus nuncius D. Episcopi cum libero assensu acceptabat, si sibi securitas, et omnibus personis ad negocium pertinentibus ex parte Domini Comitis donaretur. Proposicionibus utriusque partis diligenter auditis, et intellectis, talem interloquendo Sentenciam promulgabat, quod predictus D. Ermericus nuncig ipsius D: Episcopi, in Prixina in Ecclesia majori, quod promiferat, testibus ydoneis sequenti die S. Odolrici comprobaret, et ei interim securitas cum omnibus personis ad negocium pertinentibus, cum literis Domine Regine prout petebat, prestaretur, ubi eciam partes prefentes D. Iudex ad testes videndos, et testium dicta audienda citabat perhemptorie.

Erfommunifations, und Interditts Sendtenz bes pabfilichen Legas ten zu Aremona wider Albert und Meinhard, Grafen zu Tprol nud Gorg, als Auhänger Konradins von Schwaben. Aremona & Febr. 1268.

In Nomine patrif et filii et Spiritus Sancti amen, si ex eo, quod Maynardus et Alprehus comites de tirollo et Goricia funt manifesti fauctores et cogintores conradini de proienie Fr. condam imperatoris per quandam generalem fententiam per nos philippum dei et apostolica gracia fancte Rauanatenfis ecclefie archiepiscopum apostolice sedis legatum, contra Conradicium eundem eiusq. factores et alios plures apud Brixiam promulgatam prefati comites tamquam fauctores et auxiliatores einsdem conradini non folum fuerint excomunicationis uinculo innodati, uerum etiam priuati fuerint Inter alia omnibus honoribus bonis possessionibus seudis et Rebus aliis quecumq. et a quibuscumq. tenebant ecclefiis, quia tamen maioris forsitan firmitatis uidentur que specialiter promulgantur Graue patris venerabilis - - -Episcopi tridentini querela Recepta, quod dicti comites, qui velut ipsius ecclesie tridentine naturales filii et vafalli deberent eam recognoscere tanquam matrem et dominam specialem, filialis deuocionis obliti, oberrantes ab utero et fidelitatis semitam aspernantes, prefate ecclefie tunicam findere ac lacerare pallium non verentur. Et quod oribilius videtur, contra eam Rebelionis calcaneum erigentes In gravem ipsius ecclesie Iniuriam et jacturam, animarum fuarum periculum et scandalum plurimorum, Memoratum episcopum Civitate tridenti Burgis castellis villis terris multis possessionibus et Rebus aliis ad eum et episcopatum eiusdem de iure spectantibus pro eorum voluntatis libito contra iustitiam spoliarunt, quia decens esse, imo necesse

dignoscitur, contra talium culpas procedere ne in transgreffionis impunite presumptuosum exemplum temeritates cumulent puniendas, eos per priorem ecclesie fancte Marie coronate et archiprefbiterum de Ripa tridentine diocesis moneri ac citari fecimus, quod infra certum terminum iam dictum episcopum In predictis ciuitate castellis burgis possessionibus terris et Rebus aliis et iuribus suis, sicut erat ante expoliacionem ipsorum Restituere ac Reponere procurarent. nullam sibi super ipsis de cetero molestiam vel iniuriam illaturi, yt de predicta citacione ac monicione constat publico instrumento manu arnoldi de placentia notarii que iidem comites in eorum malitia obstinati facere non curarunt, nec ad nos ad eorum defensionem uel excusacionem aliquem transmiserunt. Nos igitur legatus predictus qui ex comisso nobis officio ad defensionem ecclesiarum et partium ecclesiasticarum infra nostre legationis terminos positarum Reddimur obligati, non valentes hoc ullo modo substinere, prefatos comites contumaces esse cenfemus, et in eos ac eorum quemlibet ipforum inobediencia exigente in hiis scriptis. Tum quia, ut supra dicitur, que mandauimus non fecerunt, tum etiam quia cum Conradino predicto infra nostre legationis intrantes terminos uenerunt ueronam fibi dantes confilium Auxilium et fauorem contra nostram monitionem in fancte Romane ecclesie detrimentum excommonicacionis sentenciam promulgamus et terram eorum totam que est infra legacionis nostre terminos, supponimus ecclefiastico interdicto. Mandantes eofdem ufque ad fatisfactionem condignam tanquam excommunicatos ab omnibus in utroq. casu artius euitari. Et ut post spiritualem fenciant temporalem, eos et eorum quemlibet omnibus honoribus bonis feudis aduocaciis terris possesfionibus Iuribus et Rebus aliis, quecunq. ab eadem

tridentina uel aliis quocunq. iure uel modo tenent Ecclesiis, sentencialiter priuamus perpetuo et omnia ad ius et dominium earumdem ecclesiarum, ad quas pertinent, Reuocantes.

Lata fuit hec fententia per suprascriptum dominum legatum Cremone in camera domini episcopi Cremonensis sub anno domini ab eius circumcisione millesimo ducentesimo sexagesimo octavo Indictione XJ die VIIJ. Intrante Februario, presentibus testibus domino comite bonepasio canonico cremonensi, domino francisco, dominis cunzavelis, domino Ramucio Malpilii, domino Richomo bulgar - puzio albe de luca, Clemente paucio clerico et aliis familiaribus dicti domini legati.

Ego vgo notarius imperialis et nuntius ipfius domini legati presens Hiis omnibus ipsius domini mei legati mandato scripsi et publicaui.

187.

Das Kapitel zu Briren übergiebt dem Grafen Meinhard zu Eprol unter gewissen Bedingungen den Hof Planetsch.

Neuschloß, 14. April 1268.

Humanæ fragilitatis condicio velut aqua decurrens necessario scriptis utitur, ne facta, quæ contingunt temporibus modernorum, oblivioni tradantur tempore suturorum. Noverint igitur Vniversi tam presentes quam futuri, presens Scriptum inspecturi, quod in possessionibus Canonicorum, quarum proprietas Territorij et fundi possidetur a Canonicis Brixinensis Ecclesiæ sorte duarum partium, tertia vero pars spectat ad Canonicos Ecclesie Frisingensis, Dominus Arnoldus de Trostperch excoluit Curiam, quæ dicitur Planetsch, utriusque Capituli Canonicis invitis. Huius curie jus et proprietatem se contingentis dominus Chunradus

Decanus, ac universi Canonici Capituli Brixinensis comuni consensu et voluntate donaverunt, et contradiderunt domino Meinhardo Comiti de Tyrol perpetuo jure possidenda, sicut hodie muris, sepibus, ac terminis est cepta, circumdata, et distincta, tali pacto stabilito: Memoratus dominus Meinhardus Comes pro Se, ac pro omnibus suis heredibus fide data vice Sacramenti promifit, et ratificavit, ut nec ipse, nec quisquam suorum prefectorum, judicu. Officialium, Preconum recipiat in Curia Canonicorum in Mayse vinum, quod ab alliis Curiis recipere consvevit, nec steuram, nec ftipendium, nec aliquam omnino exactionem, nomine Advocatie, herbergie, vel cujuscunque folutionis ab eadem Curia in Mayse exigat, aut requirat, excepto quodam stipendio, quod dicitur, Prukpan, quod bis in anno folvitur, quolibet tempore L folidis Veronensium parvulorum. Insuper Vinum de Algunde, de Mayse, de Bozano, et ubicunque locorum natum fuerit in possessionibus dictorum Canonicorum, aut de Censu, vel de decimis collectum, et legumina quadragesimalia fine Theloneo, et qualibet exactione remota. libere transeat, et quiete per omnem districtum, et Comeciam Comitis memorati. Preterea fi - - - domini Arnoldi quondam de Trostperch, occasione supradicte Curie, Canonicos Brixinenses in possessionibus, vel hominibus, aut in rebus gravare voluerint, prelibatg dominus M. Comes et sui heredes tenentur ipsos ab hac violentia eximere, devendere, ac relevare. Vt autem hec rata permaneant, et inconvulsa, presens scriptum figillo Capituli Brixinensis, et figillo domini Meynhardi Comitis feliciter triumphantis, placuit roborari. Acta funt hec in novo Castro Anno Dominice Incarnacionis MCCLXVIII Indictione XI, XVIII Kal. Maij Huius rei Testes sunt, dominus Berhtoldus Nobilis de Niffen, dominus Perhtungus, dominus Werhardus de Tabelat, dominus Erhardus, Heinricus Laianus, Albertus, et Swikerus de Metz, Vlricus de Verona, Brabandus et Nicolaus de Benko, Petrus de Brixina, et cereri quamplures.

Ego Magister Hadmarus, cum aput Tyrol audivisem ex ore domini Meinhardi Comitis, et domini Chunradi Decani, omnia suprascripta taliter acta, et consirmata, manu mea conscripsi.

Sigillum Capituli
Brixinensis

Sigillum Meynhardi Comitis

188.

Saleffar und feine Freunde geloben dem Bischof von Trient Beps ftand wider feine Feinde, wogegen ihn der Bischof mit Garda belehnet.

Riva 29. April 1168.

Breue recordationis ad memoriam retinendam. In sero diei Lunæ qui suit tertio Kalendas Madij Ripæ in Ecclesia S. Michaelis in præsentia Domini Alberti Venerabilis Tridentini Episcopi, et bonorum homsnum, quorum nomina hic subtus leguntur. Hij sunt Magister Romanus, Fatolinus Notarius de Verona; Dominus Adelpretus de Liuo, Dominus odelricus de Arco, Weelis de Arco, Bozo de Stinegho.

Ibique in eorum præsentia Antolinus de Verona, marcoardus crassus, licentia Carlessaris ut dixerunt, Marchesinus quoque Rocessedi, Malanox de Bardolino, Muso de Lozeso Peregrinus Paparelli: omnes isti iuraverunt per Domini Euangelia, quod suprascriptus Calessar, et sexaginta alij inter amicos, et propinquos, et quos præscriptus Dominus Episcopus nominauit, iurabunt iuuare eundem Dominum Episcopum in Tri-

Decanus, ac universi Canonici Capit comuni consensu et voluntate donave diderunt domino Meinhardo Comiti jure possidenda, ficut hodie mur nis est cepta, circumdata, et ? bilito: Memoratus dominus M ac pro omnibus fuis heredib promisit, et ratificavit, ut & rum prefectorum, judic cipiat in Curia Canon' ab alliis Curiis recip ftipendium, nec al Advocatie, herbe n iuramento eadem Curia in erlessar ueniet, et quodam stipen Depiscopo ad rectum anno folvitu i eiuf accipiet, ac fidelitasium parvy Episcopo faciet. Itemque supra-Mayse, d r, et alij sexaginta qui nominati fuerit in r ... quod Garda omnibus temporibus per-Affentibul præscripto Domino Episcopo, eiufgesir uccefforibuf pro fancti Vigilij negotijf aperta perta anebit, et in perpetuum iuuabunt Tridentinof Epifapof Ripe. . . et per aliaf omnef riveraf Gardensif Stagni, et inimicof Tridentini Episcopi circa suprascriptum Stagnum lædentes offendent, quibus suprascriptif constitutif, et alijs, suprascriptus Dominus Episcopuf in manum Antolini, et Vérmilli filij suprascripti Carleffarif inuestituram unam porrexit ita dicens: non uof inuestio, neque uobis Gardam in beneficium trado, sed ut Domino Carlessari hanc inuestituram feratif eo tenore, quatenuf feipfum Nobif representet et Gardam cum adiacentiif in rectum beneficium à Nobif accipiat, et fidelitatem Nobif recte faciat. Actum in Dei nomine in suprascripto Loco Ripæ MCLXVIII. Indictione prima.

arutuf Notariuf Domini Friderici Inuic-'interfui. et ne certum ad incerta re scripsi.

> legirter bes Bifchofs von Chur Egno au Erient und bem 7, Streitsache eine Ters "icht nach Brigen.

Technolis, Heinick & Richards, Colons, . I. intrante Madio Trilesie S. Vigilii civitatis Tri-...ino Ol: Dei gracia Archidiacono wiagistro Bonomo, Petro Tesorario. ote conda Magistri Odorici, Ecelino de . Pellegrino de dicta Civitate Canonicis Ecclesie adentine, et Petro de Seyano testibus, et aliis. Ibi Magister Johannes Hungarus Clericus Domini M: Comitis Guricie et Tirolis, Comitis Procurator, nuncius specialis atque Sindicus, et actor predicti Domini M: Comitis, et pro eo nomine Representavit Se in loco predicti Cori dicte Ecclesie coram Harmudo nuncio venerabilis C: Dei gracia Decani Ecclesie Brixinensis Judicis subdelegati venerabilis Domini - Episcopi Curiensis tamquam coram nuncio sui D. Judicis subdelegati predicti, ad Terminum, qui ipsi Domino M. Comiti, et venerabili Domino E: Episcopo Tridenti, de causa, et questione, qua, vel quas ipsi Dominus M: Comes, et Dominus E: venerabilis Episcopus Tridenti inter se movent, vel movere intendunt, seu volunt, per dictum C. Decanum Subdelegatum statutus, et assignatus erat in dicto loco civitatis Tridenti, et in ipso die, dicens, et protestans predictus Magister Johannes

dentinis partibus de omnibus eius negotijs, salua suorum dominorum fidelitate, et Communitatif Veronæ; et Marchiæ; et quod bif in anno uenient ad serviendum ei in uita ipsius, et seruient per duos menses, aut pluf, quantum Domino Episcopo placuerit. Et si quælibet in Tridentinif partibul fuerint, quod cum marchianis securitatem habeant. si Domini Episcopi inimici fuerint illorum erunt inimici, et offendent eos. Hominef quoque Tridentini Episcopatus cum bonis suis in illorum diftricto saluari debent in perpetuum. Et postquam in curiam Domini Episcopi peruenerint, Domini Episcopi stipendio uiuant, et quæ in seruitio Episcopi amiserint, restaurentur. In eodem autem iuramento promiserunt, quod suprascriptus Carlessar ueniet, et Gardam a præscripto Domino Episcopo ad rectum beneficium cum appendicijf eiuf accipiet, ac fidelitatem eidem Domino Episcopo faciet. Itemque suprascriptus Carlessar, et alij sexaginta qui nominati suerint iurabunt, quod Garda omnibus temporibus perpetuo existentibus præscripto Domino Episcopo, eiusque successoribus pro sancti Vigilij negotijs aperta permanebit, et in perpetuum iuuabunt Tridentinof Epifcopos Ripe. . . et per alias omnes riveras Gardensis Stagni, et inimicof Tridentini Episcopi circa suprascriptum Stagnum lædentes offendent, quibus suprascriptif constitutis, et alijs, suprascriptus Dominus Episcopus in manum Antolini, et Vérmilli filij suprascripti Carleffarif inuestituram unam porrexit ita dicens: non uos inuestio, neque uobis Gardam in beneficium trado, sed ut Domino Carlessari hanc inuestituram feratif eo tenore, quatenuf seipsum Nobis representet et Gardam cum adiacentijf in rectum beneficium à Nobif accipiat, et fidelitatem Nobif recte faciat. Actum in Dei nomine in suprascripto Loco Ripæ MCLXVIII. Indictione prima.

Ego Malwarutuf Notariuf Domini Friderici Inuictiffimi Imperatorif interfui, et ne certum ad incerta reduceretur hoc breue scripfi.

189.

Der Dechant von Briren als Subbelegirter bes Bischofs von Chur ertheilt in ber, zwischen bem Bischof Egno zu Erient und dem Grafen Meinhard zu Eprol anhängigen, Streitsache eine Lers mins. Berlängerung, und verlegt bas Gericht nach Brixen.
Erient 7. May 1268.

In Christi nomine, die Lune VII. intrante Madio Tridenti in majori Coro Ecclefie S. Vigilii civitatis Tridenti, presentibo Domino Ol: Dei gracia Archidiacono Tridentino. D. Magistro Bonomo, Petro Tesorario, Odorico nepote conda Magistri Odorici, Ecelino de Campo, Pellegrino de dicta Civitate Canonicis Ecclesie Tridentine, et Petro de Seyano testibus, et aliis. Ibi Magister Johannes Hungarus Clericus Domini M: Comitis Guricie et Tirolis, Comitis Procurator, nuncius specialis atque Sindicus, et actor predicti Domini M: Comitis, et pro eo nomine Representavit Se in loco predicti Cori dicte Ecclesie coram Harmudo nuncio venerabilis C: Dei gracia Decani Ecclefie Brixinenfis Judicis subdelegati venerabilis Domini - Episcopi Curiensis tamquam coram nuncio sui D. Judicis subdelegati predicti, ad Terminum, qui ipfi Domino M. Comiti, et venerabili Domino E: Episcopo Tridenti, de causa, et questione, qua, vel quas ipsi Dominus M: Comes, et Dominus E: venerabilis Episcopus Tridenti inter se movent, vel movere intendunt, seu volunt, per dictum C. Decanum Subdelegatum statutus, et assignatus erat in dicto loco civitatis Tridenti, et in ipso die, dicens, et protestans predictus Magister Johannes procurator ipsius D. Comitis, et pro eo, quia Si predictus Dominus C. Subdelegatus suus, qui audire, et cognoscere posset de causa, et adversa pars videlicet Dominus E. Episcopus Tridenti, seu aliquis sufficiens nuncius pro eo ibi esset, paratus est, et erat pro ipso Domino M. Comite alegare, et dicere gtra ipsum Dominum E. Episcopum, uel ejus nunciu, sua jura, prout jus postulaverit. Ibi in continenti predictus Harmudus nuncius predicti Domini C. subdelegati venerabilis patris Domini, Episcopi Curiensis, ex parte ipsius Domini subdelegati presentavit, atque porexit quamdam litteram cum sigillo predicti Domini Subdelegati sigillatam sigillo sano, integro, et non corupto, et eam legere fecit, tenor cuius talis est.

Honorabilibus D. Venerabili videlicet Domino E: Tridentine Ecclefie Episcopo, et nobili Domino M: Comiti Tirol: et Goricie, C. Dei gracia Decanus Esclesie Brixinensis Judex Subdelegatus Venerabilis D. Curiensis Episcopi, in omnibus se expositum reverenter. Comissum nobis Subdelegacionis officium super cognicione cause, que inter vos vertitur, tam propter inundacionem aquarum, quam eciam propter pericula viarum pretextu gwerarum, que de novo exorte funt, exegui non valentes, neque ob hoc propter metum persone, et rerum, ad terminum vobis aput Tridentinam Ecclesiam prefixum venire, non valentes, fanioris deliberacionis adhibito confilio, eundem terminum, et eundem locum tenore presencium duximus revocandum. Auctoritate itaque iniuncti nobis fubd-legacionis officii, datum vobis terminum prorogantes, alium vobis terminum videlicet proximum diem post festum S. Viti, et alium locum videlicet monasterium majoris Ecclefie in Brixina fub omni forma citacionis in prioribus citatoriis nostris literis posite, assignamus,

ad eundem jam diem, locum, et terminum peremptorie vos citantes, et mandantes, hunc locum, et terminum in presentibg, vobis presixum a vobis sirmiter observari; aliquin contra vos, quantum de jure poterimus, procedemus.

Ad que predictus Magister Johannes nuncius, et procurator Domini M. Comitis, prout in instrumento, et litera predicti D. Comitis sigillata cum suo Sigillo sano, integro, et non corrupto continetur, et a me infrascripto not: viso, et visa, atque lecta, et procuratorio nomine pro eo Domino Comite respondit, dicens, quia volebat, et paratus erat, et erit segui dictum terminum, et locum asignatum ad voluntatem predicti Domini C. subdelegati, prout Jus postulabit.

Eodem die Tridenti in pallacio Episcopatus, et predicti Venerabilis Patris Domini E. Episcopi Tridenti predicti, presentibus DD: Aldewrando Ecclesie antedicte Canonico Aldrigetto de Trevissio, Johanne de Cavedeno, Johanne filio Cavalcasello de Tridento, Nicolao de Spagnolis, et Bonomino Judicibus Tridenti. et Brunello serviente predicti Domini Aldrigethi Judicis et aliis pluribus testibus, Ibi predictus Hormudus nuncius prememorati venerabilis Domini C. subdelegati antedicti venerabilis Patris Domini Episcopi Curiensis Delegati Domini Pape, ex parte predicti Domini C. Subdelegati porexit, ac presentavit, et legere fecit unam literam Sigillo ipfius Domini Subdelegati Sigillatam, Sigillo Sano, integro, et non corrupto, tenor cuius talis est, ut in litera iam suprascripta, et memorata continetur.

Qui Magister Johannes predictus, Procurator et Sindicus predicti Domini Domitis, et pro eo, eodem modo se presentavit iterum, respondit, et protestavit, velle sequi voluntatem ipsius Domini Subdelegati, locum et terminum in loco statuto, prout iam superius fecerat.

Suprascripto Die Tridenti aput murum Ecclesse Sancti Vigilii de Tridento, presentibus Domino Ol: Archidiacono Tridentino, D. Magistro Bonomo Ecclesse Tridentine Canonico, et Petro de Seyano testibus, et aliis. Ibi Dominus Guielmus de Sgualia, qui dicebat esse nuncius predicti Domini E. Episcopi Tridenti, dixit, quia volebat videre literam sigillatam, transmissam a predicto Domino C. Subdelegato, tenore cuius iam superius scriptum est de Termino, et loco, predictis partibus assignato, et ipsam in manibus recepit, et eam vidit, et legit.

Anno antedicto Domini MCCLXVIII. indictione XI. Ego Warinus de Bono Sacri Pallacii Not: predictis actis interfui, et de precepto predicti nuncii dicti Domini C. Subdelegati autenticavi, et in publicam forma reduxi, et rogatus scripsi.

Ex avtographo.

· 190.

Seleits. Brief bes Grafen Meinhard von Gorg und Eprol für bie Abgeordnete bes Bischofs Egno von Trient, nm ficher nach Briren und wieber guruchzufommen.

Eprol 20. Junp 1268. (Erient Arch.)

Anno Dni Millo C.C.LXVIII ind.º XI. die Jovis X. exeunte junio juxta Tirol — — — et ex licentia plebani de emis et ipso dno Henrico magistris . . . . . . . . . . . bertoldo de caulerio. et alijs tt. Ibiq. ex precepto dni Maynhardi illustris Comitis goritie et Tirol, et Domine Regine presentate fuerunt litere ipsius Dni Comitis et dicte dne Regine Sigilate sigilis

lis . . . . . in integrum dno Ormerico Sacerdoti Capellano et nuntio Dni Egenonis Dei ga Epi Tridenti. tenor quarum literarum talis. D. M. comes goricie et Tirol, et Ecclesiarum aquilejensis. Trident, et brixin advocatus universis amicis fidelibus ministerialibus et alijs hominibus sue dictionis ubicumq constitutis salutem et omne bonum. Universitati nostre notu facimus per presentes quod . . . . dni Epi tridentini doum Gamericum et alios quoscumo, pro negotijs inter dnum Epum et nos sequenti die post festum beati odelrici pertractandis eunt. brixinam in nostram protectionem reciperemus et conductum sic ut veniendo stando et recedendo rebus et personis et omnia sit secura. et illi videlicet qui occasione hujus negotij processerint brixinam in cujus rei testimonu presentes literas scribi fecimus et Sigilli nostri robore comuniri. datum in tirol XII. Kal. julij ano dni Mill.º C.C.L.XVIII.

G. Dei ga Regina comitissa goricie, et Tirolis. amicis fidelibus ministerialibus et alijs suis hominibus quibuscumq. salutem et omne bonum. et ..... universitas nostra per nuntios vent. dni epi Trid. dictum Ermericum et alios quoscumq. pro negotijs inter ipsos et dilectum dnum et maritum nostrum sequenti die post festum beati udalrici pertractandis brixinam procedentes in nostram proteccionem recepimus et conductum suis ac illi qui occasione talis negotii brixinam pervenerint se venire rebus et personis et omnia sint secura in cujus rei testimonium presentes literas scribi fecimus et sigilli nostri robore comuniri Dat. Tyrol. anno domini Millo C.C.LXVIII. XII. Kal. julij. adicimus et quod predicti nuntij veniendo Brixinam stando ibi recedendo aliunde securitatis nostre munimine gubernentur.

Ego Arnoldus not. Dni H. Rom. Imp. interfui et rog. scripsi.

hormanr Geich. Enrol I. 2.

191.

Rechtespruch bes subbelegirten Nichters in ber Streitsache zwischen Bischof Egno von Erient, und dem Grafen Meinhard zu Evrol, wodurch ber Bischof als widerfrenftig erklart, und das gegen den Grafen verhängte Interdikt wieder aufgehoben wird.

Briren 27 Aug. 1268.

Anno domini MCCLXVIII. Indictione XI. die Lune V. exeunte Augusto in Ciuitate prixina in ecclesia Kathedrali presentibus domino Henrico preposito novecellenfi, domino Alberto canonico eiusdem zenobii, domino Reymberto, domino Gozalcho archidiacono, domino Hartmanno, domino fiderico de Aqua, domino Wilielmo risenero canonicis prixinensis ecclesie, domino Aarone, magistro Hademaro de prixina, siderico paxsweilero, Rodegerio preposito in lusene, et aliis rogatis. Ibiq. dominus Henricus plebanus in ultimis presentavit se pro nuncio et procuratore domini Meynhardi illustris comitis Goricie et Tyrolis coram domino Conrado reynsonero decano dei gracia ecclesie prixinensis subdelegato domini Henrici dei gracia electi Curiensis Judicis delegati domini pape in loco iudicii cum assessoribus residente iusticiam ex parte aduersa scilicet domino episcopo tridentino petendo cum instancia, allegando, quod predictus dominus episcopus tridentinus jam quarta citacione contempta, contumacem se reddiderat euidenter, cui Judex respondebat, quia sibi non constabat, nisi citatorium legeretur: qui predictus dominus Henricus procurator dicti domini comitis citatorium sub manu et signo tabellionis autenticatum in medium producebat ac per mandatum Judicis cum confilio affessorum perlegebat, in quo contineri uidebatur, quod sepe memoratus dominus episcopus contumax ab interlocutoria ex confilio sapientum in medium prolata adiudicaretur, et ad sentenciam diffinitivam audiendam atq. ad solu-

cionem fexaginta marçarum fuper perhemptorio fequenti die inmediate festum sancti Bartolomei comparere deberet uel per se uel per sufficientem responsalem, quo uifo, audito et intellecto, confilio habito affessorum atq. aliorum plurium sapientum, aduocato predicto procuratore dicebat Judex. quod si ex iure edocere et oftendere idem procurator posset, quod sentencia diffinitiua contra prememoratum episcopum ferri deberet, ipse ad ferendum esset cum consilio saniori promptus et paratus. Libris ergo iuris in medium productis, fepe memoratus procurator cum aduocato fui domini, Judici et assessoribus per rubricas capitula paragrafos causas et distincciones declarabat, quibus iudex edoctus confilio iuris atq. sapientum usus, prius repetendo omnia acta sub breuitate, ut ueritas iudicii appareret, talem in medium sentenciam diffinitium in scripto proferebat.

In christi nomine, Nos Conradus Reinsonarius dei gracia decanus ecclefie prixinenfis Judex subdelegatus domini Henrici dei gracia electi Curiensis in causa que uertitur inter uenerabilem dominum Egnonem dei gracia episcopum Tridentinum ex una parte, et dominum Meynhardum illustrem comitem Goricie et Tyrolis, et ecclesiarum Acquilegiensis, Tridentine et prixinensis aduocatum ab altera. Cum primo, fecundum mandatum nobis, delegantis mandato perurgente, XIIIJ. exeunte marcio predictum dominum episcopum tridentinum apud Ripam in sua domo citari fecissemus; ut sequenti die post festum sancti Johannis ante portam latinam proxime uenturum in maiori ecclefia Kathedrali fancti vigilii tridentine ciuitatis per se uel per sufficientem procuratorem dicto nobili uiro domino comiti M. fuper causa in literis delegantis expressa compareret, et ut timoris excusacionem aufferremus, in litteris citatoriis

cum citacione simul et securitatis copiam mittebamus, sed ipse et citacione simul et securitate contempta, ut nobis nuncius noster referebat, noluit comparere, nec per se, nec per sufficientem procuratorem uel responsalem, sed quia nec nos propter nimiam inundacionem interesse nullatenus ualebamus, predicto domino episcopo illam contumaciam indulgentes. per specialem nostrum nuncium Harmoudum sacerdotem ad hec specialiter directum excusacionis nostre, quare interesse non potuerimus, fimul et citacionis literas direximus, in quibus citacionis literis, que ei VII. intrante Mayo in maioris ecclesie sancti vigilii choro sunt presentate coram pluribus ydoneis testibus, ut in citatoriis expressius continetur, exprimebatur, ut sequenti die post festum sancti viti ad monasterium maioris ecclesie prixinensis, uel per se, uel per sufficientem procuratorem compareret, perhemptorie responsurus. Eadem ergo die scilicet sequenti immediate post festum sancti viti in loco Judicii nobis refidentibus, parte actore comparente in procuratore cum sufficienti procuratorio et iusticiam cum instancia petente, pars rease in simplici nuncio se presentabat, excusacionem uerbotenus, non in literis pretendente. Nos autem uidentes fecundum iuris capitulum, Cum dilecti, quia ficut fimplicem nuncium miserat, sic et procuratorem seu responsalem sufficientem mittere poterat, inquirebamus nuncium predicti domini episcopi tridentini, quare procuratorem seu responsalem non miserat, cum nuntium simplicem et excusatorem mittere potuisset. Ad quod dictus nuncius domini episcopi, scilicet dominus Ermenrichus facerdos taliter respondebat, quod si securitatem habuisset, non quod procuratorem missset, immo idem dominus episcopus in propria persona comparere uoluisset. Ad quod cum obiecissemus, quare securita-

tem tempore oportuno non postulasset: predicto nuncio domino Ermenrico respondente, quod libenter petiuisset, fi nuncius predicti domini episcopi cum literis securitatem petiturus, in Bozano per homines comitis captus, et literis spoliatus non fuisset. Quod nos audientes, procuratore dicti domini comitis hoc negante, nuncio domini episcopi dicebamus quod si protestaciones suas. icilicet captiuitatem nuncii, et spoliacionem literarum securitatem petencium probare secundum iuris ordinem potuisset personis approbatis et ydoneis, nos iure dominum episcopum innocentem reddendo, dominum comitem in culpa poneremus. Ad quod sepedicto nuncio respondente, quod protestaciones suas bene ua ebat et uolebat testibus ydoneis comprobare, nobis quidem frequencius hoc idem interrogantibus, hoc idem predictus nuncius frequencius affirmabat, quod nos per manum tabellionis fecimus annotari: dantes predicto nuncio in mandatis, quod protestaciones suas silicet captiuitatem nuncii sui, qui ad securitatem pettendam ueniebat, et expoliacionem eius literarum, quas pro eadem securitate pettenda deferebat, testibus vdoneis quinto exeunté Julio comprobaret in prixinensi ciuitate in ecclesia Kathedrali. Ad quod predictus dominus Ermenrichus nuncius predicti domini episcopi respondebat, quod si securitas nunciis domini fui omnibus venientibus pro ista causa cum literis domini M. comitis et Regine daretur fecundum mandatum judicis, fuam justiciam cum ydoneis testibus uellet demonstrare. Unde et actori parti mandabamus cum precepto, ut literas postulatas dicto domino Ermenricho impetraret: que omnia per manum tabellionis fecimus annotari: citatorias noftras tradentes eodem die figilli nostri munimine roboratas: ne partes mandatum uerbotenus factum subticerent. Unde cum iisdem literis specialem nostrum nuncium

direximus in tridentum, qui predictum dominum epifcopum ad nostram presenciam in prixinam euocaret, ut uel per se uel per procuratorem sufficientem dicta sui nuncii testibus ydoneis quinto exeunte Julio compro-Termino ergo ueniente nobis in loco Judicii fedentibus, procuratoreq, actoris comparente cum sufficienti procuratorio, rea pars in simplicibus nunciis comparebat, quorum unus Ermenrichus, alius vbertus facerdotes uocabantur. Cum ergo procurator actoris instaret, ut testes secundum promissionem nuncii predicti domini episcopi et mandatum Judicis testibus ydoneis comprobarent. Ad quod nobis respondentibus, quod acta preteriti termini legerentur, ut fic uideremus, ad quid partes fuissent euocati, et ut secundum hoc animum nostrum informare ualeamus. Perlectis ergo in publicum actis, et uiso, quod ad testes deponendum nuncii domini episcopi uenissent, procurator domini comitis instabat, ut testes suos secundum quod in priori termino promiserant, deponerent, per quos suam intencionem comprobarent. Qui predicti nuncii domini episcopi uidentes, se testes non posse produxisse, et in hoc se dessecisse, dicebant, se nullam fecuritatem habuisse, et talem licet uanam occasionem pretendebant. Ad quod procurator domini comitis respondebat, quod securitas, quam ipsi coram Judice petiuerant, silicet Comitis M. et regine, eis secundum mandatum iudicis tradebatur. Adhuc ad ulteriorem cautelam dicebat predictus procurator domini comitis, quod per totam terram domini comitis omnibus nunciis domini episcopi in rebus et personis securitas suerat proclamata: que omnia sub pluribus testibus ad probandam ueritatem, in eodem loco, per manum tabellionis publici autenticatis demonstrabat. Videntes ergo nuncii predicti domini episcopi refugia occasionum

omnino defficere; ergo quandam, ut dixerunt, appelacionem cum quibusdam aliis literis ad nostras pedes projecerunt, petentes ut easdem literas legeremus; sed cum propter dolorem oculorum personaliter legere non possemus nec ad legendum quemquam inducere ualuisfemus, a predictis domino Ermenricho et domino vberto frequencius et inftancius petiuimus, ut ipsi literas proiectas per manus eorum legere uoluissent, quatenus fic eorum intencionem et causam apellacionis et grauamen, fuper quo appelare vellent, plenius disceremus, frequencius repetendo, et sic sentenciam grauaminis contra episcopum tamquam contra contumacem datam. si injusta fuisset, reuocare penitus promittentes. dicti uero facerdotes hiis auditis contumaciter à judicio recesserunt, et sic sue appelacionis grauamen nec uerbo nec in literis non assignando, quo assignato uel grauamen retractassemus, uel appelacioni detulissemus, et sic confilio assessorum friuolam et inanem secundum canonum fanccionem iudicauimus. Hoc ergo uidentes, confilio usi iuris et sapientum talem audito libello domini comitis porrecto per procuratorem, interloquendo in scripto protulimus sentenciam, quod quia predictus dominus episcopus tam contumax extiterat, nec per se nec per procuratorem sufficientem comparendo, quod predictus dominus episcopus sequenti die post festum fancti Bartolomei perhemptorie et pluf quam perhemptorie uel per se uel per procuratorem sufficientem compareat in ecclesia Kathedrali in prixina sentenciam diffinitiuam auditurus, et eodem die VJ centas libras denariorum promptorum presentare teneatur, licet quasi insticie iniuriantes, cum ipse dominus comes ducentas XL. marcas expenderit in huius negocii execucione, ac iuramento se paratum protestabatur affirmare, in tam paucis uoluerimus condempnare. Adueniente ergo termino, et nobis sapientibus et iuris peritis congregatis, in locoq. iudicii sedentibus, partis actoris 'procuratore se presentante, et iusticiam cum instancia postulante, nullus se ex parte aduersa presentauit. Conquerente ergo procuratore actoris, quod iuri actori et iusticie iniuria sieret, et hoc ex capitulis iuris maniseste presentante, nos tali necessitate compulsi, cum iam ulterius misericordiam dilacionis indulgere non possemus, quia iam auctoritate sedis apostolice in nobis contempta contumax efficiebatur, sapientum ac iuris peritorum edocti consilio talem sentenciam dessinituam in loco Judicii ac sedendo in medio assessorme, hora a iure determinata, in scripto talem parte actore presente promulgauimus.

In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Anno domini millesimo ducentesimo LXVIIJ. Indiccione XJ. die lune quinto exeunte Augusto, In monasterio sancti Ingenuini Kathedrali ciuitatis prixinensis, Nos Conradus reinsonarius dei miseracione decanus prixinensis Judex subdelegatus domini Henrici dei gracia curiensis electi, delegati domini pape, shabitoq. assessorum et plurium sapientum consilio, talem in scriptis proferimus sentenciam diffinitiuam, quod ipsum dominum episcopum tamquam contumacem reputamus, sententiam interdicti per ipsum factam in diocesi tridentina in terris comitis, et suspensionem ingressus ipsus comitis in ecclesias auctoritate domini pape, eisdem condicionibus, quibus interdixerat, reuocamus, et possessorum divinorum in eodem diocesi adiudicamus.

Egno Bischof von Trient leistet Bergicht lauf jeben Ersat wegen ben Unbilben und Schaben, welche bie Grafen Meinhard und Albert von Tyrol ihm und seiner Kirche zugefüget haben.

Boben 20 Dez. 1268.

Anno Dni Mill.º C. C. lx viii Ind.º xi die Jovis xii eget Decembris in Bozano, supra Pallatium Dni Episcopi. in præsentia Dni Bonaventuræ Abbatis scii Laurentij, Dni Gosethaler Decani de Trid: Dni Olrici Archidiaconi Fr: Ginarii S. tæ Mariæ Coronatæ, D.ni Alberti de Castrobarco Canonico Trid: Dni Olrici de Campo. Dni Wernheri de Tabelato, Dni Chueni de Erenberg, Dni Roasingen de Trid: Dni Ulrici de Twingenberg. Dni , Vigilij Capellanj Dni Epi, Heinrici Sejani. Valeriani Not: et aliorum testium rogatoru. Ibique Dnus Egeno Dei gratia Venerabilis Episcopus Tridentino pro Se, et Successoribus Suis remisit integraliter, et Sincerè omnia damna, gravamina, et iniurias, quæ Dni Comites Menhardus et Albertus Goritiæ, et Tyrolis, usque ad præsente diem sibi, et Ecclesiæ Tridentino, qualitercunque in rebus, aut hominibus intulerunt. Ita quod prædictis damnis, et iniurijs, et offensis, à Se, et Successoribus Suis, atque Ecclesia Tridentina nulla prorsus emendatio requiri debeat, nec satisfactionis mentio ulterius habeatur. Dnus verò Comes Menhardus pro se, et Fratre suo Comite Alberto, intendens firmam de cœtero circa Dnum Episcopu memoratum, ac suos Successores, ac Ecclesiam Tridentinam, pacis et amicitiæ unione fervare, in recompensationem dictorum damnorum, et iniuriarum promisit pro se et fratre suo Comite Alberto, de cætero manutenere, et defendere confilijs, et auxilijs, ac favoribo integraliter bona fide, fine fraude, toto suo posse adiuvare Dnu Episcopum, et Ecclesiam Tridentina, ac ipsu et Ecclesiam

fuam in omnibus Jurib9, honoribus, et iurisdictionibus suis, firmiter, et fideliter conservare. Et ut hæc tam à Dno Episcopo, et Eccla Tridentina, quam à Comitibus antedictis inviolabiliter observentur, præsentes Litteras Sigillorum suorum secerunt robore comunici.

Ego Belotus Not: Dni H: Regis interfui, et rogatus scripsi.

Ego Zacheus sac: Pal: Not. his oibg intersui, meu signum apposui, et me subscripsi.

193.

Bifchof Egno von Trient, und die Bruder Meinhard und Albert, Grafen von Tyrol und Gorg machen Friede.

Bogen 20 Dez. 1268.

Anno domini millesimo CC. LXVIII, indiccione XJ. dio iouif XIJ. exeunte decembri in bozano fupra pallacium domini episcopi in presencia domini bonanenture abbati fancti laurenci, domini gotefhalci decani de tridento, domini olrici archidiaconi, fratri zinarii priori sancte marie coronate, domini Alberti de Castrobarco canonico tridentino, domini olrici de campo, domini wernheri de tabelato, dominichueni de erenberch, domini bonafingne de tridento domini virici milli de twingenberch, domini vigilii capellani domini episcopi, Hainci laiani, valeriani notarii et aliorum testium rogatorum. Ibiq. dominus Egeno dei gracia venerabilif episcopus tridentinus pro se et successoribus suis remisit integraliter et fincere omnia damna grauamina et iniuriaf que domini comites Menhardus et Albertus goricie et tirolis usque ad presentem diem sibi et ecclesie tridentine qualitercunq. in rebus aut hominibus intulerunt. Ita quod pro dictif damnif iniuriif et offensis a se et successoribus suis atq. ecclesia tridentina nulla prorsus emendacio requiri debeat, nec satisfactionis mencio ulterius habeatur. dominus vero comes M. pro se et fratre suo comite Alberto intendens firmam de cetero circa dominum episcopum memoratum ac suos successores ac ecelesiam tridentinam pacif et amicicie unionem feruare, in recompensacionem dictorum damnorum et iniuriarum promisit pro se et pro fratre suo comite alberto de cetero manutenere et defendere et confiliis et auxiliif ac fauoribuf integraliter bona fide fine fraude toto suo posse adiuvare dominum episcopum et ecclesiam tridentinam, ac ipsum et ecclesiam suam in omnibuf iuribuf honoribuf et iurifdictionibuf fuis firmiter et fideliter conservare. Et ut hec tam a domino episcopo et ecclesia tridentina quam a comitibus antedictif inuiolabilia observentur presentes litteras sigillorum fuorum fecerunt robore communiri.

Ego bertelotuf Notariuf domini H. regif interfui et rogatuf fcripfi.

Ego Zacheuf facri palacii notariuf Hiif omnibuf interfui, meum fignum apofui et Me subscripsi.

191.

Friberich von Modant tragt ben Grafen Meinhard und Albert gu Eprol fein Schloß Rodant unter bestimmten, gegenseitigen Bestingungen gu Leben auf.

Menhaus 12 Jen. 1269.

Anno Domini MCCLXIX. Indictione XII. die XII. intrante Januario in nova Domo, presentibus DD. Friderico Nobili de Kafriaco, Vlrico de Risenberch, et Jacob de Castro S. Michahelis vocatis testibo, et rogatis, D. Friderico de Rodanco existens sine heredi-

bus dedit, et tradidit libere, sponte, et pure DD. Mainhardo et Adelpreto Illustribo Comitibo Goricie, et Tirolis, recipientibus pro Se, et heredibus suis Castrum Rodench, et Montem, ac locum Cluse in Haslach titulo proprietatis; in quo Monte ipsi DD. Comites Castrum, et in loco Burgum una cum ipso D. Friderico erigere decreverunt, ac eciam promiserunt. Ipsi quidem DD. Comites coram prefatis Testibus contulerunt dicto Domino Friderico Castrum Rodench in feudum rectumatque legale accepto ab eo fidelitatis Sacramento. Et predictum montem sive Castrum, quod in ipso monte erectum fuerit, prefati D. Comites contulerunt dicto Domino Friderico recipienti pro Se et heredibus suis, si quos habuerit, in Custodiam, que vulgo Purchut dicitur, cum redditibo decem marcarum constitutis infra terminos, quos dictus Dominus Jacobus dixerit nominandos. Item cum duabus Carradis Vini exhibendis. et dandis annis fingulis eidem Domino Friderico per Dominos Comites antedictos: A qua Custodia ipse Doming Fridericg removeri nullo modo poterit, seu debebit, nisiforte contra ipsos DD. Comites tam enormia perpetraverit, ex quibus a feudis suis legalibo cecidisse merito judicetur. Item iidem D: D. Comites dimittent libere et absolute prefato D. Friderico partem mediam in dicto foro erigendo, seu Burgo in qua locaverit cives suos. Item promiserunt firmiter, et constanter ipsi Domino Friderico, quod Dominum Brunonem venerabilem Episcopum Brixinensem, modis omnibus inducent, quod ei ea jura, obvenciones, et possessiones remittat, et restituat, que Pater et avus ejus eis post obitum eorum reliquisse jure noscuntur, quod si ipse Doming Episcopus ad hoc induci negiverit, iidem Domini Comites tenebuntur, et debebunt ipsum D. Fridericum iurare, et ei aftare ad recuperandum omnia Su-

Item prefati Domini Comites ex constanti promisso tenebuntur, et debebunt dicto Domino Friderico requirere iusticiam apud Dominum VI: nobilem de Tuvers de hiis, que habuerit proponere contra eum, quod si ipse D. VI: iusticiam eis fecete denegaverit. ad hoc tenebuntur eum modis omnibus cohercere. promiserunt firmiter, et debebunt eundem D. Fridericum contra omnem homine, sive personam defendere ac tueri. Econverso dictus domino Fridericus promisit per stipulacionem dictis DD. Comitibo seu eorum heredibus prefata Castrum et locum Cluse sideliter con-Item contra predictam Donacionem non venire aliqua racione, ingenio five causa. Item nubere in potestatem seu dominium ipsorum dominorum Comitum, si eo superstite uxor sua decesserit, quam nunc habet. Quod si ipte D. Friderico non attenderit omnia et fingula prelibata pacta, aut venerit contra ea, cadet ab omnibo fuis iuribo, et possessionibo supradictis eis ad prefatos Dominos Comites integre devolvendis. Si vero sepedicti DD. Comites non erexerint Castrum et forum in Clusa presata, aut cum erecta suerint, ea fecerint, aut sponte promiserint demoliri, omnia predicta pacta fint irrita, atq. cassa. In predictorum aut omnium Testimonium evidens, et cautelam. antedicti DD. Comites et D. Friderico de Rodenck, presens Instrumentum super hiis conscriptum, sigillorum suoru pendencium secerunt munimine roborari.

Ego Fridericg de Eberstein Imp. auctoritate Not: suprascriptis omnibg interfui, et rogatus in publicam formam redegi.

195.

Bifchof Egno von Erient ertheilt ber Stadt Erient Die Lodfpris dung von der Erfommunifation.

Erient 15. Febr. 1269.

Anno Dni 1260 Ind.º 12 die Veneris 14 exeunte Februario in Tridento, in Palatio Episcopatus, pritibus Dro Bonaventura Abbate Scti Laurentij Dno Orico Præposito in Dno Gozalcho Decano, Dno Olrico Archi Dia-cono Dno Petro, Dno Olrico Ouen. Mag.º Bonomo, Dno Oliuo de Campo, Dno Jacobo, qui Comes dicitur Canonicis Tridenti, Dno Chiatrico Præceptore Domus Teutonicorum, fratre Bertoldo eiusdem Ordinis, Dno Januario Priore S. Mariæ Coronatæ, Dno Benevenuto Archipresbitero de Blez, Dno Albano de Sennan, Dno Gerardo de Twingenstain, Capitaneis Tridenti, Dno Bresthungo de Maijs, Dno Anicio d. Lagano, Dno Wislino, et alijs testibus. Ibique coram Dno Egenone Dej gratia Episcopo Tridentino, et eius Mandato Zwanella de Ruzia, et Riprandinus de Nacu Not. ut Nuntij Syndici, et Procuratores hominum, et Comunitatis Tridentinæ, quorum hominum in magna quantitate ibidem fuerunt præsentes, et verbum ipsis Sijndicis dantes super eoru animas iurandi, scilicet Dnus Trentinus Grandi, Dnus May, Fodinus eius filius Dng Boninsegna, et Dnus Bonaventura eius filius, Dnus Riprandus Gonselmi, Dng Gambarinus, Dnus Rubeus Gardelli, Dous Bessauerius de Rugia, ipsi Syndici, Nuncij, et Procuratores prædictoru, et aliorum hominum, et Comunitatis Triden. et pro ipsis, et super eorum animas, et super suas animas corporaliter ad Scta Dei Evangelia iuraverunt stare, et attendere Mandatis Sanctæ Matris Eccliæ et ipsius Dni Episcopi in omnibus, et per omnia super Excomunicatione, in quam incurrissent, de qua idem Dnus Episcopus eos

absolvere potest, et hoc in pæna, et sub pæna trium Millium Librarum Denarioru parvulorum pæna soluta. et non soluta, tamen attendere promiserunt fidejussorem, et principalem Debitorem per eos se constituit Dnus Maynardus Ill.mg Comes Goritiæ, et Tyrolis, et Ecclesiaru Aquileien. Triden. et Brixinen. Advocatus pro ipsis tribus Millibg Libris Veronensibg renuncians, quod principalis Debitor prius sit conveniendus, quam fidejussor hoc facto idem prior Loco ipsius Dni Episcopi, cum Psalmis, prout Consuetudo est, verberando eos Syndicos, ac alios cives, qui ibi pntes aderant. et Loco et vice hominu, et Comunitatis Triden., et eos homines, et Communitatem per eos Syndicos de ipsa Excomunicatione absolvit, similiter, et idem Dnus Episcopus absolvit eos, scilicet de ipsa Excomunicatione, de qua eos potest absolvere, præcipiendo eis sub pæna Sacramenti, et etiam sub pæna trium milliū Librarum Veron. quatenus de cætero permaneant, et permanere devoti, et fideles Sciæ Matris Ecclæ, et ipsius Dni Episcopi, et eos restituit ad Ecclesiastica Sacramenta.

Ego Arnoldus Notarius Dni Friderici Romanorum Imperatoris interfui, et rogato Scripsi.

196.

Musgleichung zwischen bem Grafen Meinhard von Eirol und bem Grafen Beinrich von Cichenloch wegen 5 streitigen Sofen im Etichthal zu Silz und Seimingen.

Tirol 19. Febr. 1269.

Felix est Litterarum commoditas, quæ Semota denunciationis invidia, et Sublata oblivionis calumpnia directe factorum Seriem continendo repræsentat facta memorie commendanda immutabili veritate. Hinc eft,

auod Nos Mainhardus Comes Goritie, et Tyrolis et Ecclesiarum Aquileiensis, Tridentinæ, et Brixinensis advocatus tenore præsentiu declaramus, et notum facimus universis ad quos pervenerit præsens Scriptum, quod dilectus Consanguineus noster Dominus Hainricus Comes de Eschenloch, nec non Domina Leukardis Nobilis de Neiffen ipsius Uxor quinque curias, videlicet unam in Siltz, unam in Hæimingen, et tres Eztal scilicet in Walde Curias duas, et unam in Tzwifelftain pro una curia nostra in Berge penes Mays commutabiliter nobis in proprietatem vendiderunt cum omnibus rebus, hominibus, pertinentiis quæsitis, et inquæsitis cultis et incultis, Sylvis, pratis, et pascuis jure prop. perpetuo possidendum, In repræsentationem vero dictorum bonorum nobis venditorum perdictum nepotem nostrum æque ipsius uxorem prædictam tres Karradas vini de curiis nostris in Ruffian, et in Rumetz, et in Verlan, quod jure dorfriali dicitur ipsi Nepoti nostro contulimus in rectum feudum, et legale, Ob amorem insuper ipsius Nepotis nostri addendum duximus, ut omne vinum suum quod ex proprietate videlicet hortorū circa Attasim sine Theloneorum nostrorum omniu requisitione liberè debeat pertransire. prædictus etiam Nepos noster promisit, ut pro justitia pro nobis stare debeat quandocunque pro illis bonis nobis venditis atque datis fuerimus impetiti. rei Testimonium evidens et Cautelam præsens scriptum confici placuit, et Sigillorum nostrorum ac dicti Nepotis nostri Comitis Hainrici de Eschenloch munimine roborari. Testes autem, qui præsentibus affuerunt sunt hi Vlricus Millo, Bertungus de Mays, Chunradus de Siftrans, Bertoldus de Phaffennofen, milites: Item Chunradus Bekingarius Miles, Bernhardus filius suus, Chunradus Sagittario, Bertoldus Calcifer de Inspruk,

et alii quam plurimi, actum in Phaffenhofen sub Cafiro hertenberch. Datum in Tirol Anno Domini Millesimo Ducentesimo LXVIIIJ XJ Kal. Marcii.

197.

Dietrich, Commondenr bes beutschen Orbens ju Bogen, verpflichtet fic einige, bem Orben gehörige Guter bem Grafen Meinhard von Eprol ale Eigentum gegen eine gewiffe, innerhalb einer bestimmten Beitfrift zu erlegende, Gelbsumme zu überlaffen.

Tirol 16. Sept. 1269.

Nos Frater Ditericus commendator fratrum Domus Theutonicorum in Bozano pro nobis et nostris fratribus universis, tenore presencium promittimus, et laudamus, quod Si dnus Meinhardus Illustris Comes Goriciel et Tirolis, aut aliquis heredum suorum hinc instaduos annos marcas Septuaginta quinque nobis dederit simul et Semel, ex tunc omnia bona seu homines, que miles dicti Dni nostri Comitis Rugerus de Matray, du ordinem nostrum intraret, libere nos dedit, presato domino nostro comiti de parte nostra, et fratrum omnium dicimus absoluta, sic, quod eidem ac suis heredibo antedictis cedant in proprium libere ac quiete. In cuius rei Testimonium presentem litera sibi damus, Sigilli nostri robore communitam. Actum et Datu in Tirol. Anno Dni M.CCLXVIIII. XVI Kalendas octobris.

198.

Bruno Bifchof von Briren ertheilt bem Grafen Meinhath bont Eprol die Investitur auf die Leben, welche Wilhelm von Prung neberch befesten bat.

Briren 7. Nov. 1269.

Bruno Dei gracia Ecclesiae Brixinensis Episcopus, Dilectissimo avunculo Suo M. illustri comiti Tyrolensi,

Dormane Geich, Lirols, 1. 2.

et Goritiæ, Aquilegiensis, Tridentinensis, et Brixinenfis Ecclesiarum Advocato, perpetuum obsequium cum fincera dilectione. Tenore presentium, tibi, et omnibo scire cupientibus volumus fieri manisestum, quod nos tuam admittentes petitionem, ficut Lajanus ex tua parte petivit, homagium, quod vulgo dicitur manschaft, illorum feudorum, quæ dominus wilhelmus de prunneberch a nobis et Ecclesia Brixinensi tenuit, et Utelinus gener ipfius a nobis in feudum suscepitatibi contulimus, per presens Scriptum sigillo nostro roboratum confirmantes, presentibus fratribus nostris Comite Eberhardo, et Comite Chunrado, Marguardo milite, Merbotone Capellano, Chunrado nigro, Hainrico laiano, et testibus multis, cum tuum sit homagium Supradictorum feudorum, et ab Ecclesia Brixinensi tibi nove-Datum Brixine anno Domini ris esse collatum. M.C.C.LXVIIII. VII. Idus Novembris.

199.

Uebereinfunft zwischen bem Bischof Egno von Erient und der Grafen Meinhard und Albert von Lirol, wegen Bertheilung der Sindunfte von der Stadt Erient.

Bogen 27. Nov. 1269.

Anno Domini M:C.C:LXVIIII Indict. XIII die Mercurij quarto exeunte Novembri. In Bozano Supra Palatium Epatus in Capella S. Andreæ Apli in præsentia Dominorum Ulrici Archidiaconi de Trident: Januarij Prioris S. Mariæ coronatæ de Annania, Alberonis Plebani de Meraniga, Wernhardi de Winecho, Hartemani Taranti de Tirol, Bertoldi Creli, Wercheri de Tablaco, conradi Vuchselini de Tirol, Hanrici de Mataraij, Henrici de Offenstain, Eberhardi de Bozano, Bernhardi de Harlach, Militum, Hanrici laiani, Gralanti de Sa-

lorno, Sicherij de Mezo, Dictonis de Firmiano, Habrahami de Bozano, Vlrici sui Nepotis, Hagolini de inferiori Porta Bozani, Bertoldi filij q: Dni Bertoldi, Sicherij Hurledaj, Hanrici Hurledai, Alberti Campilerij. Friderici Tampeche, Scribæ Dni Comitis Meinhardi de Tirol, Bertoldi Scribæ lajani, Zachei Notarij de Tridento, Ulrici Lengenstainarij de Bozano et aliorum Rogatorum etc. Ibique pactum, et concordium tale est, inter Dominum Egnonem Dei Gratia Venerabilem Episcopum Tridenti, ex una parte; et inter dominu Mainhardum Dei Gratia Illustrem Comitem Tirolensem, et Goritiæ, ac Ecclesiarum Aquileg: Trident: et Brixin: Advocatum pro Se, et fratre suo domino Comite Alberto absente, ab altera; quod Dominus Episcopus prædictus habeat, et habere deheat omnes reddito Epatus pro Se Specialiter hoc excepto, quòd de mutis, rationibus etc. moneta, et Canipa in Tridento, primo Capitaneis, et Custodibus Civitatis Tridenti, et Castrorum, eidem parti necessarium, de stipendio consueto provideatur, et quod Superfluum erit, de prædictis mutis, rationibus, moneta, et canipa æqualiter dividatur, scilicet medietatem ipsi Domino Epo, aliam medietatem Dnis Comitibus. Item omnes acquisitiones de judiciis collectis, aut aliis qualitercunque acquisitis per totum Epatum Tridenti æqualiter, ut dictum est, dividantur. Item si necessitas per guerras incumberet Epatui, et Daus Epus, et Domini Comites ad expensas pro defensione facienda æqualiter tenebuntur; Item de Teloneo in Bozano, secundum quod arbitratum fuit per Dominum VIricum Archidiaconum infrascriptum, et Banisignam consistat, et omnia alia Telonea, hinc et inde, per totum Epatum, æqualiter partiantur. Item proventus de appellationum cogpitione, venditionum, de Tutelis, et Curatoriis, Dno

Episcopo soli cedent. Quæ omnia promiserunt vicissim hine ad proximam Epiphaniam Domini, et inde per duos annos, bona fide, fine fraude, firma, et rata habere, et tenere, nulloq. jure contravenire, Insuper prælibatus Dominus Meinhardus Comes pro Se, et fratre suo Comite Alberto promisit, in manibus dicti Dni Epfi, ipsum Dominum Episcopum, et Ecclesiam suam Tridenti, et Capitulum Tridenti, et totum Clerom Episcopatus manutenere, et adjuvare secundum posse luum in omnibus fuis juribus, honoribus, et jurisdictionibus, ipfi Dno Episcopo, et Capitulo Tridenti, ac Clero Episcopatus - - - pertinentibus, et eos defendere, ab omnibus violentiis, contra quamcunque perfonam. Ad majorem verd Cautelam et observantiam omnium præscriptoru singulorum tam Dni Episcopi, quam Dni Meinhardi Comitis antedicti præsens scrip-'tum placuit' roborari, ac communiri.

au 10 nomb de la **200**4775

Bergleich bes Bifchofs Bruno von Briren mit dem Grafen Mein hard zu Evrol wegen Ginstellung der Feindfeligteiten anf eine bestimmte Frist.

Boben 5. May 1270.

Vniversis, quibus presens Scriptum exhibebitur, innotescat tam presentibus quam suturis, quod cum inter
Dominum Venerabilem Brunonem Dei gracia Brixinensem Episcopum, et Dominu Vlricum de Tousers ex
parte una, nec non doming nobiles et illustres Meinhardum, et Albertum Comites Goricie et Tyrolis ex
altera, quidam suspicionis, et odii ortus Scrupulus, et
concepto quodamodo videretur, ad amputandum illum,
et sunditus destruendum, in hanc unionis, et amitice
formam de comuni consensu, et voluntate libere con-

Videlicet quod prefatus Dominus Episcopus, nec non Domini Eberhardus Comes de Chirchberch, Viricus de Toufers, et Heinricus de Voitsperch Sacramanento prestito juraverunt, quod dominis Comitibus antedictis, et ipsorum hominibus, fautoribg, et adjutoribus cujuscung. condicionis fuerint, hinc usque ad Nativitatem beati Johannis Baptiste venientem proxime, et inde ad annos duos nullum dampnum, gravamen, injuriam, vel offensam in rebo, aut personis inferent, quocunque modo, nec per suos inferri permittent. Similiter Doming Meinhardus Comes predicto pro se et pro fratre suo Domino Alberto Comite illustri, nec non Domini Friderico de Rodonch, Berchtungus de Mays, Erhardus de Twingenstein, Rembertus de Voitsperch, Heinricus Laianus, Wilhalmus de Aychah, Bertoldus Tarandus vice versa Sacramento prestito juraverunt, quod Domini Comites antedicti bonam pacem et amicitiam cum prefata parte adversa usque ad terminum predictum habebunt, nec per Se vel suos adjutores et Servitores memorate parti adverse quidcunque dampni, gravaminis, aut offense in rebus aut personis inferent, nec inferri permittent. Sed si. quod absit alterutre parti quidcunque dampni, vel gravaminis, que satisfactionem requirerent, aut emendam, per alteram inferetur, id post requisitionem patientis infra mensem sub pena juramenti jam prestiti emendetur: Sed fi forte doming Episcopus antedictus, aut dominus Viricus de Toufers tempore illo non essent in terra, talis . . . . . . usque ad adventum ipforum habebit inducias, nec medio tempore de talibus nocumentis ultio requiretur, nisi, ut premissum est requisitio precesserit de emenda. Similiter si Domini Comites non essent in terra, ipsis idem, et eodem modo per omnia observetur. Item sub eodem Sacramento dor-

miserunt vicisim, quod neutra pars alterius Servitores seu adjutores de adjutorio et Societate alterig retrahere aliquatenus adtemptabit, Item quia nobilis Dominus Chunradus Comes de Chyrchperch eidem non interfuit unioni, nichilominus idem, dum veniet, faciet juramentum. Item doming nobilis et illustris Albertus Comes Goricie, et Tyrolis, qui ei presens non erat, dum veniet, jurabit omnia predicta, et fingula observari: et predictorum duorum dominorum juramenta sub pena juramenti prestiti est procurandum. Ad majorem vero cautelam, et observantiam omnium prescriptorum Domini memorati Bruno venerabilis Episcopus Brixinensis, Eberhardus Comes de Chyrchperch, Vlricus de Toufers ex parte una, nec non domini illustres M. et Al; Comites Goricie et Tyrolis ex altera presens instrumentum suorum Sigillorum robore muniverunt, Testibus, qui aderant, subnotatis, qui sunt hi: venerabilis . . . , prepositus Novecelle; fratre Dietero Comendatore fratrum domus Thentonicorum in Bozano, Bertholdo Chrelone, Heinrico de Marminga, Fuchslino Pincerna de Tyrol, Heinrico Vinchone, Jacob de Castro Sancti Michaelis, Engelmaro Tarando, Harcelino patruo suo, Vaterlino, et aliis quampluribus. Actumet Datum in Bozano, Anno Domini MCCLXX. V intrante Mayo XIII indictione.

Sigillum Brunonis D. g. Epi Brix:

Sigillum Com: , S: Vlrici de Eberhardi de Toufers. Chyrchperch,

20I.

Meinhard, Graf von Lirol nimmt bas Rlofter St. Georgenberg in feinen befonderen Schuft.

Schloß Eprol 3. Febr. 1271.

Nos Meinhardus Comes Goricie, ac Tyrolis, nec non Ecclesiarum Aquileg: Trident: et Brixine Advocatus, ad noticiam cunctorum volumus pervenire, quibus exhibebitur presens scriptum, quod Venerabilem Abbatem Montis S. Georgii cum omnibus possessionibus, mobilibus, atque fixis, in nostram Specialem protectionem accepimus, et Tutelam: Ita, quod ab Advocatiis, ceterisque injuriis quibuscunque nostro tutus presidio, defensionis nostre Clypeo gaudeat se protegi, et foveri, et sub alarum nostrarum umbra de cetero debeat exspirare: ad majorem vero cautela, et Securitatem comittimus ipsum Specialiter dilectis fidelibus nostris Heinrico de Matraij, et Heinrico de Uvenstain, qui eum cum omnibus pertinentiis Claustri ejus, nomine nostri manuteneant, foveant, et defendant a quorumlibet insultibo, qui eum offendere indebite suis Conatibg attentabunt. Si quis vero insuper ipsum offendere presumpserit, vel gravare in suis possessionibus absque causa, indignacionem, et ingratitudinem nostram se noverit graviter incurrisse, Datum in Castro Tyrol A. D. 1271. Tercio intrante Februario, ind: 14.

202

Emo Bischof von Trient ertheilt dem Grafen Meinhard zu Tirol die Juvestitur mit dem Schloß St. Peter zu Metz.

Bohen 20. Marz 1271. (Trient, Arch.)

Anno dini Millesimo ducenstesimo septuagesimo primo Ind.º quarta decima die veneris duodecima exeunte Martio in Bozano supra Palatio Epatus in presentia Dini Jan-

nuarij Prioris Ecclesie sancte Marie coronate, doni Gotschalchi Decani Eccae Tridentin, dni Pauli plebani in Bozano, Dni Boningtri Canci Tridentin dni Vigilij capellani dni Ermemrici capellani dni Egnois epi Tridentin., Oni Alberonis plebani de Maringa Xrani Justitiarij in Bozano, Jrizij om Lantfredi de Bozano Zachei notarij de Trident, et aliorum rogat. Test, Ibiq. dnus Egno dei gratia Venerabilis Epus Tridentin cum uno caputio qud in suis manibus tenebat jure et nomine recti et onorabilis feodi investivit Donu Bolfelinum de Sebriac Magistrum Curiæ Dni Menhardi Comitis Tirolen recipien vice, et nomine ipsius Dni Menardi comitis absentis nominatim de Castro St. Petri in Meta et de omnibus alijs rebus pertinentibus ad ipsum Castrum quod castrum et res alie fuerunt feoda qui Dni Adelperij filij qm Dni de Wali de Metz et ea habebat et tenebat ad rectum feodum ab epatu et Ecca Tridenti, que sunt devoluta, et aperta ipsi dno Epo et Eccia sue causa mortis dicti Adelperij uti de cetero pronominatus dons Meinardus Comes habeat et teneat per se suosa, heredes predictum feodom cum omni honore ratione et actione illi feudo in integro pertinenti et cum pelna potestate exinde faciendi quidquid voluenit prout ratio recti feudi postulat sine ulla contradictione seu repetitione ipsius Dni Episi et successor, suor. salvo tantum jure omniŭ homnu et personaru tali etiam pacto inter partes expressim et stipulatione confirmato quod ipse comes Menardus, et sui heredes debeat manu tenere et defendere ipsum Dnum Epum et Eccam suam et Concanonicos fuos in omnibus juribus suis rationibus, et actionibus seu jurisdictionibus eis pertinentibus et habentibus in districtu dicti Castri et Plebatus de Metz, manu tenendo etiam secure, et libere ac tute stratas, vias onibus euntibus existentibus, et redeuntibus per totu districtu d.i Castri, promisit quoq., ec convenit sepe nominatus Dnus Egno Epus stipulando per se suosq. successores ipsi dno Wolfelino recipienti vice et nomine dicti Dni Menhardi Comitis Tirolen ac ei tanqua presenti et suis heredibo feodom predictit defendere et warentare ab omni persona cum rone dando eidem dictu Dnu Priorem qui ponat eu in tenuta et corporalem possessionem feodi pred.ti, hoc facto in continenti ipse dous Wolfelinus loco et vice dicti Comitis Menardi, et supra ipsius Dni Comitis animam paratus fuit jurare fidelitatê ipsi dno Epo pro Investitura dicti feodi, quod ipse Dnus Epus noluit consentire et dilatavit fieri dictum Sacramentum fidelitatis usq. ad adventu dni Comitis predicti de coloquio presenti quod facturus est cum Dno hainrico Duce Bavarie in partibus Insprucke ita tamen quod ipse Dnus Co-1 mes infra triginta dies post ejus adventum prædicti co-loquij debeat ei Dno Epo dare in scriptis quid quid hoc feodum sit et quim.

Ego Conradus Imperialis aule Not. hijs interfui rogatus, et scripsi.).).).

203.

Friederich von Robnich überläft auf ben Kall, daß er obne Erben mit Tod abgeben follte, das Schloß Rodnich an den Grafen Meinhard von Tirol, und deffen Gemahlin Elisabeth.

Im Thale Paffeir 18. May 1271.

Ne gesta hominum sub tempore simul transeant cum tempore, necessarium est ipsa etiam literarum testimoniis confirmari. Hinc est, quod ego Fridericus de Rodnich patere volo tam præsentibus, quam suturis, me Domino meo Meinhardo Illustri Comiti Goritiæ et Tyrolis, Aquilegiensis, Trident: et Brixinensis Eccle-

siarum Advocato, ac etiam Nobili Dominæ meæ Elisabethæ honorabili uxori suæ, atque ipsorum hæredibus, si quos habent, vel sunt habituri, Castrum meum Rodnich una cum monte in fundo dicti Castri, cum omnibus eorum attinentiis, videlicet hominibus, et rebus fingulis, et universis, quæsitis, et non quæsitis, ac etia inquirendis, dedi liberaliter, et absolute, ita si fine veris hæredibus fublatus fuero de hoc mundo. Confiteor etiam mihi non licere irrequisitis dicto Domino meo Meinhardo Comiti et Elisabetha Domina mea prædicta vendere vel obligare, vel quoquo modo alienare aliquid de prædictis. Dedi etiam Domino meo Meinhardo Illustri Comiti liberum arbitrium erigendi munitionem in possessionibus meis, ubicunque, vel quandocunque sibi placebit faciendum, necessitate tamen Guerræ alicuius ipsum ad hoc compellente, ita ut ipsa guerra cessante eadem munitio, si necesse fuerit, iterum deponatur, promisi etiam Sæpedicto Domino meo, quod fibi ac ejus mandato Castru meum Rodrich, quoad vixero, patere debeat, ficut mihi. Promisi etiam eidem Castro Burgravios eligere solumodo pro arbitrio fuæ Voluntatis. Idem figuidem Burcravii cum cæteris hominibus prædictis domino meo Meinhardo Comiti, et Elisabethæ honorabili uxori suæ, homagium sive juramentum præstare debebunt vice Sacramenti. eorum parere mandato, eisq. fideliter adhæeere, atque in omnibus obedire. Ad ipsum Dominum meum Meinhardum Comitem et Elisabetham Dominam meam; et ad eorum hæredes post obitum meum una cum Castro Rodnih, rebus omnibus, et personis plena jure proprietatis respectum, sine contradictione qualibet habituri. Insuper prædictis Domino meo Meinhardo Comiti, Dominæ meæ Elisabethæ Uxori Suæ, atque ipforum hæredibus sub pæna omnium, quæ habeo ex

nunc vel habiturus sum, me obligo quo ad vixero, sine omnis doli macula fideliter obsequendum, eorumque E converso et mandatis omnibus fideliter pariturum. sæpedicti Dominus meus et Domina mea me ad suam specialiter gratiam receperunt; me in juribus meis, si qua habere debeo ab Episcopatu Brixinensi promittentes pro juribus conservare, et contra quosque mihi adversantes adesse auxilio, confilio, et savore. In hujus rei testimonium præsentes literas meo jussi Sigillo roborari. Coram his Testibus Domino Henrico de Ouenstain, Domino Gregorio milite meo. Othone capitaneo in Anania. Bertoldo quondam Burcravio Tyrolensi, Othone de Rotbach et aliis multis. Datum per manus Notarij in Valle Passeir A. D. 1271. decimo quarto exeunte Maio. Indictione 14.

204.

Bergleich zwischen dem Bischofe Bruno von Briren und dem Gras fen Meinhard von Tirol, alle Beleidigungen innerhalb einer ges wissen Beit, bep einer bestimmten Geldstrafe, einzustellen. Neuzell. 10. Juh 1271.

Nos Bruno Dei gracia Brixinensis Ecclesie Episcopus tenore presentium profitemur, et patere volumus tam presentibus, quam futuris, quod Nos et dilectus noster Avunculus Meinardus Comes Tyrol: et Goricie Super omni rancore Seu controversia quocunque modo inter Nos concepta concordavimus amicabiliter et benigne, ipsum Super sidem nostram, et ille Nos e converso ad Securitatis, et tuitionis beneficium cum promissis mutuis recipiendo. Volens siquidem ipse comes utpote verus Ecclesie nostre Advocatus paci nostre ac indempnitatibo providere, Ministeriales nostros, qui nobiscum discordabant, nostre gracie reformavit, qui-

bus et prout in forma compositionis fuit expressa. personarum et rerum Summus plenam fidanciam elargiti in omnibus eorum bonis, juribo, et honoribus eis de jure pertinentibus, ipsos non impedire promittentes, sicut et illi Nosiin consimilibus que nostri juris funt, et honoris, non offendere promiserunt, quos etiam de nostra voluntate dictus Comes ad majus eoru Securitatis robur in Se tuendos recepit, fi contra illos, quod absit, videremur indebite malignari. Hec ergo concordia, si a festo Sancti Michaelis proximo infra tres annos, et ab hinc usque ad dictum festum maliciose, Suspiciose, ac evidenter per Nos aut nostros fuerit violata, nisi hoc, postquam Super eo requisiti fuerimus, emendatum fuerit, infra unum mensem, ex tunc in penam Sexcentarum marcaru argenti incidimus prelibato Comiti exfolvendam. Marca qualibet pro X libris Veronensium parvulorum computata. Ad quam etiam penam supradicti Ministeriales se illi astrinxerunt pro memorata . . . . pena nostra videlicet sexcentard marcarum predia, possessiones quaslibet, et obventiones universas, quas nos et Ecclesia nostra a termino pontis Solabruffe sursum ab omni latere versus vallem Eni, et in ipsa Valle habere dinoscimur, de consensu et bona Voluntate nostri Capituli, memorato Comiti titulo pignoris duximus obligandas, fructibus, et usibg predictoru bonoru non in Capitali computandis, aut in sorte, preterea Sub pena prenotata Vinculu juramenti, quo nobili Viro Virico de Touuers Sumus aut eramus aftricti, esse volumus dissolutum, eique plene renunciamus condicionibo seu pactis premissis excepta pena, usque ad terminum prelibatum scilicet festum fancti Michaelis, et dein usque ad tres annos tantū valituris. in hujus rei testimonium et plenam sirmitatem respentes Sigillis nostro, et Capituli nostri decrevimus roborari. Actum in novacella anno Domini MCCLXXI. X intrante Julio indictione XIIII presentibus Dominis Heinrico preposito novecelle, Chunrado Decano, Gotschalco Archijdiacono, Winthero de Newenburc, et Abellino de Voitsperch, nostris Canonicis, Eberhardo Canonico Tridentino, Plebano de Zammes, Comite Eberhardo fratre nostro, Heinrico de Matrai, Heinrico de Ouvenstein, Welssino de Sebriach, Berchtoldo - - - Chrellone, Erhardo de Twingenstein, Militiby, Heinrico de Voitsperch, et Heinrico Laiano, aliisque testibus side diguis.

205.

Der Bifchof Bruno von Briren , und die bevden Grafen von Lirol. Meinhard und Albert befrepen die Rirche zu Reuzell von allen Kriegslaften und Defcabigungen.

Meuzell 11. Jul. 1271.

Nos Bruno Dei gracia Ecclesse Brixin: Episcopus, et Nos Meinhardus, et Albertus eadem gracia Comites Tirolis et Goricie, et Vdalricus nobilis de Tauvers universis presentem paginam sinspicientibus tam presentibus quam futuris, tenore presentium cupimus esse manifestum, quod nos recognoscentes multa dampna, et gravamina Ecclesie Novacel: gwerarum tempore imminencia, et sepius illata, tante Ruine compatiendo, deliberato Sano, Consisso, taliter statuimo, ut si quando aliqua pericula vel gwere deinceps orte suerint inter nos utrinque scilicet Episcopum, et Comites et Tauversenses, nunquam nos Ministeriales, et qualescunque homines nobis subjecti, quamquam personarum, et quidquam rerum ad Ecclesia Novacel: pertinentium infra Clausuras postarum, et Septa Murorum, et Septum prorsus invadere, aut ossendere non presu-

matis, et Si contra per aliquem vestrum attemptatum fuerit, ex nunc divinis carere vos et familiam vestram, et Sententia Excommunicacionis innodatos judicamus. tamdiu, quousque Ecclesie memorate pro tali immunitate in integrum fuerit satisfactum, et medio tempore ubicunque vos personaliter transire vel manere continget in ipsis locis, tantum tempore vestre mansionis divina fint suspensa, sed post satisfactionem plenariam illatorum Prelatus Novacel: habebit auctoritatem hac Sentencia constrictos absolvendi, et Sacramentis Ecclesie restituendi. Quicunque vero Ministerialium contra idem statutu nostrum, et immunitatem Ecclesie memorate aliquid attemptare presumpserint, omnia predia, que proprietatis jure possident, et omnia seoda quibus ab Episcopatu, et à Comitibo noscuntur infecdati. feodorum Dominis absolute vocabunt. oming tamen vinculo excommunicacionis, et Suspenfionis Divinorum, ficut Supradictum est, subjacebunt Ad hanc igitur concessionem Ecclesie Novacel: perpetualiter confervandam, paginam presentem sigillorum amnism nostrorum suprascriptorum munimine robotamus. Acta funt hec apud Novacellam anno MCCLXXI indictione XIV. V. Idus Julii, quod Martirologio inscribitur translatio S. Renediction

206.

Bruno, Bischof von Briren, verspricht, ben Grafen Meinhad von Eprol mit 20 Mart Einfunften ju belehnen. Bey Gtis 27, Nov. 1271.

Nos Bruno Dei Gracia Brihsnensis Episcopus univerfis presens Scriptum intuentibus volumus esse notum, quod attententes obsequia fidelia dilecti Avunculi nostri Meinhardi illustris Comitis Tyrolensis, que nobis exhibuit, et que adhuc Speramus per eum nobis exhiberi, viginti Marcarum redditus ubicanque in Episcopatu nostro vel extra Episcopatum vacare nobis ceperint, que fibi placebunt acceptare, ei promisimus justo infeodacionis titulo conferendas. Et ut hujusmodi promissionis executio plenum authentice firmitatis robur obtineat, Curiam nostram in Auksums ei pro marcis ducentis assignavimus, quam aput Dominum Chunradum de Eben exfolvere debet pro marcis LXX. et eandem Curiam dictus M: avunculus noster in suis tenere debet usibus, quo usque per nos vel Successorem nostrum in infeodatione dictarum XX marcarum redditibo fufficienter. provisum fuit, juxta continentiam promissi prelibati. Si autem Successorum nostrorum aliquis dietam Curiam Auchsums a Sepe dicto avunculo nostro exsolvere voluerit, idem justo infeodationis titulo XX marcarum redditus ei conferat, vel ducentas marcas parate pecuvie ei persolvat. Ut autem nullus Contradictionis Scrupulus hujc facto possit, vel debeat exordiri, presentes inde sibi confici jussimus, et nostri Sigilli munimine roborari. Hujus rei testes sunt Magister Rudolssus Jurista Cognomine Schainbuch de Blomburren, Jacobg Miles de Michahele, Chunradus Miles de Outenried, Marquardus miles de Perge, Marquardus Nobilis de Orolzheim, Heinricus Lajanus, Willhelmus Notarig Tyrolensis, et alii quam plures. Actum aput Grizze anno Dominice Incarnacionis MCCLXXI IV exeunte Novembre, indictione XIV.

207-

Marfillus Georgi, Graf ber Infeln Eurzola und Melit sehet mit den dortigen Bewohnern die Bestimmungen wegen der Nachfolge fest, und trift mehrere Anordnungen im Kriminals Justipund Polizepfache.

23. 3abre 1271.

Diuine prouidencie iusticia de celo prospexit que per mundi Gubernatores et principes sine

confer unicuique iura sua, de cuius trono procedit gladius bis acutus scindens ab utraque parte instum dividens ab iniusto. stateram tenens pr manibus omor bus equa librans. Id Circo Nos Marxilius georgii Comes infularum curzole et mellite una cum vniuerlitate urbis eiusdem curzole per semitam insticie proponentes incedere. ne Aliquis ciuium foreni um ductus errore feratur arbitrarie per auaricie fluctus, ut nauis fine regimine. Karismatis Gratiam incurantes decernimus statuta de nouo inrenouata vrbe nouiter condere, quibus unus quisque possit regi et debeat utriusque sexus etasque unanimiter Gaudeat iure sue. Nos uero Communitas Curzole omnes et finguli bona fide, fraude postposita, sponte ui aliqua non coacti. Juramus per Sancta dei euangelia quod de cetero domino Marxillo prelibato, tamquam nostro Comiti imperpetuum sideles erimus et ipfum habebimus amodo in antea pro noftro Comite et domino inperpetuum fleut iurauimus et habuimus et habere debuimus a principio quando supposuimus Sibi nos et terram. et quando ipse uenit et cepit eam rehedificare nobiscum, et liceat ei dimittere loco fuo, aliquem vice Comitem cum ipse residentiam non fecerit pro sue arbitrio voluntatis, et quilibet Comes pro suo habebit salario quingentas libras denariorum Venetorum paruorum pro commutacione decimarum et bannorum, que decime de cetero comiti nec alicui per-

tinen-

tinentes ad comittatum et bona, deueniat in comune. quorum, quorum medietatem fibi foluere teneamur in festo omnium Sanctorum pro principio, et iam medietatem in festo Sanctorum apostolorum phylypi et Jacobi. Heredum namque post mortem presati Comitis Marxilij qui de eiusdem exierit sanguine, habebimus vnum maiorem etate pro Comite et domino in perpetuum, si erit masculus cui tenebimur sicut domino Marxilio in omnibus et omnia tanquam pro nostro Comite obedire, et in rebus debitis respondere, siue masculus erit, siue femina heres et si heres huiusmodi ante quintum decimum annum obierit pecatis exigentibus fine heredibus liceat prelibato domino Marxilio de fua propinquiorem progenie seu cognatione heredem et succesforem relinquere et instituere ad Comitatum curzole et mellete, secundum quod ipse ordinauit uel ordinauerit ad fuum uelle, qui heres uel successor in introitu Comitatus iurabit ad Sancta dei euangelia uexillum Sancti marci in manibus tenendo, regere nos fideliter secundum statuta nostra condita et condenda et custodire, manutenere, et non contrauenire, et Nos iurabimus eidem esse fideles et obedire preceptis eius, tanquam nostri Comitis iuxta statuta scripta et scribenda ut dictum est. Et si heres erit femina erit nostra comitissa, et suus uir noster Comes et rector et si ipsa obierit uel decesserit absque herede deueniat comitatus ad vnum propinquorum de sua progenie ut dictum est, secundum quod ipse Marxilius ordinauit uel ordinauerit et sic de herede in heredem comitatus procedat. et si non erit heres in legitima etate. a procuratoribus Sancti Marci qui per tempora fuerint eligatur Comes et rector vnus propinquior de sua progenie qui regat ciuitatem et insulas, quamdiu peruenerit ad legitimam etatem, uel nupferit si femina erit alicui probo viro, et ille

20

electus a procuratoribus antedictis terciam partem salarii, et terciam redittus comitatus dare teneatur, tam heredi masculo, quam femine, vsque ipse peruenerit ad quintum decimum annum, et tamen dabit minus tercie partis, quantum placuerit domino Marxilio ordinare, et si masculus tamen erit, semine nichil soluet, sed tamen masculo, quod si non erit femine soluet. et si ille Comes propinquior qui de sua erit progenie seu agnatione non erit sufficiens, sit in examinatione et prouidentia Domini Ducis qui pro tempore fuerit et sui parui et magni confilii disternere, utrum fit ipse sufficiens, aut non, quod si non et habeat heredem in minori etate eligatur Comes a procuratoribus Sancti marci qui pro tempore fuerint, vnus de cognatione sua, qui regat Ciuitatem et insulas maior etate et propinquior, dum vnus heredum illius insufficientis maior etate ad decimum octauum annum peruenerit Et cum ipse peruenerit ad illud tempus, succedat in comitatu, non obstante patris insufficiencia, quod si non habuerit heredem ille insufficiens de sua progenie propinquior et maior etate semper gradatim de herede in heredem comitatus procedat. Item Nos universitas curzole Congregata ad Sompnum Canpane damus et concedimus unanimiter postro Comiti Marxilio georgio omnes terras et possessiones comitatus curzule, ut habeat potestatem dandi, possidendi, infeudandi illis s hominibus forensibus qui uoluerint esse Ciues, qui teneantur omnia facere ficut ciuis quilibet urbigena, et omnia faciendi de ipfis in perpetuum libere et absolute, tam in possessionibus, quam in animalibus et rebus alijs pro suo uelle, quas comitatus habuerit ex antiquo, saluo illo quod iuste et pacifice possedimus nos homines infule ab illo die quo peruenit Marxilius in Curzulam ad rehedificandam Ciuitatem per unum an-

num ante ut inferius denotatur. Item Nos Marxilius Georgius Comes Curzule et mellete concedimus vniuersis et singulis hominibus insule Curzole omnes terras et possessiones quas possidebant et laborabant ac tenebant fine fraude in comitatu predicto, secundumquod inste et pacifice et quiete possidebant et habebant per vnum annum ante nostrum aduentum, ad predictam infulam, qui fuit currente Anno domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto penultimo die iulij; quod pacifice et quiete habebant et possidebant ipsi et sui heredes in perpetuum, et de ipsis suum uelle faciant, tam si ille possessiones, uel terre fuerint ab eis habite, uel possesse, et a suis antecessoribus quam si fuerint de nostro Comitatu predicto. Item Nos marxilius ante dictus ordinando iubemus, quod fi aliquis Comitum qui per tempora fuerint de nostris heredibus uel fuccefforibus alienauerit uendiderit. donauerit. inpignorauerit infeudauerit, minuerit iura comitatus, uel comitatum in plures partes dimiferit, ita quod duo comittes uel plures fimul et semel uno tempore comitatum regant cadat de comitatu et foluat yperpera mille, quorum medietas deueniat ad meos commissarios constitutos seu constituendos vniuersitati eiusdem Infule curzule, res comitatus tam mobiles quam stabiles et maior etate propinquior de mea progenie, gradatim succedat in comitatum, redimat et reducat comitatum et sua iura tam realia, quam personalia mobilia et inmobilia in statum pristinum integre absque aliqua diminucione. Et si quis ciuium vniuersi et singuli fecerit et per ydoneos testes, et iudicatum per iudices communis iuris contra hec statuta fecerint, cadant ab omni jure suo ad nelle comitis.

Ego Marsilius comes curzule et mellete iuro bona side sine fraude regere comitatum, custodire, manutenere defendere homines istius ciuitatis et insule eius, ad honorem dei et bonum statum ciuitatis curzule, et non diminuere comitatum, nec res comitatus ut supradictum est, et facere racionem omnibus et singulis ciuibus eque, sine personarum acceptacione secundum ciuitatis scripta statuta et scribenda cum laude maioris partis ciuitatis, et que scripta non sunt secundum conscienciam iustitiam dare, equaliter

per hec Sancta dei euangelia.

Ego .p. iuro ad Sancta dei euangelia bona fide fine fraude servare fidelitatem domino Marsilio nostro Comiti et custodire illum in persona et rebus mobilibus et in mobilibus et in omnibus racionibus fui comitatus. et adiuuare illum contra omnes homines qui maliciose uel aliquo modo uel ingenio palam, uel clam uoluerint illum offendere personaliter, uel realiter, et observabo ei fidelitatem inperpetuum, et adiuvabo ipfum ad manutenendum bonum statum Civitatis curzule et comitatus illius et virtutem dabo ad omnes raciones fuas, et iusticias complendas, et non ero in aliqua societate uel compagnia per facramentum, uel fidanciam, aut per promissionem, aut per ullum ingenium contra honorem domini nostri comitis, et contra salutem ciuitatis curzule aliquo tempore, et si sum in aliqua compagnia districtione sacramenti rumpam eam, pro posse et non tenebo illud iuramentum uel fidanciam, seu promissionem, nec aliud de cetero faciam in aliqua compagnia, immo dabo operam toto posse conamine rumpendi eam, et si scio uel scirem aliquam compagniam faciam quam cicius potero, manifestabo eam domino, et quando dominus Comes quesierit a me confilium, dabo ei rectum et fidelem, et ueritatem dicam, et raciones et iusticias, et directum in omnibus que pertinent ad comitatum curzule manifestabo, et manutenebo, et omnia que mihi dominus Comes iuste preceperit, observabo, et si aliquis de ipsis iusticijs uel racionibus habet aliquid manifestabo domino Comiti sine mora, et si ego habeo aliquid, reddam quam cicius potero et amplius non tollam, et promitto bona side sine fraude predicta omnia observare, et quod facio predicto domino Marsilio meo Comiti, tenear facere sibi et suis successoribus, de quarto in quartum annum.

### de homicidio

Item firmamus quod quicunque fecerit homicidium nisi se desendendo, quod possit bene probari desensio, mori debeat, si probatum ad minus fuerit per duos ydoneos testes uiros, aut accusatus confessus fuerit, vel si erit manisestum per publicam famam, et si ille talis fugierit, et habuerit patrem uel matrem uel utrunque, post mortem eorum tota porcio sua mobilium et immobilium deueniat in potestate comitatis et sit in bano perpetualiter, ad faciendum maiori parte confilii. vxori occisi, uel suis heredibus debeat prouidere de illis bonis homicide usque ad medietatem que peruenerint in commune. Et si illi qui uocati fuerint per Commune super hoc in testes uenire recusauerint, uel uenti non dicerent ueritatem per iuramentum, soluant comiti yperpera quinquaginta, et si non habuerint unde soluere, manus sua dextra incidatur, et sugerit dum non persoluerit, centum yperpera, sit in banno perpetuali, et forbanitus.

## de conpagnia.

Item Statuimus, quod ille qui fecerit compagniam, contra honorem Comitis et contra falutem Ciuitatis et infularum uel contra aliquos ciues, uel quod vellent refistere et inpedire, quod dominus Comes non impleret iusticiam uel racionem de aliquo malefacto uel ma-

ledicto, per facramentum uel promissionem aliquam sirmitatis, et manisestum fuerit uel probatum per duos ydoneos testes ille qui caput suerit, perdat caput et omnia bona sua, et alij qui suerunt in dicta compagnia, soluat unusquisque yperpera viginti quinque, et si quis non habuerit unde soluere perdat manum dextram, et si caput uel alij sugerint, sint in banno perpetuali, et perdant omnia bona sua et deueniant in Commune.

## de percussione gladii.

Item statuimus quod quicunque percusserit aliquem de gladio, spata uel maza de ferro, soluat viginti quinque yperpera, pro primo culpo, et pro quolibet sequenti, soluat quinque yperpera, nisi se desendendo, quod possit probari per duos ydoneos uiros, et si ille sugeret comes accipiat de suis rebus in duplum, et si non habuerit tantas res, sit in banno, quamdiu persoluerit bannum antedictum, et si non sugerit et captus suerit, non habuerit unde soluere, perdat manum dextram, et percusso dominus Comes cum maiori parte consilii, a medietate banni et infra, ad suum uelle prouideat.

de percussione.

Item Statuimus quod quicunque percusserit aliquem de petra uel de maza alia preter quam de ferro, perdat quinque yperpera pro primo culpo, et pro quolibet culpo sequenti perdat duo yperpera. et si percussus accaso illius percussionis amitteret aliquod membrum, percussor perdat viginti quinque yperpera, et si non habuerit unde soluere, frustretur et bulletur cum sola una inpressione sigili, et si sugerit, comes accipiat de suis bonis in duplum, et si non habuerit tantas res sit in banno quamdiu soluerit bannum antedictum duplum, et percusso dominus Comes cum maiori parte consista a medietate banni et infra ad suum uelle prouideat.

## de percussione manus

Item Statuimus, quod si quis percusserit de manu, uel iniecerit manus in aliquem uiolentas perdat yperpera tria et si non habuerit unde Soluere frustetur, et si fugerit, comes accipiat de rebus suis in duplum et si non habuerit tantas res, sit in banno, quamdiu persoluerit antedictum duplum, et si percussus reclamauerit habeat medietatem banni et infra ad uoluntatem comitis et maioris partis consilij.

#### de latronibus.

Item statuimus ut quicumque furatus fuerit peccus, uel peccora, oues uel minutas bestias reddat furtum in quadruplum, et Porcum et afinum in triplum, boues, et equos et iumenta in duplum, et perdat ueritatem in perpetuum et credenciam in omni causa, et de pretio furti detur plena fides patrono, cui furtum fuerit per iuramentum. Et si furtum fecerit laliquis duorum yperperorum et infra, et non habuerit unde Soluere secundum quod dictum est supra frustetur, et de ualentia duorum usque quinque et non habuerit unde soluere secundum quod dictum est supra, frustetur et buletur una inpressione, et de ualencia quinque yperperorum usque X, secundum quod dictum est supra et non habuerit unde Soluere, perdat occulum finistrum. et de valencia decem, víque ad viginti yperpera, sin non habuerit unde foluere secundum quod dictum est superius, perdat manum sinistram, et de ualencia. XX. usque ad. XXX. yperpera, et non habuerit unde soluere, secundum quod dictum est superius, perdat ambos occulos, et de valencia XXX, superiorum et non habuerit unde Soluere, secundum quod dictum est supra, suspendatur, et si sugerit sit in banno perpetuali, et perdat omnia bona sua et deueniant in Commune. Et si ille cui furtum fuerit non accusauerit, uel concordauerit cum latrone, et comes per alios sciuerit, habeat et portet illam penam quam huiusmodi deberet fur portare, et latro suprascriptam pennam portet. et Si ille cui factum fuerit furtum infra octo dies reclamauerit coram domino Comite, habeat medietatem banni et si non reclamauerit, et Comes per alios sciuerit, nichil habeat sed portet pennam istam.

#### de latronibus.

Item Statuimus ut quicumque furatus fuerit in uinea fructus, uel in campis Segetes uel frumenta, uel bladum, uel legumina, uel in hortis olera, uel fructus, et probatum fuerit per vnum ydoneum testem, cum iuramento, et patronus affirmare uoluerit cum iuramento de quantitate furti, et quod uerum sit, quod furtum factum sit ei, fur restituat patrono totum furtum, et soluat si factum fuerit in die, quatuor yperpera, et si in nocte sex, Et patronus accusauerit furem coram domino Comite infra octo dies post furtum factum, habeat medietatem banni, quod si non accusauerit, uel concordauerit cum eo latrone nichil habeat et Comes per alios sciuerit habeat et portet portet illam pennam, quam fur huiusmodi debet portare, et nichil sibi restituatur de banno isto et latro pennam istam portet et perdat ueritatem, et si sugerit sit in banno, quamdiu satisfecerit in duplum de banno isto.

Item statuimus quod si quis roborauerit stratam in terra uel mari in nostro Comitatu siue districtu, et acceperit uiolenter, siue ciuis, siue forensis ab vno yperpero et insra, persoluat quadruplum, et perdat ueritatem et credenciam in perpetuum, et si non habuerit unde soluere frustetur et buletur una impressione, et ab vno yperpero usque ad tria et non habuerit unde Soluere in quadruplum perdat vnum occulum et a tribus usque ad sex, et non habuerit unde soluere qua-

druplum perdat manum dextram, et ad sex usque ad cecem et non habuerit unde soluere quadruplum perdat ambos occulos et a. X.

et non habuerit vnde foluere quadruplum fuspendatur, et si fugerit sit in banno perpetuali, et perdat omnia bona sua et deueniant in Commune.

Item Statuimus quod nullus Ciuis debeat ire in cursum, et si quis iuerit sit forbanitus imperpetuum ab illo die quo incipit cursum facere, et Si quis Ciuium emerit a cursarijs aliquid perdat totum illud quod emerit et deueniat in commune, et Si quis emptorem manifestauerit habeat quartam partem rerum emptarum.

Item Statuimus quod si aliqua nauis propter naufragium rupis in nostri Comitatus districtus, et homires nostrarum insularum iuuarent extrahere et traxerint de raui fracta, seu mari, habeant quartam partem omnium rerum quas ipsi traxerint in terram, seu in locum tutum.

Item Statuimus quod si aliquis forzauerit mulierem Solutam, et ei suerit equalis in genere iuxta prouidenciam domini Comitis uel consilij, uel accipiat eam
in uxorem, uel soluat ei triginta yperpera pro suis dotibus, et si suerit ligata uel religiosa, uel nupta soluat
ei triginta yperpera pro iniuria. Et si non suerit equalis ei in genere, et Rusticus sforzauerit aliquam nobiliorem se incidatur ei pes et perdat occulum sinistrum,
et si sugam ceperit omnia bona deueniant in Comune
et Commune prouideat mulieri passe iniuriam usque ad
triginta yperpera si tanti valoris suerint bona sua quod
si non, prouideat ei secundum ualorem bonorum suorum.

Item statuimus quod si aliqua mulier uel uir secerit erbariam uel malesicium erbarie propter quod homines possent mori uel perdere scensum uel menbrum, et quod possit probari saltem per duos uiros ydoneos, quod per ipsam herbariam sit mortuus uel amiserit scensum uel menbrum, igne comburatur, et si non moritur, uel non amittat scensum uel menbrum, sit in prouidentia domini Comitis, qui habeat consilium cum quibus Sibi placuerit, et si sugerit sit in banno et perdat omnia sua bona, et deueniat in Comune.

## de percussione mulierum

Item Statuimus, quod staliquem se mulieres adinuicem percuterent de petra uel maza, aut secissent percutere, que erit culpabilis perdat yperpera sex, et si non habuerit unde Soluere stet in carcere quamdin soluerit, et si percuteret de manibus perdat tria yperpera. Et si non habuerit unde soluere stet in carcere quamdin Soluerit, et si percussa moriretur percustrix pro homicida condempnetur, ut Supra dictum est, de homicidis, Et si una dixerit alteri meretrix, et probatum surit ei per vnum testem perdat vnum yperperum. et percussa et que passa suerit iniuriam, habeat medietatem banni.

## de falsariis cartarum.

Item Statuimus, quod ille qui fecerit cartulam falfam et probatum fuerit per duos ydoneos uiros quod falfa est, perdat manum dextram Scriptor, et ille qui fecerit eam sieri, uel aduxerit pro suo iuuamine ad placitum, perdat placitum, et yperpera XX. et ueritatem suam in perpetuum in omnibus, et si carta suerit patris, uel aui aut suorum antecessorum, et uenerit ad placitum cum ea, et probata et iudicata suerit falsa per Comitem et per maiorem partem suorum iudicum uel in toto uel in parte, uel viciata, ille qui duxerit eam purget se iuramento, duodecima manusua, quod cartam illam nesciuit esse falsam, nec fecit eam sieri, nec sit falsarium, nec argumentauit eam per se

uel alios, et perdat tantum placitum Et si per ydoneos testes probatum suerit, quod habuerit culpam de illa carta perdat placitum et yperpera. XX. et ueritatem suam, et si iurare non poterit, eandem penam patiatur.

Item Statuimus quod si quis uocatus suerit in testem, et dixerit falsum testimonium, et sibi probatum
suerit per duos uiros ydoneos, restituat illa contra
quem dixerit falsum testimonium, totum illud quod
perdidit in placito propter suum falsum testimonium,
et perdat suam ueritatem, et credenciam in omnibus
et insuper amittat yperpera XV. et si sugerit sit in banno perpetuali.

## de percussione officialium

Item Statuimus quod quicumque percufferit perdat yperpera decem. uel preconem, uel scutiferum, uel nuncium curie, soluat yperpera quinque, et si non habuerit unde soluere, frustetur.

ordinamentum pro sonitu campane.

Item Statuimus quod si quis inuentus suerit in nocte, post tercium sonitum campane, sine lumine, uel uel Stutio igneo ardente, det yperperum dimidium et cetera pro ut Comes cum suo consilio uoluerit ordinare.

# de tabernariis.

Item Statuimus quod nullus tabernarius, teneat tabernam apertam post Sonitum campane secundum, uel uinum uendiderit, et qui contra secerit, perdat denarios grossos octo, et Si quis accusauerit, habeat medietatem.

Item Statuimus, quod fi quis uendiderit uinum, fine ordinamento domini Comitis, uel eorum qui erunt ordinati fuper hoc, foluat vnum yperperum et nichilominus ordinamentum reccipiat a predictis, et hoc teneatur facere tam in ciuitate, quam in infulis, et Si quis accufauerit, habeat medietatem banni.

#### de uictualibus

Item Statuimus, de uictualibus qui debent conducere in ciuitatem sub certo tempore, secundum quod inuentum suerit et ordinatum per maiorem partem minoris consilij, seruetur in perpetuum.

### de maledictis

Item Statuimus quod si quis uir uel mulier dixent inter se uerba iniuriosa iudicibus aut consiliarijs, uel alijs officialibus, uel alia malefacta que non sunt ante scripta in predictis capitulis, sit in prouidencia domini Comitis, et duorum de consilio, cum quibus Comes uoluerit habere consilium, et tantum Soluat inferius per ratum quantum est minus iniuriosum maledictum, de male facto, et persona que passa iniuriam maledicti uel malefacti, si reclamauerit, habeat medietatem banni.

de uocatione ad placitum super maleficio.

Statuimus quod quicumque uocatus fuerit per Comitem super malesicio uel maledicto, per preconem preconizando in platea, si non uenerit ubicumque surit sub termino sibi assignato sit culpabilis, et portet illam pennam secundum modum et ordinem statutum de antedictis uel malesiciis superioribus.

Item Statuimus quod si aliquis uocatus suerit ad rationem, de mandato domini Comitis per suum nuncium, siue uerbo preconis, siue per alium hominem cum Sigillo, et non uenerit cadat de iure suo, super querimoniam sibi facta, tanta nisi iustum habeat inpedimentum de quo se mandet excusando coram domino Comite, et comes cum maiori parte iudicum prouideat super illo inpedimento, quod si iustum fuerit, det Sibi terminum largiorem in prouidencia domini Comitis.

de ellectione iudicum et officialium.

Item Statuimus quod Comes qui pro tempore fuerit, uel ui ecomes eligat tres iudices de medio in an-

num, et tres confiliarios ut omnes sex sint confiliarij, de paruo confilio, per Sacramentum, ad iudicandum et consulendum quilibet in suo officio, secundum formam Statutorum Ciuitatis, et capitularis sibi dati. et Comes cum illis sex uel maiori parte, alios officiales eligat, et iudices debeant iuste iudicare, odio, amore, timore pretio posposico, secundum statuta ciuitatis, et ubi Statuta non erunt, se, scripta, secundum bonam et puram conscienciam suam, et super quacumque re duxerint sentenciam promulgandam, habeant quindecimum pro falario, et si aliquis incepe respondere coram curia et placitare non possit refutare aliquem Judicum, neque totam curiam, et antequam sentenciam iudices dederint, accipiant pignora pro suo salario, ab illo pro quo sentencia est ferenda, et debent esse omnibus iudices, preter qua familia Comitis, et eorum qui ei pro denarijs seruiunt panem suum comedendo. quos Comes debet examinare et iudicare ad suum uelle iuxta earum merita.

Item Statuimus, quod si aliquis iudicum uel confiliariorum pertinuerit alicui qui erit in placito, uel indiguerit consilio in tercio Gradu consanguinitatis et Supra uel si fuerit agnatus in illo casu et placito seu consilio licencietur a Comite, et aduersa pars possit nunciare domino Comiti hoc si nesciuerit.

Item statuimus, quod per Comitem et Maiorem partem parui consilii, duo aduocati debeant eligi, qui debeant aduocare propria iura hominum, tam insularum, quam forensium, et desendere coram domino et suis iudicibus, uel arbitris, iusticias et rationes per Sacramentum de medio in medium annum, unusquisque pro parte sua, et quilibet debet habere pro salario, unum denarium grossum pro qualibet lite.

Item Statuimus, qued in Secundo gradu confan-

guinitatis et infra aduocatus iuratus si pertimuerit alicui, aduocare non teneatur contra illum si noluerit,

Item Statuimus, quod per dominum Comitem et Maiorem partem parui confilij duo aduocati debeant elligi de medio in medium annum, qui debeant inquirere et defendere iusticias et rationes Comunitatis, per sacramentum, et placitare coram, contra omnes Malefactores et maledictos preterquam contra consanguineum in secundo gradu et Supra et cognatum, et debent habere decimam partem omnium rerum acquistarum et iudicatarum Comonitati, et illis personis que portionem debent habere de pennis malesactorum et maledictorum.

Item Statuimus, quod si aliquis uocatus suerit ad placitum, preter quam de maledicto uel malesacto et noluerit respondere et placitare coram curia, utraque pars eligat arbitros, vna pars unum uel duos, et altera pars totidem, et unum det comes de medio, nulli parcium suspectum, nec attinentem uni plus quam alteri, qui arbitu infra terminum quem eis dominus Comes presixerit diffiniant partes per sentenciam uel concordent, sub penna Sibi a domino Comite data, et arbitri ab uno yperperum — debeant dare sentenciam in presencia domini Comitis.

Item Statuimus, quod si aliquis suerit uocatus ad placitum super aliqua racione, preter quam de Maledicto, uel de Malefacto, et quesierit terminum ad respondendum, si questio erit de. V. yperperis, et Supra, viro detur terminus octo dierum, et uidue quindecim, et a quinque usque ad vnum, viro detur terminus quatuor dierum et Mulieri uidue octo, et ab vno inferius, viro detur terminus unius diei, et Mulieri uidue duorum dierum.

Item Statuimus quod si aliquis uocatus suerit ad

placitum, et aliquis quesciuerit ab vno yperpero supra supra contra ipsum, ille qui fuerit uocatus, si non habuerit patrimonium, seu Mobilia in ysula, tanti valoris quanti erit placitum, et petticio erit super eum det plezariam soluere iudicatum.

Item Statuimus, quod si uiatores qui sunt in procinctu itineris forensces, contra homines insule placitare uoluerint de aliqua racione eadem die contracta, homo insule tenetur sibi statim sine aliquo termino respondere, et si ille forenscis traheret hic Moram respondeat Sibi usque ad duodecim dies, et sicut homo insule teneatur forenscibus respondere, sic et forensces teneantur eis sub eodem termino et titulo facere racionem.

de refutacione testium.

Item Statuimus quod nullus qui pertinuerit alicui in tercio Gradu et Supra, uel cognatus fuerit, non possit perhibere testimonium pro ipso, sed contra ipsum sic de resutacione testium.

Item Statuimus, quod nullus forenscis, nec inimicus manifestus nec mulier, neque minor etate, a quatuor decim annis, et infra, nec latro, nec cursarius manifestus, neque rubator strate, neque forbanitus, neque illi qui amiserint suam credenciam et ueritatem, propter suum malesactum, super quo suerint conuicti et condempnati per curiam, debeant recipi in testes.

de arris.

Item Statuimus, quod si quis mercator emendo aliquid ab aliquo, dederit unum denarium paruum pro arris, mercatum sit sirmum, et uenditor teneatur dare, et emptor recipere merces, ab uno denario supra si aliquis dederit arras, pro quo remanebit mercatum, ille teneatur soluere alteri parti arras in duplum.

de testamento.

Item Statuimus, quod si aliquis homo decesserit,

tam cum testamento, quam sine testamento, et habeat unum filium, uel plures legittimos, fiue de una vxore, siue de pluribus matrimonialibus, debeant in bonis eius succedere tam mobilibus, quam inmobilibus, et debeant diuidi equaliter bona illius, et si aliquis filiorum haberet filium uel filios, nepotem uel nepotes et infra gradum, fuccedant et recipiant moriente auo, et patre, partem -patris sui, et sic intelligendum est descendendo per lineam sanguinis, et si non habuerit aliquis fratrem, uel filium, uel filios, sed habuerit filiam, uel filias, ille filie habeant partem patris fui, ficut unus fratrum, et si illi fratres habuerint Sorores uel Sororem teneantur maritare ipsam uel ipsas usque ad decimum octauum annum, quod si uoluerint possint se maritare, recipiendo porcionem omnium rerum partis, per ratum capitum de confilio aliorum fuorum propinquorum.

de dimissione heredum duarum vxorum.

Item Statuimus, quod si aliquis habuerit de prima uxore filiam, uel filias, et de secunda et supra filium, uel filios, et omnes quo equaliter diuidant bona patris.

de uxore uiduata.

Item Statuimus, quod fi aliquis homo habuerit vxorem, et deccesserit et vxor eius uoluerit possidere lectum mariti sui, et non se maritare cum alio, possideat doctes Suas, et omnia bona uiri sine anichilatione uoluntaria, et sit domina, et si uoluerit se maritare, extrahat tamen doctes suas, et totum patrimonium remaneat heredibus.

de

Item Statuimus, quod si uir uenerit ad mortem possit extrahere de rebus suis mobilibus, pro anima sua, ad suum uelle.

de

de illo qui moritur fine heredibus intestatus.

Item Statuimus, quod si aliquis moriatur intestatus, et non habuerit patrem deueniant ad fratrem, uel ad fratres, uel heredes eorum, et si non habuerit fratrem, vel fratres, vel heredes eorum, deueniant ad propinquiorem de sua progenie.

de confectione testamentorum.

Item Statuimus, quod fi aliquis uoluerit condere testamentum tam in infirmitate corporis, quam in sanitate, dum tamen sit in sua bona memoria, debeat facere coram quatuor testibus si non erit ibi notarius, et si erit, cum tribus testibus, alioquin nullius sit ualoris testamentum. Et si non erit ibi notarius et secerit coram quatuor testibus, heredes, uel successores inducant testes, ut ueniant coram iurato Notario Comitis et duobus iudicibus, et perhybeant testimonium de testamento, de quo conficiatur publicum instrumentum infra. XX. dies, alioquin testamentum sit friuolum, et inane, et heredes et successores qui non induxerint ees ad testissicandum infra illud tempus, restituant male ablata, si que testatoris fuerint, et soluant Comiti vperpera decem, et si plura testamenta fecerit, ultimum ualeat, et omnia alia sunt cassa.

## de mercatoribus.

Item Statuimus, quod si aliquis pater miserit filium ad mercandum lucrum, et damnum, quod deus auertat, erit super bonis patris, et si non iuerit de de uoluntate patris ad indicandum damnum quod sibi acciderit, sine aliqua obligacione debiti, non erit super patrem, neque super res eius, et hoc intelligendum est de filio non diuiso a patre, que diuisio debet approbari per ydoneos testes siue per iuramentum quod pater est, et debet esse dominus in iura sua, et mater post mortem uiri sui.

hormanr Gefch. Anrols I. 2.

#### de Custodibus in nocte.

Item Statuimus, quod custodes de nocte debeant uigilare de ebdomada in ebdomadam per iuramentum, et custodire sideliter, et si aliquis obdormiret, qui deberet stare in sua uigilia, soluat denarios. XIJ. paruos, et si uenire noluerit, qualibet nocte, soluat usque per totam ebdomadam, denarium grossum unum, cuius medietas deueniat Comuni, et alia Custodibus.

de extractione bladi extra ciuitatem.

Item Statuimus, quod quicumque extraxerit frumentum, uel blaua, uel legumina, extra Ciuitatem et insulam, uel extraneis uendiderit ad portandum extra, in alias partes, uel alienas prouincias perdat totum frumentum, uel blaua, uel legumina, qui sine precepto Comitis fecerit hoc, aliquo modo uel ingenio, et qui accusauerit habeat terciam partem, uel apprehenderit, terciam blaue.

## de fraudacione dacij.

Item Statuimus, quod quicunque fraudauerit dacium aliquod ordinatum per Comitem, uel per maiorem sui consilij, soluat in tuplum datium illud quod fraudulauerit, et qui accusauerit et probatum suerit, habeat terciam partem.

> de illis qui conducunt homines extraneos in infulam ad rapiendum.

Item Statuimus, quod quicunque de alia prouincia extraneum hominem in Ciuitatem, uel insulas, aliquo signo, uel ingenio, uel indicatione uerbi, uel facti, et tradiderit aliqua animalia, et ei probatum suerit per unum ydoneum testem, uel confessus fuerit, restituat patrono omnia animalia, et Comuni persoluat, ut supradictum est in Capitulo surti, et si combuserit uel secerit comburi tradicione et fraude, uel alias res tradiderit, perdat quadruplum in blauis, et in rebus,

quarum duas partes si accusator uenerit ad patronum, et dixerit malefactorem, patronus cum accusatore habeant tres partes, et si accusator uenerit ad Comitem, et manifestauerit malefactorem, patronus habeat solum terciam partem, et Commune cum accusatore alias duas partes. Et si tradiderit aliquam personam hominis, propter quod fuerit extracta furtiue ab infula, et Si probatum fuerit per vnum ydoneum testem, si fuerit in seruitute restituat patrono. XX. yperpera, uel seruiat ei quamdiu restituerit seruum uel ancillam, et si fuerit, soluat propinquioribus de parentella, yperpera. XXX. et sit in seruitute illi propinquo, et si non potuerit soluere, perdat unum pedem, et nichilominus fit in seruitute, quam diu restituat personam traditam, et si fugerit sit in banno perpetuali, et perdat omnia bona sua, de quibus dentur propinquiori. XXX. yperpera, et residuum deueniat in Commune.

de ordinamento salis.

Item Statuimus de sale, quod secundum quod ordinauerit Comes, cum maiori parte Maioris consilij, in perpetuum observetur.

de refutacione officialium nolencium.

esse in officium.

Item Statuimus, quod fi aliquis electus fuerit in nuncium, uel in iudicem, uel in confilium, uel in aliquod officium Ciuitatis, et esse noluerit, soluat yperpera. V. nisi iustum impedimentum habuerit, et sit in examinacione Comitis, et maioris partis minoris consilija

de ordinamento uini.

Item Statuimus de uino, quod secundum quod ordinauerit Comes cum maiori parte minoris consilij seruetur in perpetuum.

de percussione infantum.

Item Statuimus, quod infans, a XIIIJ. annis et in-

fra, et femina similiter que secerit aliqua de malesicia prelibatis, sit in prouidentia dicti Comitis, et parai consilij ad puniendum eam, secundum quod ei iustius videbitur.

## de blassemia dei.

Item Statuimus, quod si quis blassemauerit deum, uel Sanctos suos, uel sacramenta Ecclesie, et probatum ei suerit per unum testem, soluat unum yperperum, ei si non dederit ligetur ad palum, et stet per unum diem ligatus, et qui manisestauerit habeat medietatem banni.

### de uendicione armorum.

Item Statuimus, quod fi quis uendiderit aliqua arma curfarijs fine precepto domini Comitis foluat yperpera quatuor, et perdat arma uel tantum quantum usluerint arma, et accufator habeat medietatem banni et armorum.

### de uetacione armorum.

Item Statuimus, quod quando Comes uetauerit portare arma in die uel in nocte, secundum quod ordinatum fuerit, et inuentum per ipsum et per maiorem partem parui consilij, seruetur in perpetuum.

In nomine christi dei eterni Amen, Anno ab incarnacione domini nostri iesu christi, millesimo Ducentesimo, septuagesimo primo, Indictione quarta decima.

Nos Marsilius Georgius dei Gratia Comes curzole et melete vna cum Judicibus et consiliariis, et cum laudacione tocius populi insule curzulle, in rengo publico laudato, prouidentes prouidimus illud quod suisset in Crementum insule nostre, ad hoc ut bonum statum habeat, et de bono in melius augmentetur. Existente vice Comite pro domino Marsilio georgio in curzula. Nobilem uirum lumpum de ceballellis, filium

domini Johannis de ceuallellis de iadra, et super hoc missus fuit michi Comiti Marsilio, nobilem uirum jurcum de bogodas lo ciuem et sidelem nostrum, ad consirmandum a me statuta inferius scripta. et nos uolumus quod iudices quando incipiunt et recipiunt officium Judicatum, debeant iurare in istis statutis sicut et in alijs iurant sacere iustitiam, et racionem, et teneantur per Sacramentum de istis sicut de alijs.

Statuentes Statuimus, quod nullus homo neque femina sit ausus intrare in terram alicuius persone, nisi suerit de licencia et mandato ipsius cuius est terra, et si intrauerit sine licencia domini terre perdat yperpera. V. que ueniaist ad Commune, et totum laborerium quod miserit uel secerit in eam. et laborerium quod factum suerit sit domini cuius est terra, nisi suerit propincus personalis qui habet partem in dicta terra, et ille qui inceperit laborare non perdat laborerium suum, sed si aliquem propinguum suum habet aliquod ius in dicta terra debeat satissacere dicto inceptori, secundum quod pro bonis hominibus erit sudicatum, qui dati suerint a comite. uel ab alijs qui pro loco eius erunt, et soluat quilibet propinguus partem suam, si uoluerit habere partem in dicto laborerio.

Item Statuimus et ordinamus, quod nullus homo nec femina sit ausus intrare in aliquam domum, et si intrauerit soluat yperpera vr. quorum medietas sit Comunis, et alia medietas illius cuius uim facta est, et si concordauerit ille cui facta est, amittat partem suam; si probatum suerit per bonos et ydoneos testes, uel per publicam samam erit manisestum.

Item Statu imus et ordinamus, quod si aliquis uocatus suerit ad placitum per furtum, et petierit consilium habeat terminum per tres dies, et si non uenerit infra tres dies, cadat ab omni iure suo de dicto surto, et super omnia bona sua soluant dictum furtum, et bannum ordinatum, et non habeat aduocatum nisi melior de domo sua. Et si fuerit aliquis inscensatus, uel sollus, de dando ei advocatum sit in prouidenția Comitis, uel uicecomitis, et sue Curie.

Item Statuimus, quod fi aliquis hedifficaverit domum in Ciuitate cum calcina, fi data fuerit fibi dictam domum per me Comitem Marfilium, uel per meum vicecomitem, fit sua, et fi tenet eam in page vno anno, Saluo fi ille non est in Ciuitate in illo anno ad habitandum in ea, ficut alij Cives faciunt, qui habitant in ciuitate sit amissa.

Item Statuimus, quod quicumque furatus fuerit, fiat ficut est in illo statuto, saluo quod soluat pro vno decem, de paruis animalibus et de magnis animalibus de vna quinque, et illi qui furtum factum fuerit habeat suum Capitale, et alia diuidantur per medium quorum medietas sit Comunis, et alia illius qui factum est furtum, et si ille cui factum fuerit fuerit surtum furtum concordabit cum latrone aliquo modo uel ingenio, perdat omne sus suum tam de capitali quam de penna, si probatum fuerit per bonos testes, uel per publicam furerit manifestum.

Item Statuimus, quod quicunque dixerit uel fecerit aliqua uerba iniuriosa iudicibus, uel confiliariis, uel ministerialis, uel alicui nuncio, quem Comes, uel vice Comes mitteret perdat yperpera IJ. que uenire debeant ad Comitem, et si suprascripti concordarent se ad invicem ad hec ut Comune posset su banna admittere, sic admittere debeat ypp. q. quod uenire debeat in Comune pro quilibet.

Item Statuimus et ordinamus, quod si aliquis deuastaverit aliquam uineam, et inuentus suerit ille qui deuastauit uel confessus uel probatum per aliquos bonos et ydoneos testes, soluat illud damnum et yperpera. X. et si ille cui deuastata suerit vinea concordabit cum malesactore, perdat omne ius suum et banna, que omnia deueniant in Comune, et si non concordabit habeat satisfactionem sui damni, et medietatem banni et alia medietas sit Comunis et si suerit per publicam sammam manisestum concordium inter malesactorem et habeatem damnum seccisse, omnia amittant et nichil habeant, ut superius dictum est, de iure suo.

Item Statuimus, quod a modo in antea, talem rationem qualem nostri uicini nobis facuerint, talem eis facere teneamur, Saluo semper statutum in primis factum superius denotatum omnibus alijs gentibus, hoc intellecto, quod vicini nostri sint, a Sybinico, usque ad Curzulam, et a curzula usque ad Ragusium et per totam terram sirmam, saluo semper pacta inter Nos et ipsos facta. et farra et Braza. et issa. insule.

Item Statuimus, quod fi Comes uel nice Comes, non potuerit se concordare in iudicio, mittat illud placitum in consilio paruo, et illud quod viderint esse iustum iudicabunt, et siat sentencia, hoc intellecto, quod non siat contra iura Comitatus, nel honorem, et quod non possit in illo consilio aliquis propinquus illarum parcium, vsque in tercium gradum.

Item Statuimus, quod nullus pastor debeat Scorticare aliqua animalia, nisi Caput teneat se cum pelle et illud debeat presentare domino bestiarum, et si non facit debeat teneri pro latrone, et iudicari pro latrone, et habeat illam pennam que continetur in Statuto latronum, et si dominus bestiarum concordabit cum dicto pastore contra dictum statutum, et si probatum suerit per ydoneos testes, uel per publicam samam suerit manifestum perdat yperpera IIIIJ. que spenna deueniat ad Comune.

Item Statuimus, quod nullus paftor audeat tolfere aliquam bestiam magnam uel paruam de suo Comuni sine licencia domini sui, et si abstulerit et inventus suerit: sit iudicatus pro latro n, secundum sormam statuti. et si Dominus Bestiarum concordabit se cum dicto latrone contra dictum statutum et probatum suerit per ydoneos testes, uel per publicam samam suerit manisestum, sic perdat yperpera. IIIJ. que penna deucniat in Comune.

Item Statuimus, quod Si aliquis paftor dixerit se amississe aliquam bestiam magnam uel paruam, et nescierit, quis abstulerit eam, sit damnum super pastores, et credatur sacramentum domino animalium de dicto damno.

Item Statuimus quod si aliquis noster Ciuis desendendo uel suas bestias, aut Socios suos contra aliquem forenscem uenientem in insulam ad accipiendum per sortiam, uel alias res uoluerint accipere per uim, et dictus Ciuis noster desendendo se uel suas res intersecerit eum. nullo modo teneatur puniri dictus noster Ciuis de aliqua penna, et hoc intelligendum est, si dictum damnum ualebit ultra medietatem yperperi silicet de nostris conuincinis qui sunt et habitant a Sybinico usque ad Curzulam, et a curzula usque ad Ragusium, et ab insula, fare, brace, et isle, et per totam terram sirmam a Tragurio usque ad Sybenicum,

Item Statuimus, quod pistaldus missus per Comitem uel per vicecomitem uel per suam curiam, debeat habere pro suo precio, si ablata suerit de bonis vaccis, equis, et iumentis pro una quaque grossos. IIJ. de illis que inuererit, et de porcis, et asinis, pro uno quoque grossos. IJ. et de paruis bestijs pro vna quaque grossum I. pro suo salario.

Item Statuimus, quod fi aliquis placitauerit coram

Comite uel vicecomite uel eius Curie de *yperperis*. XIJ. Supra possit pettere paruum consilium ut esse debeat simul cum Comite, et cum suis iudicibus ad dictum placitum iudicandum saluo quod in dicto consilio, uel iudicio, siue sentencia, aliquis de suis propinquis esse non possit, usque ad tercium gradum, Saluo tamen honore et iure dicti Comitis et Comitatus, non teneatur in dicto statuto, quia dictum est in alio, quod sieri debet.

Anno domini M.CCC. Tercio decimo indictione. XI. die XX menlis Madij horo tertie in plathea Ciuitatis Curzule temporibus Nobilis viri domini Johannis georgii incliti Comitis Curzule et mellite Existentibus Judicibus, Dratore Obradi rastissim. Siuidrugo Ratio, et Dinta dunay. Cum propter infinitas infidelitates retroactas quas neque homo Dercus Draici fecerit contra honorem et statum pacificum domini Comitis predicti, totiusque Ciuitatis et insule curzule, qui eciam Dercus die dominico. XIIJ. Madij, certas lites iniquas per quas poterat dominus Comes et infula tota detrimentum incurrere. volens dominus Comes predictus dictas lites pacificare, ut in quiete Ciuitas et insula permaneat, eundo ad platheam dicto domino Comite, ecce Memoratus proditor Dercus manu armata, uersus dominum Comitem, et uolebat ipsum Comitem, suamque familiam vulnerare, et statum pacificum Ciuitatis et infule conturbare, quo uiso dominus Comes inspecto Ciuitatis Curzule statuto et vna cum suo diligenti confilio universitate adque populo generali vnanimiter volentes contra dictum Malefactorem et homicidam Dercum pro\_ cedere, prout iuris ordo postulat et requirit, et nostra ftatuta observare volentes, ut tenemur, tanquam culpabilis Dercus fugam accepit de Ciuitate, qualiter dominus Comes et confilium et vniuersitas Curzule ipsum dercum in banno perpetuali nostre Ciuitatis et insule

heredesque suos ponimus sempiterne, et omnia ipsius bona mobilia et immobilia: que ipse Dercus nel eius heredes habent uel habituri fuerint in Ciuitate et districtu Curzule deueniant in nostrum Comune, et quem ad modum alijs statuti presentis Capitulis, uinculo Sacramenti tenemur Nos Memoratus Comes, ita uolumus et iurauimus corporali prestito Sacramento, huic presenti capitulo et Scripture, sin illo etiam teneri debeant nostri Successores et heredes tam hoc Capitulum, quam alia que pro tempore faceremus, facramenti uinculo in perpetuum observare. hec sentencia promulgata fuit per dictum dominum Comitem, confilium et vniuersitatem Curzule die XVIIIJ. Madii. Quicunque eius ipfum Dercum interfecerit uel Mortuum duxerit ad nostram Curiam, habeat. L. ipperpera a Comuni pro omni tempore, et ita damnatum fuit in plathea Comitis Curzule per Cerninum placauerim dicte Ciuitatis.

208

Schreiben ber Stifterin des Klosters Stambs Elisabetha Grafin von Eprol an die Nebte von Lufel und Raitenhaslach wegen Aufnahme dieses neuen Klosters in die Sisterzienser Kongregation vom 23. Jenner 1272.

Venerabilibus viris Dominis de Lucella et Raitenhasla Abbatibus Elisabetha Tyrolis et Goriciæ Comitissa cum reverentia sinceram ad beneplacita voluntatem. Quod ad præsentandum vos conspectibus dilecti mariti nostri, et ad inspiciendum locum novellæ plantationis nostræ in Stambs venire personaliter curavistis, grates vobis referimus copiosas, pro certo tenentibus, quod nos non sine multo desiderio una cum ipso marito nostro vos videre venissemus, nisi viarum lubricarum pericula obstitissent. Quia igitur nos et dictus maritus noster

plantationem ipsam ad salutem animarum et corporum excogitatam et incæptam cum proventibus ficut per literas infius recepiftis, et ultra id, quod dedimus ambo et promisimus, cupimus in sua ædificatione expedire, petimus diligenter, ut locum ipsum et plantationem curetis recipere, ac ordini vestro incorporare, mittendo illuc Fratrum tredecim Congregationem, cum qua libri utiles ac necessarij ante carnisprivium transmittantur causa nostri perpetui servitij et amoris. Considerantes, quod nos et prælibatus noster maritus specialiter vestrum ordinem præ cæteris amplexamur, et eidem quead confilia saluti animarum nostrarum profutura et omni devotione subierimus mente pia et fincera, quod intueri vos condecet, et ad preces noftras flecti, fic ut finem huic negotio imponatis, nam prædia de Stambs et omnis diotæ plantationi per nos tradita plenè procurabimus expedire ipsam, et libertatibus ac immunitatibus privilegiare, quibus gaudent alia ordinis veitri loca. Quodfi ut obtulimus, prædicta nelletis acceptare, ut falva reverentia vestra dicamus, nos et totum ordinem vestrum contra Deum et justitiam gravaretis, et etiam ipsum Deum. Datum in Thirol 15 Jan. In cuius rei testimonium sigilla nostra huic registro duximus appendenda. Datum et Actum A.º Domini 1272 in crastino conversionis S. Pauli.

Nos vero F. Cunradus dictus Abbas Cæsariensis, qui præfatas literas vidimus, tenuimus, et de verbo ad verbum legimus, sigillum nostrum cum sigillis antedictorum Patrum Venerabilium appendimus huic scripto in testimonium præmissorum.

209.

Bonifag von Caftelbarco ftellt über bie Leben, welche er von Grafen Meinhard zu Eprol besitht, eine fchriftliche Belennt niß aus.

Trient 25 Mars 1272.

Anno à nativitate Domini MCCLXXII Indictione XV die Veneris VII exeunte Marcio Tridenti sub Portica Domus Dni Facini Ofterij, presentibus Dominis Maximiano Judice de Tridento, Antonio Judice de Tarviso, Bonaventura filio D. Bonisigne de Evchebonis. Rubio de Gardelis, testibus, et alijs rogatis. Hoc est feudum quod Dnus Bonifacius de Castrobarco habet a D. Maghinardo Comite de Tirol: videlicet Comitatus de Nacu et de Turbulis, et LXXXII Galete Olei ficti perpetualis, quas percipere debet ab hominibu Naghi: et vasali cum tota racione, et iurisdictione, cham ipse Dominus Bonifacius habet in Nacu, et in Turbulis: et tota Decima, quam habet in Morio, et in toto Territorio Murij: et V. Masi terre, quos habet in Morio: et medietas Caftri Prahagie cum medietate Castelanie, et cum omni iure dicte medietati pertinenti, et totum podere, quod fuit condam Dni Sodegherij in Morio et in Brentonico. Et medietas totius poderis, quod ipse Dnus Sodegherius habebat in territorio de Castro Corno: protestans ipse Dnus Bonifacius. quod, si quod aliud de veteri seodo inveniret, in scriptis non dederit, cum ad presens nichil aliud sciat, per hoc ei nullum preiudicium generetur: et hoc dicit pro fidelitate prenominato Dno facto de feodo predicto.

Ego Warinus de Bono facri Palacij Notarius predictis interfui rogatus, et scripsi.

#### 210.

Jakobina, Lanfranchinis Gemahlin refignirt ein trientinisches Les bengut zu Tramin bev dem großen Stein zulle unften bes Grafen Meinhards von Tirol.

Bogen 27 Mars 1272.

Anno Domini millesimo CC. LXXIIJ. Indictione prima, die Lune V. Exeunte Marcio In Bozano, In palacio Episcopatus, In presencia dominorum Gotxalchi decani Tridentini, fratris Hanrici de Breguz de ordine fratrum predicatorum apud tridentum, Vigilii Ermenrici, et Hanrici Capellanorum, Gotxalchi de Wolfenstain, Altomi de scenan, Hanrici de Merniga, Dyethonis de formigaro, et Cristani justiciarii de Bolzano, et aliorum Rogatorum testium. Ibiq. Coram domino E. dei gracia Episcopo Tridentino, dominus Odolricus de Bozano, tanquam procurator domine Jacobine filie condam domini Trintinelli burferii, vxoris Lanfranchini condam domini Zambonini, refutavit in Manibus domini Episcopi prelibati, suam partem Cuiusdam mansi jacentis ad petram groffam. In pertinencijf tremeni, -- qui fuit condam dicti domini Trintinelli, et quem olim habuerunt condam domini de Wanga in feudo ab ipío domino Episcopo et ab Episcopatu, prout diceba-Ad hoc fecit dictam refutacionem in dictum dominum Episcopum, vt ipse ad rectum feudum Investire debeat dominum Maynardum illustrem Comitem Gorycie et tyrolis, de ipso manso. Unde In continenti dictus dominus Episcopus ad rectum et honorabile feudum Investivit prelibatum dominum Maynardum Comitem In se suisq. heredibus de predicto manso; Ita quod de cetero ipse dominus Maynardus et eius heredes ipfum manfum habere et tenere debeant ad rectum feudum ab ipso domino Episcopo et ab Episcopatu, secundum quod condam dictus dominus Trintinellus et sui Antecessores in seudo habebant ab ipso domino Episcopo et ab Ecclesia Tridentina. Cum omni Iure, honore, accione, racione, capulo, pasculo, et piscatione eidem manso In Integrum pertinentibus. Promisit quoque dictus dominus Episcopus, ipsum mansum cum racione desendere et varentare ipsi domino Comiti, et suis Heredibus, Dando sibi licenciam sua auctoritate Intrandi tenutam dicti mansi, Et confessus suit, quod sibi juraverit sidelitatem.

Ego Zacheus sacri palacij notarius Huic intersui, et Rogatus scripsi.

211.

Gottschalt von Saselberg sendet zu Gunsten bes Grafen Mein hards zu Tirol dem Bischof Egno zu Trient seine 3 Theik Zehent zu Tramin auf.

Bogen 15. Dov. 1272.

Anno domini Millesimo CCLXXII. Indictione XV. die martif, XV. Intrante novembri. In bozano In pallatio Episcopatus Tridentini, In presencia dominorum Vigilii cappellani domini Episcopi, Erminricì sacerdotif. Hainrici facerdotif de brichfina, friderici condam lantfridi, Bertolotti condam domini Bertolotti, Olrici Lenginstaineri, hainrici huroldai, Eberhardi de Gurlano, et aliorum. Ibique Gotschalcus de Hasilbergo filius condam domini olrici Refingnavit ac fupra dedit in manibus domini Egnonif dei gracia Epifcopi Tridentini Tres partes tocius decime vini et blaue ac allis omnibus suif iuribus (quod et quas habet, habebat, uel ullo modo habere poterat) ibi Terminne, et in illis pertinentiis, (Cultum et incultum, quesitum et inquesitum, confinibus, honoribus, et seruitutibus et omnibus suis iuribus:) Quam autem decimam dictus

Gotschalcus et sui antecessores in recto seudo habebant ab ipso domino Episcopo, et ab antecessoribus suis. Et rogauit dictum Episcopum, ut ipse dictam decimam Refingnatam, nomine titulo feudi infeudarent illustri domino Menhardo Comiti tyrolis, et nunciis suif, domino Alberone scriba, et cristano vullario pro ipso Recipientibus. Et fuit Confessus dictus Gotschalcus, se pro ipsa Resingnatione decime et seudi Recipere a predicto domino Comite Menhardo Quingentas et LX. libras veronensium tempore contractus. Et promisit dictus Gotschalcus per se et suos heredes, ei domino Comiti et suis heredibus predictam decimam persolvere et expedire ab omni homine, quibus esset super omnia sua bona presencia et sutura.

occupata per ipsum aut per suos antecessores cum iure

Hoc acto ibi in continenti dictus dominuf Egno dei gracia venerabilis Episcopus tridentinus, pro se et suis successoribus. Nomine jure recti feudi inuestiuit dictof dominof Alberonem scribam domini Comitis. et cristanum vullarium de bozano, Recipientes vice ac nomine pro dicto Menhardo illustri Comiti tyrolis, et pro suif heredibus, de predicta totali decima in ipsum superius Resingnata per istum Gotschalcum de hasilberc, vna cum introitu et exitu, superioribus et inferioribus, cultum et incultum, confinibus, quesitum et inquesitum, honoribus et seruitutibus, et omnibus suis iuribus in dictas tref partef decime pertinentibus, vti amodo dictus dominus Comes Menhardus et sui heredes habeant et teneant et conducant atq. vtantur ipsam decimam ad eorum liberam uoluntatem: Et de inde in totum uel in partem faciendi quitquid uoluerit, pro ut mos et insticia recti feudi postulat, sine omni contradicione dicti domini Episcopi et suorum successorum. Promisit name, dictus dominus Episcopus per se et suos

fuccefforef, dictam decimam feudatam predicto domino Comite Menhardo et suis heredibus semper warentare et desendere ab omni homine cum racione in pena dupli de eo, quod nunc ualet, aut pro tempore melioratum fuerit, cum omni dampno, quod secerit in desendendo dictam decimam, supra omnia bona episcopatus: Et quando dominus Episcopus petierit, quod tunc dominus Comes sibi pro ipso seudo iuret sidelitatem, et dedit ei licenciam intrandi tenutam, quandocunque uoluerit.

Ego Otto facri pallatii notarius interfui et Rogatus fcripfi.

212.

Witman Probst von Steingaben überläßt bem Grafen Meinhard feine Rechte auf das Gut Baterap.

Steingaben 24. Aug. 1273.

Specialissimo Dno suo vere diligendo M. Dei gracia Comiti Tyrolensi Witmarus Dei paciencia Staingademense in Prepositu electus, cum devotis oracionibo promptu et paratu cum omni subjectione obsequiu. Cum Duatione vestra, que erga nos, et Ecclesia nostra semper extitit graciosa, donatione predij Vateray que nostre creditur Ecclesie pertinere, dudum apud antecessores nostros intellexerimus postulaise. Nobilitatis vestre magnitudini, nostri Capituli arbitrio annuente, omne jus predij eiusde secundum quo ad nos pertinet, integraliter donamus, vobis, et heredibo vestris perpetuo possidendum. In cuius evidentia sive certitudinem has Litteras nostras patentes nostri Sigilli munimine, et nostri Conventus fecimus comuniri. Datum apud Staingaden anno Dominj MCCLXXIII Ind.º 15.ta Nono Kal. Septbris.

#### 213.

Pabft Gregor X. empfiehlt bem Grafen Meinhard ju Eprol ben neuen Bifchof heinrich von Erient.

Lepben 20. Sept. 1273.

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto filio Nobili Viro - - Comiti de Tyrolio Salutem et Apostolicam benedictionem. Ad fovendum in caritatis visceribus Ecclesiarum Prelatos, ac eos precipue. qui Episcopali dignitate preminent, eo te fiducialius nostris precibus invitamus, quo in bonorum operum execucione tue devocionis affectum desideramus magis promptum, ac facilem invenire, maxime cum apud Deum, cuius iidem Prelati funt Ministri, retribucionis eterne premium, et apud homines fame augmentum tibi exinde acquirantur: Sane dudum ex certis causis per nostras duximus litteras districtius inhibendum. ne cum Ecclesiam Tridentinam per mortem bone memorie Egani Tridentinensis Episcopi tunc eidem Ecclesie presidentis, vel alias quoquo modo vacare contingeret, procederetur ad providendum ipsi Ecclesie per electionem, vel quamcumque viam aliam de pastore, sine licencia Sedis Apostolice speciali. Eidem quoque Sedi provisionem ipsius Ecclesie reservantes. decrevimus ex tunc irritum et inane quicquid contra hujusmodi nostre inhibicionis, et reservacionis tenorem de provisione dicte Ecclesie contingeret attemptari. Postmodum vero predicta Ecclesia per prefati Episcopi obitum Pastoris regimine destituta, nos de ipsius Ecclesie ordinacione celeri, ne prolixioris vacacionis exposita maneret incommodis, follicite cogitantes, ac illum ei cupientes preesse Pontificem, de quo certam haberemus noticiam, quod ipfum clara meritorum fuorum infignia redimirent: nec dubia esset eius catitas circam plebem suo regimi commendandam, et in

cuius fide fida recumberet securitas subditorum, post vigilem, quad ad ponendum ibidem approbatam, ydoneamque personam apposuimus, diligenciam, in dilectum filium Henricum Electum Tridentinum ordinis Sancte Marie Theotonicorum professorem, carissimi in Cristo filii nostri Rudolfi Regis Romanorum Illustris Protonotarium, quem sciencia litterali dreditum, Virum quoque vite laudabilis, conservacionis placide, ac morum honestate decorum, discrecionis, et confilii maturitate conspicuum esse credimus, noster animus requievit. Intendentes igitur tam gregi Dominico, quam eidem Ecclesie salubriter providere, de fratrum nostrorum consilio, et Apostolice -plenitudine potestatis, dictum Henricum ipsi Ecclefie prefecimus in Episcopum, et Pastorem, in illo, qui dat gracias, et largitur premia confidentes, quod eadem Ecclesia Deo auctore per sue industrie, ac circumspectionis fructuosum studium, spiritualibus et temporalibus proficiet incrementis. Quo circa nobilitatem tuam rogamus, et hortamur attente, quatinus eundem Electum, et prefatam Ecclesiam sibi commissam, ob reverenciam Apostolice Sedis, et nostram, habens propensius commendatos ipíos in manutenendis, ac defendendis ejusdem Ecclefie juribus, tui fav ris presidio prosequaris. Ita quod idem Electus tuo fultus auxilio in commissa sibi cura pastoralis officii possit assidue auctore Domino prosperari, ac tibi exinde a Deo perennnis vite premium, et a nobis condigna proveniat actio graciarum. Datum Lugduni XIL Kal. Octobris, Pontificatus nostri Anno Tercio.

214.

Meinprecht von Bels fendet den Bognerzoll dem Grafen Albert von Licol, auf.

Bogen 22. Jun. 1274.

Anno Domini MCCXLVII. Indictione V. die Jovis IX exeunte Junio in Bozano in Domo D. Alberti Plebani aput Ecclesiam S. Nicolai, In presencia D. Nicolai Contisse, Marchilini de Felso, D. Lodowici Scribe, et Abilini de Torint, et aliorum Testium. Ibique D. Reinpertus de Fellis resutavit in manibus D. A. comitis de Tyrol Thelonium illud Bozani, quod ipse D. Ripertus ab eo, et Pater eius ad Feodum habebat, et tenebat, eo vero modo et pacto resutavit ipse D. Reinpertus ipsum seodum dicti Thelonii, quod dictus D. comes A. ad rectum seodum investire, et inseodare debeat D. Fridericum Scribam de ipso Thelonio resutato etc.

214.

. 1740 Big 16 17

Der römische König Mubolf (I.) schenkt sein freveigenes Gut zu Stambs bem bortigen Kloster.

Gmunden 15. Oct. 1274.

Rudolphus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus presentium inspectoribus universis gratiam suam, et omne bonum. Si loca divino cultui deputata benigno savore prosequimur, et ad horum utilitates et commoda gratiosi savoris benevolentia inclinamur; ad aeternæ vitae praemium, et istius temporis prosperiorem decursum nobis prosicere sirmiter opinamur. Noverit igitur praesens aetas etfuturi temporis suc cessura posteritas, quod nos ob charam Abbatis et Conventus S. Joannis in Stambs Cysterciensis Ordinis Brixinensis Diocoesis, conversationem, ipsi Abbati et Con-

ventui concedimus, et donamus allodium nostrum in Stambs, quod vir Clarissimus Meinhardus Tyrolensis et Goriciae Comes à nobis et imperio habebat in seodum, liberè et quietè perpetuo possidendum. Recipientes ab ipso Comite allodium suum in curia Maische, quod in recompensam prædicti allodij nostri serenitatis nostra manibus resignavit. Et reconcedentes eidem huiusmodi curiam seodali titulo, sibi suisque haeredibus i nobis et imperio possidendam. In cuius rei testimonium praesens scriptum exinde conscribi iussimus, et serenitatis nostrae sigilii robore communiri. Datum Gemundiae Anno Domini 1274. Idus Octob. Indist 3. regni verò nostri anno primo.

216.

Schreiben bes Bischofs heinrich von Trient, und beffen Mandetars an den Dekan zu Brixen wegen einer, von dem Gusen von Tyrol zu entrichtenden Bezahlung von 200 Mart. ohne Jahr.

Frater Heinricus Dei, et Apostolice Sedis gracia Episcopus Tridenti, Viro multe sapientie, et discrecionis Domino H. de Treueiach, honorabili Decano Ecclese Brixinensis placendi desiderium cum salute. Non solum ad graciarum actiones vobis multiplices referendas, verum ad omnia, que vestri honoris incrementa respiciunt, pro viribo promovenda nos recognoscimus obligatos, ex eo quod amoris zelum, que erga nos geritis cum sidei puritate, non solum in nostri presencia, verum nunc et continue post nostrum recessum circa nostri promotionem negocii, operum essectibus comprobatis, pro quo ea sint in nostris affectibus precipua, que sint consona votis vestris. Sane quia ad presens in festo S. Andree a D. Comite Tyrolensi de-

centas marcas debemus percipere, ficut scitis: Rogamus, quatenus ad faciendam ipsam pecuniam nostro nomine commendatori Provinciali, vel fratri Ch. Sacerdoti commendatori Bozanensi nostris Procuratoribus prefentari dignemini, quantu potestis, operam adhibere; secure nobis precipientes, si in aliquo vestris possumus desideriis complacere. Datum Bononie XIII execute Novembre.

Multe honestatis, ac sapiencie Viro Domino H. honorabili Decano Ecclesie Brixinensis, frater Ch. sacerdos, ad humilis Commendator domus Theutonice in Bozano, se ipsum ad quelibet ejus beneplacita, et mandata. Quia sequenti die post vestrum recessum Procuratorium, et alias literas a nuncio venerabilis D. Episcopi Tridentini pro pecunia fibi danda recepi: Ideoque ipsum procuratorium ad vos per latorem presentium destinavi, ut secundum ipsius tenorem faciatis, id quod vestre discrecioni videbitur expedire. Preterea si vobis videretur oportunum, mihi et fratribo, vestris literis injungere possetis, quod residuam pecuniam nulli exhibeamus, quousque literas confessionis D. nostri Episcopi, quibo confiteatur sibi de omni pecunia usque ad tempus istud fore satisfactum, recipiamus. Valete in Domino semper, mihi tamquam vestro subdito precipere dignemini.

217.

Der Bifchof ju Briren bestättigt alle, ber Sirche Bilthen ges machte Schankungen.

ohne Jahr.

Dilectio vera cum suggerat nobis de prosectu Matris nostræ universalis Ecclesiae utcunque gaudere, specialiter tamen vult nos in Ecclesia nobis commissa omne

incrementum virtutum diligere: cumque nostra Humilitati ex praecepto Domini Innocentii Papa secundi iniunctum fuerit, religionem in Ecclesia nostra reformare, multò magis obedientia eius exegit a nobis religionem, quam antecessor noster Episcopus Reginbertus beatae memoriae, gaudente divina Clementia in Wilthinensi Ecclesia reformavit, quamque petitione sua Dominus Papa auctoritate privilegii sui muniendo confirmavit. Nos quoque auctoritate nostra qualicunque confirmare. freti itaque auctoritate sua, quod per utrosque vel institutum, vel confirmatum est, in eadem Ecclesia nos quoque confirmamus in Christo, authoritate Dei et nostra quicquid etiam Antecessoris nostri liberalitate concessum vel traditum est eidem Ecclesiae in regimine ejusdem plebis in decimis, et reliquis loci illius possessionibus, quarum una pars sine omni contradictione in manu Episcopi erat: alteram quam Dux Henricus iniuste invaserat, cum aliis omnibo ad hæc pertinentibus, nos quoquè illi concedimus, et tradimus, obtestamur ergo per dominum nostros Successores, nostrorumque successorum Successores, ut nullus eorum velit vel audeat aliquid ex his Ecclesiae illi alienare, quae vel Antecessor noster, vel nos curavimus, Canonicis illic Deo ministrantibus subministrare.

### 218.

Stiftungeurkunde für das Rlofter zu Stambs vom Grafen Dem bard zu Eprol ic.

vom 12ten Marg 1275.

In nomine fancte, et individue Trinitatis amen. Meinhardus Dei gracia Tyrolis, et Goritie Comes, Aquilegiensis, Tridentinensis, et Brixinensis Ecclesiarum Advocatus, universis Christi sidelibus, presentibus et su-

turis hanc paginam inspecturis in perpetuum. Quoniam labente tempore plerumque memoria labitur actionu, ac ea nostra recordacionis digna literarum fulcimento duximus conservanda, recognoscentes itaque, quod Civitatem hic manentem non habemus, fed futuram non manufactam inquirimus eternaliter permanentem, amicos de bonis temporalibus, et caducis, qui nos, dum defecerimus, in Tabernacula eterna recipiant, favente Deo nobis facere cogitamus. Cum igitur pro remedio, saluteque nostrorum peccaminum, et progenitorum nostrorum ad honorem, et Reverenciam Jesu Christi, et eins gloriose genitricis, semperque virginis Marie, Joannis Baptiste, ac omnium sanctorum, de prediis, seu proprietatibus nostris. Abbatiam Monachorum Cisterciensium Ordinis fundare jam ceperimus, et consummare (auxiliante Domino) feliciter et efficaciter intendamus; presentium memorie committendum, et futurorum potitie duximus declarandum, quod ipfum noftre fundacionis locum dictum Stambs possessionibus jam dotavimus hic subscriptis. Donavimus equidem Ecclesie nominate Villam totam in Stambs cum sylvis, agris, Pratis, pascuis, et omnibo attinentiis eius cultis, et incultis Advocaciam, et omne jus, quod habuimus in Ecclesia Barochiali Sils, et eins filiabus: item tres vacarias in monte supra Stambs sitas: Item curiam in Tanne cum omnibus juribus suis, et attinentiis cultis, et incultis: item curiam in Staudach cum omnibus juribus suis, et attentiis cultis, et incultis: item advocaciam, et omne jus, quod habuimus in Ecclesia Parochiali Mais, et ejusdem Ecclefie filiabus. Hec et alia jam a nobis data, et imposterum danda Monasterio pretaxato, et fratribus inibi Deo deservientibus salva. et integra per nos, et heredes nostros volumus perpetuo conservari; concedimus quoque, ut nostris, et

ipfius Ecclefie hominibus vicissim liceat matrimonia contrahere. ita. quod heredes eorundem contrahentium nobis, et Monasterio presato equaliter dividantur: preterea, cum conftet, ordinem Cisterciensem a Sede Apostolica, et ab imperiali munificencia specialis prerogative gracia, præ ceteris Religionum ordinibus fic donatum existere, ac exemptum, ut in omnibus bonis, et hominibus eorum Advocatum omnino habere non debeant, nisi quem sponte sibi duxerint eligendum, qui eos fine omni emolumento, et ex actione qualibet protegat, et defendat: simpliciter propter Deum nos esdem gracia prenotatum fundacionis nostre locum svi volumus perenniter, et gaudere. Decernimus insuper, et statuimus, ut nulli omnino judicum nostrorum super bonis, et hominibus antedicti Monasterij, nisi tanti in causa sanguinis hic expressa videlicet surto, homicidio, nec non violenta oppressione permissum sit aliquod judicium exercere, quod tamen fic distinguimus, ut si in premissis excessibus in bonis ipsius Ecclesiae, quis residens suerit deprehensus, non de Rebus Ecclesie mobilibus, sed de persona rei tantum judex sui juris judicium prosequatur, adjicimus eciam, ut sia Ministerialibus nostris, vel Vasalariis, vel hominibus propriis, vel cuiuscunque condicionis existant, possessiones proprias, vel a nobis infeudatas, vel bona fu mobilia, quod vulgariter Varendts Guet dicitur, memorati fratres in Elemofinam fibi datas acceperint propter Deum, vel ab eis emerint, libere ipsas recipere liceat, et deinceps eas titulo proprietatis quiete possidere perpetuo; de propriis vero accipimus, easque vulgariter Freies aigen nominate, ad Comitatus nostri Dominium jure quodam pertinent speciali. Concedimus eciam fratribus memoratis, ut de omnibus fylvis nostris, sibi ligna necessaria succidant, excepta sylva apud montem

S. Petri, quam specialiter duximus eximendam. Denique volumus, et permittimus, ut de omnibus victualibus fuis per aquas, vel per terram ducendis in omni nostro Districtu, seu jurisdictione sepe dicti fratres nullum omnino Theloneum, aut vectigal, aut mutam persolvant, sed de omnibus his liberi sint perpetualiter, et immunes. In omnium ergo supradictorū vivax Testimonium instrumentum presens exinde confectum, cum Testium subscriptione, sigilli nostri munimine jussimus roborari Testes autem sunt hi, Dominus Bruno Brixinensis Venerabilis Episcopus, Eberhardus summus Prepositus. Conradus Decanus, Gottschalcus Archidiaconus einsdem Ecclesie. Eberhardus Canonicus Tridentinus Capellanus noster. Berchtoldus, et Henricus Comites de Eschenloch. Vdalricus de Taufers. Albero de Wangen. Nobiles. Egeno Advocatus de Amafia. Hartmannus Tarrant, Berchtoldus Chrello, Suuickerus de Reichenberch, Hainricus de Meringen, Albertus de Firmiano, Berthungus de Mais, Altuinus de Schennan, Erhardus de Zuuingenstain, Gralandus de Salurn. Jacobus Trautson, Conradus et Fridericus de Freundsperg, Hainricus de Rotenburg, Conradus de Thaur, Vdalricus de Vellenberg, Vdalricus de Libenberg. Vdalricus, Conradus, et Sigebandus de Schrovenstain, Hainricus de Matrey, Chuno, et filis eius Hainricus de Auvenstain, Hildprandus, et Otto de Sistrans, Sigchardus Cholbo, Kudolphus de Mils, Henricus Stöckl. Conradus de Ymbst, milites, et alii quamplures. Acta funt hæc anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, indictione secunda quarto Idus Martii.

219.

Aufzeichnung gur ewigen Gebachtniß über die Stiftung des Slofters Stambe.

ohne Jahr.

In nomine Domini Nostri Jesu Christi, suaéq. gloriosissimæ Matris, atq. virginis femper Beatæ Mariæ, ipsiusq. fancti Joannis inclyti Præcursoris. scripturarum seriem à Creatione Mundi usq. ad finem faeculi omnia notabilia præsententur, Nos Congregatio in Stambs ad noticiam successorum nostrorum, ac omnium Christi fidelium subscripta, et quæ reven facta funt, volumus pervenire. Igitur Anno Incarnationis Dominicae millesimo ducentesimo septuagesimo tertio, indictione prima, Nos Conventuales Cæsarienses unacum Abbate nostro Domino Drutuuino Migrantes de Cæfar a ordinatissima Domo, ac Reverentissima Matre nostra ad dictum Locum Stambs, in septimana præcendente diem Sancti Gregorij devenimus obedientia conducente: qui Locus, cum antea esset villa, in Coenobium ordinis Cifterciensis taliter est redactus. Fuit namq. Devotissima, atq. præclarissima quædam Domina cicta Elisabetha, fundatrix videlicet nostra, selicissimæ, pariterq. piissimæ recordationis filia Othonis Comitis quondam Palatini Rheni. Ducisq. Bavariæ, quæ primò Romanorum, et Siciliæ Regi, sueviæq. Duci Conrado Imperatoris Cæsaris Friderici ejus nominis secundi filio in Matrimonio fuerat Copulata; post Cujus mortem decursis aliquibus Annis Illustrissimo Domino Meinhardo Comiti +yrolenfi, Goricienfiq., nec non fundatori Nostro pientissimo etiam Matrimonialiter est adjuncta. Quæ scilicet, pietatem Villam unacum Excellentissimo prædicto Domino Meinhardo Marito suo ab omnibus, ad quos spectabat, multis opibus Comparavit. nec nos à Serenissimo, Illustrissimog. Principe

Digitized by Google

Divo Rudolpho Rege Romanorum, et Comite Habspurgensi, Cujus Interea legaliter acquisivit, Nobis verò apud Capellam S. Joannis Baptistæ pro Expectatione Claustrum Ligneum Cum multis utenfilibo adaptavit, ac ipfa moriens, ut speramus, pro sua bona voluntate, et opere maximæ pietatis jam inchoato, ad Dominum transmigravit, Corpusq. ipfius in dicta Capella est Devotissimè tumulatum, denuo tamen in novo Monasterio tumulatum Cum ipfius quatuor pueris tunc defunctis. Nobilissimus vero Dominus Meinhardus ipsius quondam Maritus. etiam ea defuncta, non destitit ab opere jam incæpto: fiquidem in decem circiter annis Claustrum gloriofissimæ Virginis Mariæ, quod nunc est in apparentia, accelerando Construens, et studiose multis expensis, ac fumptibus expedivit. Nos autem Monachi per duodecim penè annos in præfato Claustro Ligneo residentes, licet ad supradictum Beatum Joannem, et ipsius Capellam esset virorum, et mulierum Concursus maximus, Catervatim in Multa atq. decentissima Austeritate cum conversis nostris voluntarie cohibentes nos, præcavebamus nos, ne Religio, ac Disciplina, quæ nostrum decebat ordinem, aliqualiter rumperetur. Anno itaq. gratiæ Millesimo Ducentesimo octuagesimo quarto. Indictione tertia decima in die S. Malachiæ Prophetæ Laudabilis fundator noster muratum nostrum Coenobium procuravit Magnificentissime dedicari: adduxit enim non fine laboribus Cum expensis septem Reverendissimos Episcopos; videlicet ordinarium nostrum Dominum Brunonem Comitem à Kirchberg Episcopum Brixinensem, Dominum Hartmannum Episcopum Augustensem, Dominum Martinum Episcopum Cemetensem, Dominum Bernardum Episcopum Patinensem, Dominum Jacobum Episcopum Millopotenensem, Dominum Nicolaum Episcopum Carpulensem.

Dominum Henricum Episcopum Ratisponensem, quos etiam præter expensas secundum quod decuit suam Munificentiam Largis Donariis honoravit. ming, et Episcopus noster Præsul Brixinensis deserens honorem venerabili Domino Episcopo Ratisponensi permisit eum Summum Altare Cum ipso monasterio dedicare; Ipfe vero Cum honorando Domino Episcopo Augustensi Coemiterio institit Consecrando, Aliis Pontificiba in diversis solemnitatiba occupatis. gloriofissimam Dedicationem prævenerat honorabilis Præful Dominus Bernardus Petinensis per duas septimanas ante diem S. Malachiæ novem Altaria Celebriter, ac publice Confecrando, per quos etiam dies Continuos manens nobiscum de licentia memorati Antistitis nostri Brixinensis. Cum aliis benefactis reconciliavit folenniter poenitentes: de Indulgentia vero Larga, sive de remissionibus, quæ tunc factæ sunt per Præfules prælibatos, aliàs in scriptis poteris reperire. notandum sane, quod ipsa Dedicatio majoris Ecclesiæ propter aëris temperiem, et propter alias Commoditates ad Confecrationem Basilicae Joannis Baptistæ per Pontifices est translata. Adduxerat infuper spectabilis fundator noster filiam Suam Elisabetham Alberti primi Romanorum Regis, Ducis Austriæ, Comitisq. Habspurgensis Conthoralem inclytam de Vuienna usq. ad locum nostrum cum omnibo Couternis suis, ut huic Dedicationi tam fanctissimæ Interessent, nihilominus ut sepulturæ Matris ipsorū astarent, quæ eodem die post Cantatam Missam Dedicationis per sæpe dictos Episcopos est peracta: tunc nihilomino tumulati funt apud Beatam Virginem Præclarus Comes Meinhardus Pater ipsius fundatoris, atq. Avus Maternus nobilissimo et ultimus Comes Tyrolis Albertus cum honestissima Conjuge sua, ac liberis eorundem,

aliisq. de eorum progenie usq. ad duodecim Corpora, qui proinde apud Castrum Tyrolis in Regione Athesina fuerant exhumati, et ad eos devecti, ut apud Matrem Jesu Christi Supremam Patronam Nostram possent, five deberent feliciter, ac Beatins sepeliri. Non est prætermittendum, quod præfata Illustrissima Austriæ Ducissa in ipsa Consecratione, sive in prædecessorum fuorum tumulatione cum aliis Xeniis nobis Argenti contulit centum Marchas: Inclytus etiam fundator noster, qui et ipse tunc præsens cum universis liberis suis cuncta decentissime ordinando, quamvis ea die Dedicationis locum nostrum finaliter non dotaverit, tamen pro nobis in omnibo Expensis liberaliter satisfe-Prætererea Campanis, ac Calicibo Loci nostri Confecrationem cum aliis Donativis infignibo decoravit, præfatisq. omnibus, nec non multis aliis permaximis solennitatibo, quæ per plures processiones, seu quibuscunq, modis egregiè, ac religiosissimè sunt peractæ, ultra modum exultavimo, quod ipse Sathanas Inimicus omnium bonorum, impedimentum falutis nostræ nullum poterat invenire. Inspiraverat enim (ut opinabile est) quibusda mulierculis sortiariis, et sorte aliquibus vitis filiis Belial, et fortilegis, quod inter plurima Monstruosa dicta, que confinxerant, ante ipsam Beatissimam consecrationem, erat publice divinatum, quia info die Dedicationis talis deberet coedes, siue strages hominum perpetrari, quod in humano fanguine usq. ad talos, five Calcaria posset vadari. fundatore nihilomi nus perimendo. fed Jesus Christus de Virgine Natus, et a Sancto Joanne Baptisatus Maledictionem vertit in benedictionem, ita, quod quasi inter innumerabilem Multitudinem à Diversis Mundi Partibo congregatam talis, et tanta fuit pax, et Concordia, quod etiam incredibile sit relatu. Sic quoq. Domino Prosperante, victualia in maxima quan-

titate, et foro optimo funt reperta, cum tamen antea Regionis excidium timeretur, imo versa vice Beata Virgine impetrante, de ipfius Claustri Dedicatione famosa gaudium Patria reportavit. sed et hoc nos poterat ædificare, quod inter plurimos Prælatos Reverendum nostrum Visitatorem nostrum Drutquinum Abbatem Cæsariensem cum potioribo de fuo Collegio habuimo tunc præfentem. Is quoq.; qui Imperat ventis, et Mari, auram nobis dederat tam ferenam, ut stationes Prædicationum die, noctuq, in Campis liberius haberentur, plane universis Dei gratia tam laudabiliter Consummatis nos Monachi per aliquos dies partim divinis insudavimo apud S. Joannem, partim apud novam Basilicam dedicatam, ita, ut post matutinas superius decantatas, descendentes, reliqua inferius divina officia usq. ad prandium solveremus: verum attendentes hoc din non posse fieri ordinate, in nocte S. Columbani Abbatis, stellis tamen, ac luna lucentibo, valde clarè dictis Matutinis de Beata Virgine, non curantes instantis Hyemis austeritatem cum omni frequentia, hoc est supellectili universa ad Novum Monasterium transmigravimo, ibidem Jesu Christo, et suæ Matri gloriosissimæ S. Mariæ perpetuo servituri, ordinantes, quatenus Beatissimo Joanni Protho patrono nostro ad minus singulis diebus a nobis una Missa in sua Capella debeat celebrari.

Graf Meinhard von Eirol befrept das Klofter Stambs von allen Maut: 3001, und anderen Abgaben.

v. J. 1275.

Meinhardus Tyrolis, et Goritiæ Comes Aquilegiensis, Tridentinensis, et Brixinensis Ecclesiaru Advocatus, universis Muttariis, Theoloneariis, seu quarumlibet

exactionum nomine nostro Collectoribg per districtus nostri dominii Constitutis gratiam suam, et sinceriter omne bonum. Cum venerabiles in Christo Abbatem et Conventum suumq. Monasterium in Stambs per nos fundatū in honorem Beati Joannis, et gloriosæ Virginis, qui immerito à nobis sunt aliis præferendi exemerimo, et exemptum ex nunc in perpetuum recognoscamo, et immobiliter volumus à Nostris successoribus observari: ne de rebo suis propriis, et in suos usus modo quolibet convertendis, quas per terras, et aquas necesse habent deducere, undecung, mutam, et theoloneum dare debeant, vel exactionis alicujus quodlibet servitium alicui exhibere: vobis universis, et singulis sub obtentu nostræ gratiæ præcipimus, et Mandamus, quateng eandem exemptionem per nos factam liberaliter propter Deum circa dictos fratres, et res suas, ac nuncios quoscung. per vestros terminos transcuntes simpliciter sine fraude inviolabiliter observetis. Datum in Tyrol anno Domini millesimo Ducentesimo septuagesimo quinto indictione tertia.

heinrich Graf von hertenberg und beffen Sohn heinrich von Reiffen befrepen bas Klofter Stambs von ihrer Gerichtsbarteit, bem goll, und bem Urbar.

v. J. 1282.

Ne facta hominum, quæ transire debent, inter posteros à via derivent veritatis, expedit, ut literarum serie muniantur. Eapropter noverint universi, quibus exhibitum fuerit præsens Scriptum, quod nos Hainricus Comes de Hertemberg, et Hainricus filius noster dictus de Neissen in remedium animarum nostrarum, et in spem setributionis æternæ, Judicium, quod apud

Monasterium in Stambs ratione Comitatus nostri habuimg ab antiquo, et Theoloneum, aliudq. quoddam jus, quod vulgariter Vrbar dicitur, præsentibus relaxamus omnia ista juxta Consuetudinem istius terræ ipsi Monasterio Condonantes Libere et absolute volentesquit his omnibg Libertatibg per nos, et nostrum filium dictum Monasterium gaudere debeat, atq. srul. In Cujus Donationis et Libertatis evidens testimonium, et notitiam pleniorem præsens Instrumentum super hot Confectum Conscribi secimus, et sigilli nostri Munimine roborari. Acta sunt hæc anno Domini Millesimo ducentesimo octuagesimo secundo indictione decima.

Ulrich Graf von Ulten bestättigt bet Rirche ju Bilthen bie m feinen Dienstleuten, und Bafallen an biefelbe gemachten Som tungen, ober andere Abtretungen.

Schloß Remnaten im Juli 1241.

n Nomine sauctæ, et individuæ Trinitatis Amen. Ulricus Dei gratia Comes de ultimis universis Ecclesiarum Rectoribo, atq. aliis Christi fidelibo præsentem paginam inspecturis in perpetuum cum ad æternæ remunerationis Proemium religiosoru Loca pia protectione fint tuenda ne minùs Collatione prædictorum fidelium illic Deo Militantium inopia fit tollenda hos Divina Institutione tacti attendentes cumq. aufert spiritum, Principum pro remedio animæ nostræ, Parentuma. nostrorum Concedimus, ut, quidquid Volmarus de Chemenata, seu cæteri Ministeriales nostri de prepriis ipsorum possessionibo, nec non vasalli nostri de prædiis Capitaneum Locum nostrum Rumesberg pertinentibo Wiltinensi Ecclesiæ, et fratribus ibidem De Servientiho quocunq. modo Contulerint Liberè facet possint possint, et absq. Consensus nostri requisitione, volumus etiam ut earundem possessionum Collatores sint omni Angaria, vel qualicunq. exactione sint Desensores, acta sunt hæc in Castro Chemenata Annô Domini MCCXLI. Mense Julio XIIII. indictione. Testes sunt hi Bertoldus præpositus in Staingaden, Volmaro de Chemenata, Gebhardus de Starckenperg, Hainrico Ricdar, Hainricus de Tunings, Bercktoldus Crapse, Rudolphus de Engelthal, Hainricus de Suuarzenburg, Eberhardus de Wenglingen, Chunradus Grillo, et Rudolpho frater suus, et alii quamplures, et ut præsens scriptum inconvulsum permaneat, sigilli nostri impressione sirmavimo.

Meinhard Graf von Tirol glebt bem Klofter Wilthen far die Abtrettung der Gerichtsbarteit in der Neustadt zu Innsbruck die Weinzoll: Befrepung auf 600, und noch überdieß aus Gnade auf 20 Jugpferde.

Junsbrud, 5. Juny 1281.

Dignum est, et necessarium, ut res gestæ perpetuo Mansuræ, ne in Contradictionem venire valeant, vel oblivionem, Certis literarum testimoniis roborentur: hinc est, quod Nos Meinhardus Tyrolis, et Goritiæ Comes notum sieri Cupimus tam præsentibg, quam sturis, quod, Cum Dominus Witmarus venerabilis Abbas de Willentina, et ejus Conventus ordinis Præmonstratensis nobis bona, et libera voluntate nobis tradiderit omnem Jurisdictionem, quam habebant in nova Civitate in Insprugg quibusdam tamen exceptis, quæ pro se, et ecclesia Sua reservarunt. Nos Igitur in hujus novæ civitatis Concambium præsato Monasterio Equos sexaginta, et ex gratia Equos viginti oneratos vino in Locis theloneariis singulis annis sine exactione,

22

Cujuslibet thelonei Libere relaxamus, et ne aliquis hæredum, vel fuccessorum nostroru hujusmodi Concambium, vel gratiam per nos factam possit, vel debeat revocare Dicto Monasterio præsentes dari jussimus nostri sigilli charactere Consignatas, factum apud Insprugg, Anno Domini Millesimo ducentesimo octuagesimo primo quinto die Mensis Junij intrantis.

Berordnung des Grafen Meinhards zu Tirof über die, zweimd im Jahre abzuhaltenden bffentl. Gerichtstage zu Boben. Boben 4 May 1292.

Anno Domini MCCLXXXXII. indictione fexta die Lune quarto intrante Madjo Bozani ante novum Ospitali S. Spiritus, ubi regitur Judicium. In præsentia honestorum et Discretorum virorum Dominorum Albrehti, Altomi, Dietonis, Cungeli, Willielmi, Haringi, omnium de Castro surmiani, Arnoldi, et Remprechti de Vainecho, Henrici de Goldech, Nichellini de Meringa, Friderici de Trewenstain, Gerhardi Latini de Bozano, Henrici Lengenstenerii, Prantochi Jaudesi, Alberonis ex Burgo novo Bozanen: Ottonis de S. Ingenkino, Reinoldi Staz: et ejus fratris Concellini, Olrici Glumagi. Henrici Coronis, Joannis quondam Domini Habraham, Guntheri Meiserii de Bozano, Hugolini q. Herbardi de Bozano, Vigilii Notarii, atq. Bellini Notarii de Tridento, et aliorum quamplurium fide dignorum testium. Discreto Domino Geroldo Judice in Griez Constituto per Magnificum Principem Dominum Meinhardum Dei gratia Carinthie ducem, Comitem Tyrolis, et Goriciæ, Aquilegiensis, Tridentinensis, et Brixinens Ecclesiarum Advocatum. Sedens in Generali Judica, et racionem faciens Loco, vice, ac nomine Pratiti

Domini Ducis Carinthie, ficuti ibidem Coram dictis testibus Literis patentibus Memorati Domini Ducis suo figillo roboratis Lucide Demonstratur; fui obtentum, et approbatum per Legales, et justas Sententias, et Lauda honestorum virorum Dominoru supra scriptorum. Albrechti de Furmiano, et Friderici de Trewenstain, et que sententie, et Lauda per eos data, dicta, et sententiata, prout inferius visum fuerit Lucide Contineri, per omnes aftantes Judicio, qui super eo fuerint, a predicto Domino Geroldo Judice requifiti, et interrogati, fuerunt Confirmate, obtente, et approbate. Videlicet, quod prima die in Legali, seu generali Judicio, Cum per viatorem, seu preconem publice in Ecclefia Parochiali Plebis Sancte Marie in Bozano ipsum Judicium Generale fuerit denunciatum, quod tunc prima die omnes nobiles, Magnates, et Ministeriales refidenciam habentes in Plebe Bozani, et Plebe Chelre, et similiter Domini de Vuanga, et de Furmiano, licet non fint refidentes in dictis Plebibus Bozani, et Chelre, tam de Jure, et antiqua Consuetudine tenentur prima die, ficuti alii nobiles, et Ministeriales, sine aliquo precepto, aut citatione Comparere, et racionem omnibg impetentibg eos Justiciam facere tenentur Complimenti. Et fimili modo. quod Burgenses, et Cultores, et alii homines, et Persone in dictis Plebibus residenciam habentes omnes prima die etiam fine denunciacione aliqua eis facta, debent Comparere. Sed ipfi Burgenses, et Cultores pro debiti et possessionibg eorum non tenentur in Generali Judicio stare intra, sed solummodo astare prima die et eciam aliis sequentibus duobus diebus Dicto Domino Duci, suisq. heredibus et eorum substituto, qui vices suas, et suorum heredum in dicto generali Judicio gessit. Et si quis predictorum non comparuerit prima die sine precepto, hec est pœna eis imposita ex antiquo, videlicet quod nobiles, et Ministeriales quinquaginta Libras parvulorum Denariorum Dicto Domino Duci solvere sint aftricti, quilibet ipsorum, qui non comparuerunt. Burgenses vero Libras parvulorum viginti quinque. Rustici, et cultores libras parvulorum quing. Et quidquid prima die perfectum, aut inceptum Coram Domino Duce, vel ejus Vicario non fuerit, hoc aliis duobus sequentibo dies debet audiri, et terminari ex jure, ficuti prima die; hoc folo excepto, quod prima die non debent citari, sed sine aliqua citatione tenentur Comparere, ac ecià respondere, sed sequentibo duobus diebus, si quis eos inpetere voluerit, debent citari. Et quod Memoratus Doming Dux habet potestatem Liberam, hoc generale Judicium Constituendi Duabus vicibus in Anno, videlicet infra fefit S. Martini, et Nativitatem Domini Nostri Jesu Christi, et fimiliter in Mense Madii omni anno. Et quicunq. alterum occiderit, ille idem etiam occidi debet, et perfonam amittere, hoc faluo, fi ad graciam proximorum, et Parentum illorum, vel illius, qui interfectus fuerit, pervenerit, personam amittere non debet, sed nichilomino graciam Domini Ducis acquirere debet, prout melius poterit. Item pro vulneribg fic fuit obtentum, et sententiatum, videlicet, quod pro quolibet simplici vulnere, de quo fanguis emanaverat, Reus folvere debeat dicto Domino Duci Libras parvuloru viginti quinque, et vulnerato similiter viginti quinque Libras parvulorum: tali etiam Condicione imposita, videlicet, quod fi per aliquod vulnus factum in Membris, ille, qui vulneratus fuerit, Contractus, aut assidratus fuerit, quod vulgariter dicitur Leme, ille idem, qui hoc fecerit pari pena in Membris puniatur, fi ad graciam illius, qui sic in Membro vulneratus fuerit, et amicorū sueru,

et Domini Ducis prædicti pervenire non poterit. Item quod pro amissione Cujus Libet Membri, ille quidem Reus Confimile Membrum amittere debet, nisi tunc graciam illius, qui Membru perdidit, et Domini Ducis prædicti, ut premittitur, acquirere poterit. Insuper quod Memoratus Doming Dux Liberam habet potestatem, et ex antiquo habuit ipse, et ejus precessores, quod in Legali Judicio, et etiam quandocunq. voluerit in Anno, absq. generali Judicio de Mensuris omniba Cujuscunq. generis fuerit, et similiter de omnibus Maleficiis, quocunq. nomine dici possunt, ipse, et ejus Vicarius plenam potest, et debet facere Justiciam. Et hec omnia Superius dicta, et Sentenciata dixerunt, Sentenciaverunt Infra Scripti Domini Albertus de Furmiano, et Fridericus de Trewenstain in eorum fidelitate, et dixerunt etiam, quod hoc Semper in vita eorum audiverunt ex antiquo, et quod etiam aliis temporibo, ipsis presentibo, Coram Judicio, Sic pluribo vicibus sit obtentum, et Sentenciatum, approbatu, et per Laudum Curie, et astantium Judicio Confirmatum. Et similiter, quod ipse Dominus Dux unum Vicarium Loco fui in dicto generali Judicio Constituere potest, quandocung, voluerit, et quandocung, personaliter interesse non poterit.

Ego Ottolinus Domini Henrici Episcopi Tridentini, et Sacri Palatij Notarius predictis omnibg interfui rogatus, et publice scripsi.

Bollmacht bes Grafen Meinhard zu Tirol für Schwicher von Arzt zur Befestigung bes Friedens mit den Herren von Arto. Eramin den 19. Dezbr. 1275.

Anno Domini Milesimo Ducentesimo Septuagesimo quinto indictione tertia die Jovis decimo tertio ex-

eunte Decembre in Capella de Trameno Super Castrum Enteclari in palatio Præsentibo Domino Enrico de Marech, et Domino Enrico de Matarago, Domino Otto de Kunesburgo, Domino Conrado de Uníto. Domino Ullino de Tablat. Campellerio de Bozano, et aliis testibus rogatis etc: ibiq. Doming Meinradus, et Adelpretus Comites Goritiæ et Tyrolis, et Ecclesiarum Aquilegiensis. Tridentinensis, et Brixinensis Advocati ferunt, Constituerunt, atq. ordinaverunt Dominum Suuicherium de Arso præsentem Suum Certum, et specialem Procuratorem in faciendo pactum, pacem, finem, et remissionem Cum Dominis Odelrico Panzera, Adelperio, et Henrico Fratribus de Arcu de omnibo damnis datis. homicidiis, incendiis usq. nunc factis, et perpetratis per ipsos, vel eorum amicos, et in faciendo dictam finem, refutationem, seu resignationem prædictis Dominis de Arcu de omni jure, et pacto, quod ipsi habent, vel aliquo modo habere possent in pedem, et possessionibg quondam Domini Riprandi de Arcu, occasione, venditionis, Donationis, seu Datæ, factæ per Dominum Sodegerium quondam Domini Sodegerii de Tito in Prædictos Dominos Comites, vel alio quocung, modo, et specialiter de Castro Arci, Macinatis, et Decimis ipfius, et in dando, et cedendo eisdem omne jus, et pactum, rationes, et actiones, quæ, et quas habent vel aliquo modo habere in dictis terris bonis, et possessionibo quondam Domini Riprandi possent tam de Castris, quam de aliis bonis possessionibus, et Macinatis, et promittendo reddere, et restituere eisdem fratribus de Arcu, omnia Instrumenta, quæ habent super prædictis juribus, alioquin fint Cassa, et vana, et nullius valoris, et Momenti, et in recipiendo pacem, finem, et remissionem, ab ins Dominis Odolrico Panzera, Adelperio, et Henrico fratribus de Arcu de omnibo damnis datis, homicidiis, incendiis, et feritis usq. nunc factis, et perpetratis per ipsos, vel eorum amicos, ac totum quidquid Domino Procurator secerit, seu dixerit in omnibo prædictis, et Circa prædicta se sirmum, et ratum habere, et tenere promiserunt Domini Comites sub obligatione omnium suorum bonorū præsentium, et suturorū eidem Procuratori pig: oblig: et pro eo se posse manisestavit, et dederunt mihi Notario verbum, et licentiam quolibet tempore meliorandi dictum Instrumentum Complendi, et aliud saciendi secundum quod quilibet Sapiens homo, et præceperit sit plus utile, et validum dictæ procurat:

Ego Polandus Sacri Palatii Notarius interfui, rogatus, et scripsi.

Der pabstil. Poenitenziar Thomas spricht den Ulrich, Schirmvoat von Matsch, wegen des begangenen Mordes an dem Abt des Besnedittiner Klosters St. Marie von der Exfomunisation, jedoch unter Auflegung von öffentlichen Kirchenbusen los.

Avianon 19. April 1208.

Honorabili viro Domino Joanni Abbati de Monte Sanctæ Mariæ. Joannes divina Miseratione Ecclesiae Brixinensis Episcopus, sinceritatem, in Domino charitatem. Noveritis nos de Romana Curia recepisse Literas per omnia in hæc verba, venerabili in Christo Patri... Dei gratia Episcopo Brixinensi, vel ejus vicario in spiritualibo frater Thomas, Domini Papæ Pænitentiarius Salutem in Domino, Ulricum Advocatum de Amazia Curiensis Diœcesis, Latorem præsentium, qui olim autu Sacrilego Dei timore, et honore Christianitatis postpositis, Religiosum virum... Abbatem Monasterii Montis S. Mariæ Ordinis S. Benedicti, Diocesia

cesis Curiensis interesecit, ab excommunicatione, quam propter hoc incurrit, et hujusmodi homicidii Reatu, ac aliis peccatis suis, quæ nobis in foro Confessionis aperuit, ad vos Authoritate Domini Papæ, et de speciali Mandato Reverendi Patris Berengerii, Dei gratia tituli Sanctorum Nerei, et Archillei, Presbyteri, Cardinalis, Pœnitentiarii Domini Papæ, Curam gerentis vivæ vocis Oraculo nobis facto, remitting, juxta formam Ecclesiæ absolutum. Mandantes eidem inter alia sub debito præstiti Juramenti, ut per omnes Majores Ecclesias illius Loci, ubi tantum suit facinus perpetratum. Nudus, et Discalciatus, bracis duntaxat retentis, virgam ferens in manibo, et Corrigiam Circa Collum, si Securè poterit, incedat, et ante fores ipfarum Ecclesiarum, à Presbyteris earundem Psalmum pœnitentialem dicentibo, se faciat verberari, quando Major in eis aderit populi multitudo, suum publice Confitendo Reatum. Ecclefiæ autem. et Monasterio. Cui dictus Abbas mortuus residebat, si non Satisfecerit, Satisfaciat Competenter, et si aliquod soeudum ab ipsa Ecclesia tenuit, vel jus Patrocinatus obtinet, in eadem, ipse, ac ejus hæredes illis perpetuò sint privati, vos autem audita Confessione diligenter, et Culpa Confiderata ipfius injungatis inde fibi, Authoritate prædicta, prenitentiam Salutarem, quæ Sibi fit ad Salutem, et aliis ad terrorem: et quod in primo generali passagio, in terræ Sanctæ Subsidium debeat transfertare. Cæterùm si quæ mandantia sacere, sortè Contempserit, ipsum denuncietis eo ipso, in dictam Excommunicationis Sententiam recidifse. Dat. Avinioni 14. Kal. Aprilis. Pontificatus Domini Clementis Papæ quinti Anno quarto. Nos verò mandatum nobis injunctum fuimg, prout melius potuimg, exeenti, et prædictam pænitentiam, Dicto Ulrico Advo-

cato de Amazia injunctam, Coram eo, Legimus vicibus repetitis, injunximg, et sibi pœnitentiam de pascendis pauperibg, et de Passagio ultro marino, quæ omnia Sibi Satis gravia videbantur, unde si aliquam partem pœnitentiæ sibi injunctæ peregit, et de Cæteris habuit voluntatem peragendi, ipsum Sepelire poterit. Si autem non peregit partem aliquam illius pœnitentiæ, nec de Cæteris voluntatem habuit peragendi, non videtur nobis, quod Corpus ipsius possitis tradere Ecclesiasticæ Sepulturæ. Scientes, quod in præditis vestrā Conscientiam oneramus, in prædictis verò procedimus per Formam testimonii, et Consilii, et non Judicii. Talia enim debent Coram Loco Ordinario Comprobari. Cum per aliquem actu Defuncti esset Satisfactio ejus, Authoritate prædicti ordinarii assumenda. Dat. Brixinæ Idibg Augusti.

220.

Befenntniß der Abtiffin, des Kapitels und der Dienstmanner von Sonnenburg über die Rechte, welche der Kirche von Erient auf besagtes Kloster aufteben.

Sonnenburg 1, Jen. 1280 (trient. Arch.)

Anno Domini Millesimo Centesimo octuagesimo Indenona, die Jouis primo inte Mense Jannuario in Ecclesia Ste Mariæ de Xoneburch. præstibus Dno Albto Decano Ecce Tridentinæ, et magistro romano, et Arnoldo, et Pualone Canonicis Tridenti, Comite Henrico de Piano, Comite Ulrico de ultimis, Arnoldo de Wengo, Wilelmo de Valtorno, ottone de vernach, et Gotscalco de eodem loco. Trentino de otone vicho. Moscardo. Kolrico de lupa. bozone de stenecko. folchemaro de Sco Martino. Pabo, et al. t. t. Ibiq. don: Salomon dei gratia, et Trident Eccle eps dixit qu volebat scire jura eccle Trident que ht in monasterio de Xoneborg. unde

præftus Eps interrogavit dnam bertam abbatissam ejusdem monasterij, et dnam lucardam decaniffao et omnes alias dnas monachas, que ibi presentes erant. et dnum folchemarium de villa Si martini et bertoldum de Xoneborg, et Pabo, et ones vassallos et ministeriales illig monasterij, qui ibi erant presentes, ut debeant dicere jura divi Vigilii per hobedientiam precepit abatisse et monachabo vassalis et ministerialibo p fidelitate. qetiam iuramto in psenti affirmaverunt dicere. et manifestare puram veritatem, unde comunicato concilio jpa Dna abbatissa cum sororibo et cu vassallis et ministerialibo unanimiter, et concorditer dixerunt. et Domus folchemarius suprastus pro eis omnibus viris et mulieribus et pro se et de eorum consensu et voluntate. et eis presentibg confirmantibg dictum ipsius folchemarii et non contradicentibus dixit quod illa dna abbatissa que concorditer a monachabus illius monasterii fuerit electa, et recepta Indnam et abbatissam debet venire coram epo Trident et abeo debet cum uno libro accipere Investituram de omnibus Secularibus rebus ad prefatum Monasterium pertinentibo, et de illo eodemo, monasterio similiter. et cum illa fuerit electa in abbatissam. interim nulla Investituram feodi ipsa facere potest. nisi prius hæc fiat que superius dicta funt. si vero discordia oriretur, vel fuerit inter dominas de eleccione abbatisse. ita quod non possent concordare. Epus Trident de suo iure proprio debet et potest eis dare abbatissam quam voluerit. Item et si epus perrexerit ad curiam Impetois vel Regis abbatissa ejusde monasterii debet ei et suis omnib9 plenarie servire apud stezengum vel alibi instrata. & si in illo servicio aliquid deficeret. officiales epi debent boves, et equos abbatisse accipere. et pignori obligare, ut servicium plenum fiat epco. insuper et cum ad curiam Romana cum rege vel Impatore

in expeditione iverit Dona abbatissa debet ei dare un. m bonum et honorabilem Soumarium cum duobus bonis Cofinis. cu uno mantile et una toala et duobus baccinis intus et pelle ursina vel tapete desuper cum bono Scutifero. insuper et militem bene ornatum cum equis et armis. ad remuneramentum abbatisse qui cum epo decenter eat in espeditione si epus voluerit. et ad ejus expensas a Trident in antea.

Insiper dicimus per hobedientia et per sacramentum. quod Epus Tridentus jus habet in monasto de Xoneborg. investiendi insimul cum abbatissa advocatū illius loci dè advocacia. propter qua de possessionibus quas monasteriu habet in epatu Tridentino. in quibus est Eps Triden defensor. advocatus. et protector. et aliter non debet fieri investitura, et si fieret nullius sit momenti vel valoris. dus Epus vero Tridentinus habet propriā capellā S.ti vigilij in forciori et alciori loco illius montis et proprium palatium apud ipam capella. in quo debet hospitari cum venerit illuc. Item Dus epus debet semel in anno in festo nativitatis vel resuretionis Dni, vel pentecostes venire ad monasterium si vult et facere festum cum dna abbatissa, et sororibus suis. cum quantis militibus, et clericis voluerit. Item et quotiescumq, in ano idem dnus epus sine multa multitudine militi esse voluerit bene et honorifice debet sibi, et suis serviri quantumcumq. ibi stare et esse voluerit. et claves celarii debent oficialibo Epi tradi si ipse epus voluerit. Item Dna abatissa et omnes qui subjacent monasterio debent facere rationem Epo Triden omnibo conquerentibo de eis. donec ipse Epus ibi steterit. postea abbatissa et ejus advocatus cum fuerit presens debent rationem facere. Si vero abbatissa vel ejus advocatus non possent aliquem vel aliquos coercere ad rationem faciendam sub se Epus debet illum vel illos

cohercere, et bene rationem de illo facere. Insuper si dna abbatissa male et ignominiose administraret bona illius monasterii Epus predtus potest et debet eam cohercere et facere ea desistere a malis operibo, audita tamen querimonia a dominabo et monachabus illius loci de ea. et a ministris aliis monasterii. Tum Epus potest de suo jure proprio, et debet eam deponere, et ab ipo monasterio removere. Item dicimus si dna abbatissa ad curiam Epi perexerit. epus debet ei concedere. medietatem sue majoris tabule ad sua dextera. ubi ipsa cum dominabus suis possit honorifice permanere, et de aliis tabulis palatii ad sufficientiam sue gentis. et honorifice debet serviri et procurari. Item dicimus si aliquis agravaretur a sententia Dne abbatisse vel advocati, ad epum Triden potest, et debet apellari secus ab eo vel ejus sententia nemo ex eis de jure apellare. Cocus vero et pistor, et celarius. oficiales vel gastaldiones nullam habent appellationem. Item si aliquis de ministerialibo monasterii pro aliquo negotio fuerit expulsus de patu prixinensi et ad Epum Trident devenerit. Epus debet eum honorifice secundum ordinem suum tenere donec illm ad concordiam duxerit et reconciliabitur. Insuper dicimus quod Dus epus debet dare abbatisse unam carnis leva viginti quatuor galetas olei si miserit pro eo, et ipsa dna debet mittere celario epi panum decentem ad duas caligas. et unum cultellum vel sicurim et celario Epi de magnano unum destralem in uno anno, et unam securim bonam in alio ano. et celario Epi de arcu omni anno una tunicam sibi conveniente et unam sicurim vel cultella. et ille celarius d'arcu debet dare nuntiis dne abbatisse omni anno quando veniunt pro oleo duas galetaf vini et faxium unum feni. et hospicium sibi et equis suis cum igne et aqua. Ite omnes pertinentes ad dictum

monasterium de Xoneporg in toto epatu Triden non debent, solvere aliquod toloneum de his que monasterium indiguerit. et in domibus eorum etiam. et hoc dicimus tantū de ministerialibus, et familia monasterij nisi essent negociatores qui tamen debent solvere. Que omnia supradta ita per hobedientiā et per eorum sacramenta ut supra legitur dixerunt et manifestaverunt ita verum esse, quia per nos scimus et per antecessores nostros audivimus, qui dus Epus Salamo omnibg supradictis audientibg dixit, hec omnia recipio a vobis extra juditium et salvis rationibus omnibus eccle Trident, si majores rationes, et jurisdictiones habet in supradicto monasterio, quod per hec que superius scripta sunt et manifestata, nullum siat trident eccle prejuditium vel gravamen.

† Ego Heinricus dobrixia Sac. Palac. Not. omnibus suprastif interfui et Rogatus a prenominato dno Salomone epo scripsi.

#### **22**[.

Probarticel, welche Odorich von Boben als Bevollmächtigter bes Bischofs heinrich von Trient gegen die Bruder von Belenzano vorgebracht hat.

Erient 27. Jul. 1280 (trient. Arch.)

Intendit probare dnus Odoricus de bolzano tanquam syndicus procurator et ijconomus venerabil. pris dni Hen. dei ga Epis, Triden. contra donos bonomo stazonum qu dni surdi et bonardu de belenzanis quod quon dnus Egheno epus trid. habuit werram cum dno ezelino de romano annis IIII. et plus.

Item quod post morte ipsius dni ezelini habuit werra cum dna comitissa de tiroli et pretera cu filio ipsius dne comitisse, scilicet c m dno M. comite Tirolensi et cum illis de verona, et de castrobarco usque ad captionem civitatis tridenti et stetit absq. potentia et regimine usque ad mortem suam quod quidem fuerit a XXV annis citra et a VII annis in antea nuper elapsis quod quidem fuit decem annis et plus.

Item quod ipse dus Egheno epus Tridenti fuit

disipator et negligens bonorum epatus trid.

Item quod post obitum predicti qm dni epi Eghenonis eccla trid. vacavit per unum annum et III. menses et IIII. dies.

Item quod anteq. quod predictus qm dus epus E. foret in epum creatus trident. id est XX. annis proxime in antea dicta eccla tridentina vacavit et sine pastore fuit bene XVIII. annis tempore scilicet qm dni Sodegerij de Tito potestatif trident. ita quod tum nullus epus habebat regimen dominium vel potentiam dicte civitatis trident.

It. quod predictus qm dnus Sodegerius potestas Tridenti steterit in regimine civitatis tridenti et epatus ejusdem usque ad adventu predicti qm dni E. epi tridenti.

Item quod venerabil. dus epus hen. epus trid. captus fuit VIII. die post introitum suum Civit. trid. et profugus fuit a sesto conversionis sancti pauli usque ad IV. diem videlicet IIII int. decembri, et hoc suit tempus per decem menses et XII dies et reversus postea habuit werram cum predicto dno comite tirolensi M. VII. mensibus et potea causa pacis ivit ad dum Regem Rodolsum et absens suit ex epatu trid. per II. menses et X. dies et reversus super executione pacis suit sine effectu pacis promisse et dominij postea vocatus per dictum dum regem ivit ad eum et absuit per II. menses et XX dies, et postea reversus ivit in legatione regiam ad curiam romanam et sic absuit per VII

menses et XVI. dies et medio tempore istius absentie dictus duus comes tirolensis et veronenses et illi de castrobarcho moverunt et fecerunt werram Civitati Trid. et amicis pred. dui epi trid. et postea eo reverso quasi nunquam habuit pacem usq. ad reformationem novissime pacis facte per duum epum feltrensem quod potest esse per II annos et plus.

It. quod dnus Henricus epus pred. introivit civitatem trid. sunt V. nuper elabsi.

Item quod reformatio novissime pacis predicte facta fuit quinto vel quarto die exeunte julio nuper elabso.

It. quod de hijs omnibus est sonus et fama publica. Die dominico IIII exeunte julio Trid. sub porticu Syndicorum epatus trid. in presntia Ottoneli 2 & omis 9.

222.

Namen: Verzeichniß von jenen, welche den Frieden zwischen ber Stadt Verona und Lrient beschworen haben.

(ohne Jahr) (trient. Ard.)

Quizano infrascripti iuraverunt pacem cum communi Tridenti.

Ser Andreas qm dni . . . .

S.r gualterus f.s qm facini.

S. pasqualinus qm S. bonaventure.

S. p mancaferus qm S. bartolommei.

S. nascimbenus qm benedicti.

S. bonjohes f. dni alexandri.

S.r Mar.s de domino bonado.

S.r vivaldus f.s dni manfrini.

S. Bartolommeus qm dni petri.

S. guarientus qm p gualenzi.

S. p Zeno qm Ricaldi.

S.r Nicholous qm Ser varuerij.

S.r dnus michael qm dni Ricaldi.

S. p Amasonius ser dni Ricaldi.

S. vanerius s. p Joannis.

S. p zenarius S. p lofaij.

S. dominicus qm Henrighetti.

S. p Leonardi qm dni Statij.

S. Bonaventura f. dni Lonardi.

S. Johnnes qm dni Gisemberti.

S. albertus qm dni girardi.

S.r Girardinus de dno Johe.

S. Johes f. dni Boneventure.

S. albertinus qm Tozoni.

S. nascimbenus qm dni galvagni.

S. Johes qu dni Azoni.

S.r Salvetus dni Guidfredi.

S. belavancius qm bernardi deste.

S. Jacobus qm dni mani.

S.r con.s f.s dni Dricti.

S. Bonavia qm dni gerardini.

S.r de Drictis.

S.r Olmerius fi.s domini poge.

S.r Girardinus qm amabeni.

S. Bracius S. p Girardini.

S.r Pax filius Marlaxanij.

S.r Litantius qm Joannis.

S. Alexander f. Lonardi.

S. p Gapavinus.

S. Danext qm Gualterij.

S. Ozcaentius qm Lincolavoni Brigaloni.

S. Loigtius qm Losij.

S. Bartholommeus f. Loaafij.

S.r Arnaldinus ex fratre.

S. dominus Manfredus qm Dni Untine.

S. Cesius qm Brigaloni.

S. Bartholommeus qm Benedicti.

S. Lodaus f. dni Manfrini.

S.r Arnaldinus qm dni pellay.

S. Bonaventura f.s dni Manfrini.

S. Grardeus qm Uintine.

S. p prandus qm dni bofolchini.

S.r Pax qm dni pacis.

S.r quotus aschanellis.

S. uxachus qm dni Brigaloni.

S. dns Bonardus qm dni Magistri.

S. Dnus Johes qui dni Zanchrusij.

Ser Ubertus fil. dni Poge.

S. Tomaxinus f.s dni dricti.

S. ricaldinus dni Ser Masoiu.

S. facini dnus s. Gualterij.

S. Xanach dni Johis.

S. p Johes qm di Guarde.

S. bonetus qui Ser Loifecooi.

Ego albertus qui Simonis Tinctoris Not. scripsi omnes suprasti et singulariter juraverunt attendere et observare pacem et concordiam facta inter commune verone ex una parte, et commune Tridenti ex alia qua inde juraverunt Nob. viri dui Glazesius de carbonensibus veron, pret, et albertus de Scalla capitaneus generalis Verone.

Ego albertus qui dni Simeonis Tinctoris dni Gradi ver.... not. Sacramentum predictory recepi et ipsory nomina in scriptum redegi.

### 223.

# Offenfiv : Allians

amischen bem Raifer Philipp und bem Sonig Karl von Sizilien an einem, bann bem Obge Johann Dandolo von Benedig an anderem Theile gegen ben Paleologus und andere unrechtmassis ge Besiger bes romischen Raiserthums, in Betref ber Biebers eroberung besselben.

b. 3. July 1281.

In nomine domini nostri Jhesu christi amen. Natiuitatis eiusdem Millesimo Ducentesimo Octuagesimo Primo Die Jovis Tertio Mensis Julij Nona Indictione Pontificatus domini Martini pape iiij. ii Anno Qui facit concordiam in sublimibus suis, tractatus varios inter excellentes Principes dominos dei gratia Phylippum in christo deo fidelissimum Imperatorem Romanie Moderatorem semper Augustum et Karolum Regem Jerusalem, Sicilie, Ducatus Apulie et - Principatus Capue Alme Vrbis Senatorem, Principem Achaye, Andegauie, Prouincie folkalkerij et Tornodori Comitem ex parte una, et magnificum virum dominum Johannem Dandulo dei gratia Venetie Dalmatie atque Chroacie Ducem, dominum quarte partis et dimidii totius Imperii Romanie et Commune Venetorum ex altera tempore longo protractos fua pietate concordans, partes in subscriptam deduxit concordie unitatem. Siquidem ad honorem fancte et individue. Trinitatis patris et filij et Spiritus sancti, Intemerate et gloriose Virginis Marie Matris dei, beatorum quoque Apostolorum Petri et Pauli ac beati Marci Evangeliste specialis Communis memorati patroni et ad exaltationem fidei orthodoxe, reintegrationem potestatis apostolice que de subtractione Imperii Romanie quod se ab ipsius obedientia scismate iam antiquato subtraxit. grauem in corpore mistico ecclesiastice unitatis ta nobilis membri mutilationem sensisse dinoscitur. me-

morati Principes Imperator et Rex per se ipsos, dux et Commune Venetie per nobiles et sapientes viros Iohannem Carolum Dandulum et Iacobum Teupolum Ambassatores, Syndicos, actores, procuratores et nuntios speciales suos habentes ad hoc mandatum subter annexi tenoris ad recuperationem eiusdem Imperij Romanie quod detinetur per Palealogum et alios occupatores et detentores eiusdem Imperijoccupatum, pacta, conuentiones et societatem secundum infrascriptum modum et formam inter se concorditer inierunt videlicet. Quod placet eisdem Imperatori et Regi, Duci et Communi Venetorum et concordant et uolunt ut omnia iura, honorificentie, libertates, possessiones, iurisdictiones, terre et franchisie que et quas utraque pars habent, habuerunt, et habere debent in Imperio. Romanie, nec non et pacta omnia facta cum Imperatoribus precedentibus tam in spiritualibus quam in temporalibus integre obseruentur. Item placet partibus concordant et uolunt, quod de inimicis Imperatoris uel Regis seu successorum suorum et de inimicis Ducis et Communis Venetorum seruetur hinc inde illud quod seruatum extitit a tempore acquisitionis Imperij usque ad tempus ammissionis Ciuitatis Constantinopolitane. Item placet eisdem partibus concordant et uolunt quod Imperator et Rex aut filius suus primogenitus dominus Karolus Princeps Salernitanus et honoris Montis Sancti Angeli dominus et dux qui nunc est, uel si quod absit accideret quod alius Dux crearetur, ille Dux qui erit eo tempore quando fiet passagium transeant in proprijs personis in Romaniam contra illos qui occupauerunt et tenent Imperium supradictum. Et Imperator et Rex uel predictus filius suus ponent in dicto negotio circa Octo Milia equorum eum sufficientia personarum armatarum habito respectu

ad numerum predictorum equorum. Et Dux habebit Quadraginta Galeas bene munitas et plures si dicto Duci uidebitur quod sit necesse ad hoc ut habeat posse maris contra inimicos, quia Imperator et Rex non proponunt habere nisi vasella pro deferendis gentibus. equis et uictualibus uidelicet naues et Feridas. Item placet eisdem partibus concordant et uolunt quod terminus iniciandi passagij sit Mensis Aprilis secundo uenturus, ita quod Dux iter arripiat de Venetijs cum exercitu suo maritimo siue Stolio primo die predicti Mensis aprilis ad tardius. Imperator uero et Rex sine filius suus prefatus iter arripient de portu Brundusij cum exercitu suo ad tardius in medietate dicti Mensis aprilis, ita quod in dicta medietate ipsius Mensis omnia vasa possint esse simul circa mare Brundusii. Item placet eisdem partibus, concordant et uolunt quod idem Imperator et Rex siue dictus filius suus per se ipsos et gentem eorum in predicto exercitu terrestri et maritimo inuent fideliter Ducem et Venetos contra inimicos communes occupatores et detentores Imperii. et contra omnes illos qui eos iuuarent contra dictos imperatorem Regem et Ducem. Et Dux et Commune Venetiarum per se et gentem suam in predicto exercitu terrestri et maritimo inuent fideliter memoratos Imperatorem Regem et filium et gentes ipsorum contra inimicos communes occupatores et detentores Imperii. et contra omnes illos qui eos iuuarent contra ipsos Imperatorem, Regem aut filium et Ducem. Et ad obsidiones et ad insultus faciendos predicti Imperator et Rex seu filius et Dux et gentes eorum iuuabunt uiriliter et potenter sicut in proprijs negotijs, et facient alia necessaria et utilia sicut temporum et negotiorum qualitas exposcet, et sicut fideles socij et amici debent facere unus alteri. Item placet eisdem partibus con-

cordant et uolunt quod ijdem Imperator Rex seu filius suus. Dux et Commune venetorum non faciant pacem uel treuguam cum Palealogo uel heredibus suis uel alio quocumque qui pro Imperatore Grecorum se gereret, unus sine alijs. Item actum est inter partes et expresse conventum quod si memoratum Principem Salernitanum uel alium Ducem Venetorum quam qui nunc est contigerit esse in prosecutione dicti negotii ipsi Princeps et alius Dux promittent et iurabunt premissa omnia et singula sicut hac uice iurant prefatus dominus Rex et Dux qui nunc est. Et hec omnia et singula prefati Imperator et Rex pro se et heredibus et successoribus suis predictis Iohanni et Iacobo ambassatoribus, Syndicis, actoribus procuratoribus et nuntijs predictorum Ducis et Communis Venetorum eorum nomine recipientibus sollempni stipulatione promiserunt, et ad Sancta dei euangelia iurauerunt, plene, integre et inuiolabiliter prout ad eos pertinet attendere et observare, et contra ea uel eorum aliquod pullo ingenio uel modo uenire. Dicti quoque Iohannes et Iacobus ambassatores, Syndici actores procuratores et nuncii Ducis et Communis Venetie similiter eisdem Imperatori et Regi pro se et suis heredibus et successoribus sollempni stipulatione promiserunt, et in animas suas et dicti Ducis et Minoris et maioris Consilii Venetorum ad sancta dei euangelia iurauerunt premissa omnia et singula quatenus ad ipsos nomine dictorum Ducis et Communis ipsosque Ducem et Commune Venetorum pertinent, plene attendere et integre ac inuiolabiliter observare et contra ea uel eorum aliquod nullo ingenio uel modo facere uel uenire. Promiserunt etiam et ad sancta dei euangelia iurauerunt ijdem Iohannes et Iacobus Ambassatores Syndici, Actores, procuratores et nuncij se curaturos et factu-

ros, quod dictus Dux sicut inter partes actum et conuentum est, consilio et consensu minoris et maioris Consilij Venetorum requisito et obtento, hec omnia ratificabit et acceptabit, et tactis corporaliter sacrosanctis euangelijs iurabit se ac omnes successores suos in Ducatu, et Commune Venetiarum predicta omnia et singula quantum ad eos pertinet plene et integre attendere et inuiolabiliter observare, et contra ea uel eorum aliquod nullo modo per se uel per alios facere uel uenire. Et quod in Instrumento super hec coram eodem Duce conficiendo, idem Dux suam faciet auream bullam apponi. sicut ijdem domini Imperator et Rex in Instrumento presenti coram eis confecto, ballas corum aureas apponi fecerunt. Tenor autem prenominati mandati sepefatorum Iohannis et Iacobi ambasa-'torum, Syndicorum, actorum, procuratorum et nunciorum eorumdem Ducis et Communis Venetorum de nerbo ad nerbum talis est.

Nos Iohannes Dandulo dei gratia Venecie, Dalmacie atque Chroacie Dux, dominus quarte partis et dimidie totius Imperii Romanie, notum facimus tenore presentium vniuersis tam presentibus quam futuris, auod nos de uoluntate et expresso consensu nostri minoris et maioris Consilii more solito sono campane et uoce preconia sollempniter congregati, et ipsa Consilia minus et maius, una nobiscum nomine et uice nostra et Communis nostri Venetorum facimus, constituimus et ordinamus nobiles et sapientes viros Matheum Quirini, Iohannem Car Dandulum, et Iacobum Teupolum ambaxatores et fideles nostros dilectos licet absentes nostros et dicti Communis nostre legitimos Syndicos, actores, procuratores et nuntios speciales, uel si quo alio nomine de iure melius dici potes, ad tractandum, componendum, firmandum et facien-

dum et complendum cum Serenissimis dominis Phylippo dei gratia in Christo deo fidelissimo Imperatore, Romanie Moderatore semper augusto et Karolo eadem gratia Rege Ierusalem Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue, Principe Achaye, Andegauie, Prouincie, Folkalkerij et Tornodori Comite, Societatem et Societates, conuentiones et pacta, quam, quas et que super Imperio Romanie et occasione ipsius Imperij et terrarum ipsius Imperij et terrarum ipsius Imperij, et super Regno Ierusalem et occasione terrarum ipsius Regni, et super Regno Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue, et super quibuscunque alijs uiderint seu maior pars eorum uiderit expedire. Et ad excipiendum et exceptandum Communia, Collegia ecclesias et speciales personas ecclesiasticas et seculares. Et ad faciendum eisdem dominis Imperatori et Regi, et recipiendum et stipulandum ab eis nostro et Communis nostre Venetie nomine omnes et singulas conuentiones, promissiones, obligationes et pacta, penam et penas promittendum et stipulandum quas et que in predictis, pro predictis et circa predicta uel aliquod predictorum et circa ea que uiderint uel maior pars eorum uiderit expedire. Et ad prestandum et recipiendum juramentum et juramenta de attendendis, obseruandis et faciendis attendi et obseruari omnibus et singulis que per predictos Syndicos et procuratores uel maiorem partem eorum promissa et stipulata fuerint et ad omnia alia facienda et recipienda que in predictis et circa predicta uel aliquod predictorum uidebitur expedire etiam si mandatum exigerent speciale. Promittentes Paulo nostro Notario infrascripto recipienti et stipulanti pro predictis dominis Imperatore et Rege et omnibus et singulis quorum interest uel interesse posset, nos et dictum Commune nostrum firmum et ratum habere, tenere et seruare omne id et quicquid per dictos Syndicos et procuratores uel maiorem partem eorum factum fuerit et non contra uenire sub obligatione bonorum hostri Comunis. Ad cuius rei memoriam et cautelam, presens publicum Instrumentum manu Pauli Ducalis aule nostre Notarij fieri iussimus, bulla nostra plumbea communitum. Anno domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo. Indictione Octa-Die uicesimo octavo Aprilis. In ducali nostro Palatio, presentibus domino Johanne Grison. Marino Vallaresso, Nicolao da Canal Petro Barbarico, Nicolao Quirino, et Iacobo Teuplo Consiliarijs, Rustichino Benentendi. Renoardo quondam Ottonis et Martino -Rauignan Ducalis anle Scribis. t. et aliis. Et ego Paulus Berardi Notarius Ducalis Aule Venet Scriba de mandato predicti domini Ducis et rogatu Consilii scripsi et publicani. In cuius rei testimonium presens Instrumentum ad preces et requisitionem predictorum Imperatoris, Regis et ambassatorum per me infrascriptum Iohannem de Capua Notarium in publicam formam redactum, prefati domini Imperator et Rex aureis suis bullis typariis maiestatis utriusque ipsorum impressis necnon et Imperialibus iusserunt caracteribus communici. Actum apud Vrbem ueterem presentibus venerabili patre domino B, abbate Monasterii Casinensis, Venerabilibus viris Magnentio Berardo de Neapoli et Angelo de vrbe Notarijs Petro de Teano Correctore, Guillielmo de Puliaco Archidiacono in ecclesia Cenomanensi, Guillielmo de Miliaco Decano ecclesie Sancti Aniani Aurelianensi, Leonardo Primicerio et Thomasio Primo Canonico Castellanensi Capellanis domini prepositis Nobilibus viris Bertrando domino Baucij Comite Auellini. Petro Comite Catanzan Leonardo Cancellario Achave et Lodoyco de Rocrijs Magistris

Rationabilibus eiusdem domini Regis, Magistro Raynaldo Cancellario eiusdem domini Imperatoris Milo de Galathas, Phylippo de lauena Militibus Consiliarijs et familiaribus prefati domini Regis, et Magistro Paulo Berardi Notario Ducalis aule Venet Scriba, et pluribus alijs ad hoc uocatis et rogatis testibus.

Et Ego Iohannes de Capua publicus apostolica auctoritate Notarius predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicaui neoque consueto signo signaui.

### 224.

Baffenstillstand zwischen dem Saifer Andronisus und dem Doge von Benedig, Johann Dandalo, auf 10, ober auch mehrere Jahre abgeschlossen; wodurch die Benetianer in dem Besit von der Insel Creta, Corone, Mothone, und dem Regrospont bestättiget werden.

## pom 15. Junp 1285.

In nomine dei eternj amen. Nos Andronicus in christo deo fidelis Imperator et moderator Romeorum ducas Angelus Comninus paleologus, semper Augustus. Notum facimus per presentem paginam, vniuersis presentibus et futuris, quod cum inter Imperium nostrum, et Illustrem virum dominum Iohannem dandulum, ducem Venecie, dalmacie, atque Croacie, dominum terrarum et Insularum suo ducatui subjectarum et Comunj Venecie, et Vniuersitatem et districtum eiusdem, habita fuerint uerba de conuencione Treuguarum pro quibus facte fuerunt usque nunc ambaxate diuerse. Tandem peruenerint finales nuncij ad Imperium nostrum. Nobiles et Prudentes viri, dominus videlicet Angellus Marcellus, et dominus Marcus Zeno, transmissi ab ipso Illustri duci et comuni

Venecle habentes utique plenam commissionem et procuracionem firmandi et roborandi puram et veram treugam cum Imperio nostro ex parte ipsius ducis et Comunis Venecie. secundum formam Convencionum priorum Treuge que completa fuit videlicet preterito tempore per dominum Marcum bembum verumtamen usque ad complementum Annorum decem, cum extensione in antea termini ipsius temporis tantum plus quantum utrique parti placebit addi debente uno Capitulo, hoc est, ne infra tempus huiusmodi treuge libertatem habeat una pars tractare cum aliquo omnium, conuencionem aliquo modo contra aliam partem prout inferius manifestius ipsum Capitulum distinguetur. Consumari itaque debebat tota Conuencio per dictos nuncios. Attamen impedita fuit propter aliquan particularem condicionem. Volens Imperium nostrum suam ostendere ueritatem gracia Christi. non renuit treugam ipsorum. Set quemadmodum Semel dixit et intimauit per suos nuncios, paratum est ipsam firmare et perficere. Ecce quantum in se est ipsam complet convencionem. Et si acceptauerit Ipsam Illustris dux et Comune Venecie confirmare debeant ipsam Treugam et iurare approbantes eamdem formam presentis Conuencionis et concordie prout singillatim inferius distinguetur et sic Imperium nostrum firmam et ratam ipsam habebit, prout per presens Instrumentum Sacramentale eius aurea bulla munitum adimplet, secundum eamdem formam Treugue que per dictum dominum Marcum Bembum facta fuit retrohactis temporibus, simul cum addicione prefati Capituli et predicto termino decem Annorum. Iurat ergo nostrum Imperium ad Sancta dej euangelia et ad honorabilem et uiuificam Crucem, Secundum quod presentes, prefati nobiles et prudentes viri, videlicet

dominus Angelus Marcellus et dominus Marcos Zeno propriis oculis inspexerunt, habere et conseruare, per nos et Imperium nostrum. Illustri duci et Comuni Veneciarum et hominibus Veneciarum et successoribus eorum, ueram et puram treuguam, tam in Mari quam in terra. [sine omni fraude usque ad complementum Annorum decem, et tantum plus, quantum erit de concordia et uoluntate utriusque partis. Ita tamen quod completis. huiusmodi decem annis. et extensione que in antea erit ex uoluntate et consensu utriusque partis. quecumque parcium, ipsam treuguam noluerit ultra predictum terminum, teneatur per sex Menses notificare alteri parti quod eam nolit. et quod treugua sine corrumpcione conseruetur infra dictum terminum Sex mensium et una pars alteram non offendat. Set promissa omnia secundum tenorem treuguarrum omnimodo conseruentur. Et quod non offendet ipsos Imperium nostrum uel gentem eorum, nec offendi faciet. uel offendi permittet per se uel per alium ullo modo. uel ingenio. Nec eciam infra terminum dicte treuge et extensionis que in antea erit ex consensu et uoluntate utriusque partis libertatem habebit uel poterit Imperium nostrum facere aliquomodo aliquam conuencionem, seu tractatum cum aliquo nel aliquibus omnium Christianorum uel paganorum contra dictum ducem vel Comune siue aliquam partem ipsorum. Computabitur autem terminus decem annorum et extensionis que in antea erit, ex uoluntate et consensu utriusque partis ab illo die quo uidelicet. Illustris dux acceptabit et confirmabit, et iurabit pro se et consilio suo. Minori et Maiori, et Comuni Venecie attendere, et conseruare inuiolabiliter ipsam treugam et omnia infrascripta Capitula eius secundum tenorem presentis conuencionis. De Insula eorum Crete uel

aliqua parte eius non molestabit ipsos Imperium nostrum uel gentem eorum, nec molestari faciet, aut permittet per se uel per gentem nostram ullo modo uel ingenio, et quod homines quos habet Imperium nostrum ad ipsam Insulam extrahet eos inde. Item terras ipsorum de Corone et Muthone sicut habent ipsas et tenent, cum omnibus iuribus, et honorificencijs suis non molestabit Imperium nostrum aut molestari faciet uel permittet per se uel gentem nostram, nec permittet fieri aliquam molestiam ullo modo uel ingenio, Item quod dux et Comune Venecie habeant libertatem iuuare et manutenere Insulam Nigroponti et illos de Nigroponti contra Imperium nostrum et contem et alios omnes, modis omnibus, et Imperium nostrum habeat libertatem prout habebit uoluntatem et pro se debellare contra ipsam Insulam Nigropontis et contra omnes qui inuenientur in adiutorium et defensionem ipsius in ipsa Insula Nigropontis. Item ad peticionem Illustris ducis et Comunis Venecie recipiet et habebit Imperium nostrum inter ipsam Treugam Marcum Sannutum et Bartholomeum Gisum cum gente eorum. et Insulis eorum et cum illis qui tenentur ab eis cum tali modo, vt quemadmodum ipsi pro eis petierunt observare, debeant ipsi uidelicet Marcus Sannutus et Bartholomeus Gisus cum gente eorum et Insulis eorum et illis que tenentur ab eis ipsam treugam ad Imperium nostrum et totam partem et terram Imperij nostri, quod non conuenient, nec conueniri facient ullomodo uel ingenio cum aliquo inimicorum Imperij nostri in offensione aut aliquo dampno contra aliquam partem Imperij nostri. Et 'eciam cursarios non recipient uel suscipient uenientes contra terras Imperij nostri, et si aliquid contra predicta fecerint. non tenebitur Imperium nostrum conservare ipsos in

ipsa Treuga. set contra ipsas quidem assumet uindictam. Treuga uero que inter Imperium nostrum et Veneciam, non corrumpetur propter aliquam que eueniret ab ipsis. set permaneat firma. Item dabit eis in Constantinopoli infra confinium incipiens a porta trungarij, ueniendo a Sancto Quintano ad manum sinistram et veniendo ad cubam Ecclesie Sancte Marie, ad uiam corrigianorum ueniendo uisum usque ad portam perame, et a porta perame usque ad portam drungarij, de inter Murum hospicia taliter videlicet pro mansione Baiuli vnum et aliud unum pro mansione consiliariorum eius et aliud unum pro Cannipa rerum Comunis venecie pro mercatoribus uero Venetis ab extra uenientibus accipientur per Imperium nostrum, ad pensionem circa dicta tria hospicia alia viginti quinque et dabuntur. eis sine pensione pro mansione eorum. Cara autem plures uenerint mercatores Veneti, dabantur eis sch simile modum in ipsa Constantinopoli et tantum plura hospicia quanta sufficiencia erunt pro mansione Quemadmodum quando uenient pauciores opus viginti quinque domoram dabuntur ipsis paucioribus Sufficiencia hospicia pro mansione eorum Remanencia uero hospicia de viginti quinque hospiciis, aut pluribus secundum dictam formam dimittantur dominatoribus corum, et Iterum uenientibus, mercatoribus venetis, dabit eis Imperium nostrum secundum similem modum sufficientia hospicia pro mansione ipsorum, Item dabit eis Imperium nostrum Ecclesias duas, in Constantinopoli videlicet Ecclesiam Sancte dei genitricis et et Ecclesiam sancti Marci. Similiter dabit eis Imperium nostrum in Ciuitate Thessalonichensi ecclésiam quam tenent armenj, et circa ipsam Ecclesiam hospicia hoc modo

uidelicet, vnum pro mansione Consuli et aliud vnum pro mansione Consiliariorum suorum et aliud unum pro cannipa rerum Comunis venecie, pro mercatorihus autem venetis uenientibus ab extra conducentur per Imperium nostrum alia hospicia viginti Quinque et dabuntur eis sine pensione pro mansione corum, Et si plures uenerint mercatores, veneti dabuntur eis ad simile modum in ipsa Civitate Thessaloniche et tanto plura hospicia quanta erunt aufficiencia ad mansionem ipsorum quemadmodum quando ueniente paucioses ad opus viginti quinque domorum, dabuntur eis paucioribus sufficiencia hospicia pro massione corum. Remanencia uero hespicia de viginti quin-· que hospiciis aut pluribus secundum dictam formam dimittentur dominatoribus corum, et iterum uenientibus Mercatoribus Venetis dabit eis Imperium no strum secundum similem medam hospicia sufficiencia ad mansionem ipsorum. In aliis uero locis, nostri Imperii, habeant libertatem agcipiendo gum pensione uel fictu corum, domos, furnos, et Balnes in illis locis quibus eis uidebitur, sine aliqua contradictione. Item Veneti Gasmuli et heredes ipsorum quos habebat et tenebat portas Venetorum quos tenebant Constantinopoli, sint liberi et franki sicut Veneti. Item habeant mensuras, stateras, Modios, Metra et passos et libra ad mensurandum et ponderandum tam in Constantinopoli, quam in aliis terris nostri Imperij abi fuerint uel habitabunt. Item concedit eis Imperium nostrum habere Sacerdotes, Ecclesias et baptismum secundum consuetudinem eorum in Constantinopoli et per alia loca Imperij nostri. Que Ecclesie Sacerdotes et baptisma sint exempta a potencia nostri Imperij et reuocacione ipsius quo usque treuge fractum fuerit. Item propter treugam ipsam non expel-

lentur Januenses a Constantinopoli, uel de Imperio nostro. Set erit securitas per Imperium nostrum inter Venetos et Januenses Ita quod non offendantur Veneti a Januensibus. nec Januenses a Venetis ab introytu' Auidi et infra in Mari et in Terra. in quacumque parte inuenti fuerint Veneti et Januenses. et in ipso eciam Mari maiorj. et si acciderit fieri aliqua offensa seu dampnum infra hos confines dicte terre Imperij nostri per Venetum Januensi, et per Januensem Veneto. quod Imperium nostrum suscipere debet partem lesam et offensam et satisfieri illi, cui dampnum fuerit. de offensione et dampno, de Auere partis offendentis et dampnificantis usque ad complementum dimidij annj. Si autem non inuenerit Imperium nostrum accipere de Auere ab ipsa parte non obseruarunt pactum et satisfacere dampno dato parti quod satisfaciet ipsi Imperium nostrum de Camera sua. habeat autem libertatem Imperium nostrum satisfieri de ipso dampno ab ipsa parte non observante pacta. Item habeant libertatem omnes veneti et qui pro venetis se tenent, et distringunt de quacumque parte uenerint ad Imperium nostrum quod debeant habere et eciam salui et securi liberi et franki. per totum nostrum Imperium. ubi habet uel habebit posse, cum omnibus rebus et mercacionibus eorum et siue tam in mari quam in terra. Et quod sit in eorum libertate. eundi. standi, et redeundi, emendi et uendendi. sine aliquo impedimento, uel dampno, sine aliquo dacito, theloneo pedagio comercio scaliatico et cum alio dacio. Ita tamen quod dicti veneti de quacumque parte uenerint in omnibus terris Imperij nostri ubi portum facere uoluerint, in terra Imperij nostri teneantur iurare comerciariis Imperij nostri. siue officialibus, si requisiti fuerint, quod mercaciones omnes, quas ha-

bent et Auere sint Venetorum. Et si mercaciones forinsecorum habuerant quod eas manifestabunt eisdem. Et quod Veneti possint uendere et emere. cuicumque homini, uel quibuscamque hominibus et a quocumque et quibuscumque uoluerint tam latinis quam Grecis, quod eciam quibuscumque aliis libere et absolute, et eciam si acciderit per comercalarios aut officiales Imperij nostri. aliquid auferri ab alique veneto, in aliqua parte Imperij nostri per aliquam dictarum occasionum quod Imperium nostrum facietur satisfieri totum quod ablatum fuerit veneto. de vestiario suo. aut aliunde. Vnus fuerit de uoluntate ipsius. Et quod de venetis et qui pro Venetis se distringunt et tenent. credatur uerbo Baiuli, uel aliorum Rectorum qui pro venetis erunt in Imperio nostro. Si de aliquo predictorum venetorum et qui pro Venetis se tenent et distringuntur faerit aliquod dubium Illustris autem Dux et Comune Venecie teneantur auferre Sacramentum a Bajulo siue rectore neniente seu uenturis ad terras Imperij nostri et ponere in eorum commissione, quod dicere debeant peritatem Imperio nostro, et his qui pro ipso fuerint, et quod dicent ueritatem de venetis et qui pro venetis se distringunt. Item occasione frankisie venetorum quam habent in Imperio nostro non imponet nec imponi faciet. nec permittet Imperium nostrum decreto dacitam aliquam uel grauamen alicui Greco nel latino uel alicui persone, in aliqua terra uel parte Imperij sui, nullo modo uel ingenio, et quod sit in aliquo contra frankisiam venetorum. Item non impediet nostrum Imperium, nec impediri faciet aliquos venetos Mercatores ad terras nostri Imperij. quin possint cum eis expedierit uel uoluerit emere uel emi facere antennas temones, arbores, lignum et alia necessaria

pro corum nauigils in terra Imperil nostri. Item si aliquis venetus morietur in terra Imperil nostri testatus uel intestatus, quod bona et res ipsius pollint et debeant intromitti et dispensari per Baiulum siue Rectorem venez torum siue per venetos qui reperti suerint in illo loco sine aliquo impedimento ab Imperio nostro et ab hominibus Imperij nostri exinde facienda. Si autem ibi non funcion vaneti produce a sine aliquo imperio nostri exinde facienda. fuerint veneti quod predicta per Imperium nostrum uel per eos qui pro Imperio nostro fuerint, ibi debeant Intromitti et saluari et ex tunc debeat sieri secundum quod Illustri duci uidebitur vel illis qui fuerint pro Venetis. Item si acciderit quod nolit deus. Naufragium pati aliquem Venetum uel Venetos cum Nauf sua uel ligno, seu aliorum forensecorum res eorum salue erunt et habebunt adiutorium ah hominibus Imperij nostri ad recuperandum res eorum. Item habebunt libertatem veneti emendi frumentum et extrahere ipsum de Imperi rio nostro, cum nauibus eorum, seu lignis aut forin-Tecorum quocunque uoluerint portare predictum frumentum, excepto ad terras inimicorum imperij nostri, quandocumque Centum modia frumenti naluerint yperpera centum et infra, et si ultra ualuerint quam centum yperpera Centum Modia frumenti non possint frumentum extrahere de Împerio nostro fine licencia Îm-perij nostri. Et, si modius augmentaretur debeat este Tecundum racionem augmentacionis. Similiter aliquis Venetus uel Veneti uenerint a mari maiori cum Naui uel aliquo ligno tam veneti quam forenfis cum frumento uel Blado quod possint ire cum ligno ipsorum uel tradiccione Imperij nostri. uel alterius persone Imperij nostri. Item si aliquis venetus fecerit offensam de Îm-perio nostro alicui Greco, si inuenietur ipse venetus, teneatur baiulus liue rector qui pro venetis suerint sa

cere uindictam secundum racionem. Si autem non inuenietur malefactor, detur ei terminus usque ad medium annum ad comparendum et satisfaciendum de offensis per eum factis, et si infra predictum terminum uenerit, faciet de eo iusticiam Baiulus sine Rector ut dictum est. Et si non invenietur Baiulus siue rector uel eius vicarius mittet et significabit per loca et terras ubi veneti habent posse, ita quod possint inueniri de rebus malefactoris et de rebus que inuenientur, satisfleri illi qui iniuriam passus fuerit, et si acciderit quoi nolit deus aliquem venetum interficere aliquem Grecum, dictus venetus debeat iudicari per Împerium nofrum. Et si venetus occiderit aliquem venetum, tam in Conftantinopoli quam extra debeat iudicari per Baiulum siue rectorem qui fuerit pro venetis in partibu illis. Item relaxabit Imperium nostrum omnes careratos et detentos venetos in omnibus terris Imperij nofiri ubicumque fuerint detenti libere et abiolute. Similiter relaxabit illustris dux et Comune venecie omnes Grecos quos habent tam in Creti Infula quam in Coròne et Muthone et Nigroponte et alibi carceratos et detentos libere et absolute. Ita quod si dicti Greci voluerint remanere terra dictarum parcium quod possint ibl esse indempnes a venetis, et si uenire uoluerint ad terras Imperij nostri cum corum familiis quod ire libere permittantur, Item non retinebit Imperium nostrum nec retineri faciet uel mittet uel faciet mitti nauigium venetorum ad aliquam partem contra eorum uoluntatem per totum Imperium nostrum. Item non permittet fieri Imperium nostrum aliquod armamentum in terra nostri Imperii contra venetos, et si alicui corum uel aliquibus dampnum aliquod factum fuerit per huiusmodi armamentum emendabitur per Imperium nostrum, et si aliqui venets curfaril fecerint aliquod dampnum ad ter-

ram Imperij nostri teneatur Baiulus sine rector nel eius vicarius, qui pro eis illuc fuerint per sacramentum bona fide. fine fraude inuenire eos et tenere et facere uindictam de illis qui roborariam fecerint et accipere res eorum et restituere illis quibus res ablate fuerunt. exceptis venetis qui tenent et tenebunt de Infulis que non funt subjecte Illustri duci et Comuni venecie et si de alia gente uel de Infulis huiufmodi que non funt fubiecte Illustri duci et Comuni venecie uenerint cursarii contra terras Imperij nostri. non recipient ipsos veneti ad terras et Infulas corum, fet expellent cos et pugnabunt contra eos ficut expellentur de parte Imperij nostri. Si tiero aliqui fuerint; qui recipient dictos cursarios et habuerint penam ab Imperio nostro; non tenebitur propterea nostrum Imperium de Sacramento pro pena facto in eos qui dictos cursarios receperint; ut dictum est. Si aduenerit quod aliquid contra dictam Conuencionem et Treugam factum fuerit; ex parte ducis et Comunis Venecie uel venetorum non rumpet Imperium nostrum propter hoc statim ipsam Conuencionem uel Treugam nec mouebit propter hoc guerram contra venetos; set pocius fignificabit eis Imperium nostrum: vt emendetur quicquid contra dictam Treugam fuerit attentatum et e converso. Si aliquid ex parte İmperij nostri factum fuerit ad partem venetorum et Comunis venecie contra ipsam Trengam nel Connencionem; sine Capitula eius, non rumpet propterea statim ipse dux et Comune vene-cie atque veneti treugam hec mouebunt propter hoc guerram contra Imperium nostrum. Set significabunt nostro Imperio duod factum fuerit: ita quod emendari debeat quicquid factum fuerit contra istam Conuencio-nem uel treugam: Item si aliqui mercatores Imperiy nostri et terrarum nostrarum uoluerint uenire vene cijs ad mercandum possint in venecijs uendere Mera

ces quascumque uoluerint fine aliquo impedimento, soluendo tamen comercia per ducem et Comune venecie ordinata. Ex alia quidem parte similiter prefatus Illustris dux pro se et Confilio suo et toto Comuni Venecie, habita licencia et parabola ab ipfo Confilio et Comuni venecie. iurandi cum uoluntate ipforum in animabus eorum promittet Imperio nostro et ad sancta dei euangelia iurabit et ad ueram uenerandam Crucem presentibus nuncijs nostris. Sacratissimo uidelicet Metropolita Mitilienfi ypertunum domino Dimitrio yr nico et domicello Imperij nostri. Constantino foscamalo ambobus uel alteri eorum. et recipientibus siue recipiente iuramentum eius nomine Imperij nostri ut prout dictum est conservare debeant ipse dux, et Comune venecie et veneti et successores eorum et tenere nerm et puram treugam cum Imperio nostro et karissimo se lio nostro Imperatore domino Michaele duca Angelo Comnino paleologo et heredibus et succefforibus Imperij nokri et tota terra Romanie subjecta Imperio nostro, sine aliqua fraude tam in mari quam in terra usque ad complementum decem annorum et tantum plus, quantum erit, de uoluntate et consensu utriusque partis. Ita tamen quod completis decem annis et extensione que in antea erit, ex consensu et uoluntate utriusque partis. quecumque partium ipfam treugam noluerit ultra dictum terminum teneatur per sex Menses alteri parti notum facere quod eam nolit et treuga fine corupcione feruetur infra dictum terminum sex Mensium et una pars alteram non offendat. Set omnia promissa secundum tenorem Treuge omnimode conserventur. Et quod Nos uel Imperium nostrum seu gentem et terram Romanie subjectam Imperio nostro. non offendant nec offendi facient, nec offendi permittant per se uel per alios ullo modo uel ingenio, et quod terras Romanie et In-

fulas subiectas Imperio nostro nel aliquas partes Imperij nostri. seu gentem nostram ullo modo molestabunt mel molestari facient, uel permittant per se uel per alios ullo modo nel ingenio et non affociabunt se uel aliquem venetum affociari permittant, cum aliqua gente christiana nel pagana, seu cum aliqua persona contra Imperium nostrum et terras et gentes Romanie subiectas Imperio nostro. Et quod non permittent portare aliquam personam contra Imperium nostrum et gentem et terras Imperij nostri. Nec consenient nec permittent quod aliqui patroni Nauium uel nobilium venecie conuenire debeant cum aliquibus Regibus, principibus uel baronibus seu Comitibus uel Comunitatibus, seu cum aliquibus aliis contra Imperium nostrum aut contra terram siue exercitum uel gentem nostram subiectam Imperio nostro ad hoc quod possint offendere Imperium postrum et quod non naulizabunt uel naulizari facient nel permittant per se uel per aliquam personam aliam Naues uel alia ligna seu uasa de Comuni ipsorum uel de aliquibus specialibus personis Venecie ad portandos inimicos ad terram Imperij nostri. Item infra terminum dicte treuge et extensionis que in antea erit de uoluntate et consensu utriusque partis, non habebit libertatem Illustris dux et Comune venecie et omnes qui de parte venecie sunt et gente sua facere aliquomodo ullam Convencionem five tractatum cum aliquo uel aliquibus omnium christianorum nel paganorum centra Imperium nostrum uel' aliquam partem Imperij nostri: Terminus autem decem annorum et extensionis que in antea erit de noluntate et consensu utriusque partis computabitur ut superius dictum est a die illo quo uis delicet ipse Illustris dux acceptabit et confirmabit et iurabit pro se et Comunic venecie attendere omnia et facere obfemari formam huhumodi treuge et omnia et

gingula supradicta capitula firma et inviolabilia. autem multis habitis uerbis ex parte Illustris ducis et Comunis venecie et parte ipsius de presactis dampnis tempore priorum treugarum, tam aliis quam de duabus Nauibus, Bumbiza Salem et Zoella et de omni alio dampno facto tempore uite felicia memorie Imperatoria domini et patris Imperii nostri Connenerit Imperium nostrum dare ipsis yperpera viginti quatuor Milia. ut diffolueretur totaliter que in antea fieri possit questie de huiusmodi dampnis, promittit Imperium nostrum et iurat secundum eadem iuramenta ad Sancta dei euangelia et ad honorabilem et uiuificam crucem quod cum Illustris dux acceptabit approbabit et confirmabit sepedictam treugam et iurabit pro se et pro toto Comunj Venecie, cum presentatum fuerit quod super ipsam Convencionem Treuge fieri debet Instrumentum sacramentale ipfi dabit Imperium nostrum fine aliqua dilacione et prolixitate dierum et mora et condicione predicta viginti quatuor Milia yperpera, illi uel illis quem uel quos mittet ipse Illustris Dux, et Comune Venecie ad Imperium nostrum pro recipiendis dictis yperperis et quod facere possit de ipsis, id quod per ipsum ducem uel Comune Venecie illi uel illis mandatum fuerit, et ex tunc nulla questio fiet, nec nunc. nec futuris temporibus pro dictis dampnis, nec Imperio nostro. nec heredibus et successoribus Imperij nofri ex parte ducis et Comunis venecie, aut successorum et tocius partis corum. Similiter nec Imperium nostrum nec heredes postri et successores requirent unquam. a duci. nel Comuni aut a tota parte venetogum dampna que facta fuerint ex parte ipsorum. parti Imperii et nostri temporibus dictarum treugarum et In uita felicis memorie Imperatoris patris et domini Imperij nostri. Set erunt eciam ipsi in hiis ex nunc

et futuris temporibus sine molestia a nobis et tota parte nostra cum una pars alteri secerat et sacit sinem et remissionem sinalem omnium predictorum dampno-rum. Supradicta uero omnia promittimus, secundum quod iurauimus pro nobis et Imperio nostro habere et tenere et conseruare firma et inuiolabilia, dare eciam fecundum quod dictum eft, dicta viginti Quatuor Milia yperperorum, Si Illustris dux acceptabit, ut superius dictum est et jurabit et confirmabit pro se et Consilio Minori et Majorj toto et Comuni Venecie habita licencia et parabela ab ipfis secundum Confuetudinem corum. Ad sancta dei euangelia et honorabilem et uenerandam Crucem Hec omnia habere firma et rata et tenere et facere tenerj et conservari inviolabiliter. Ad horum autem omnium cautelam presens Instrumentum sacramentale fieri iuffit Imperium nostrum per Ogerij nostre serenitatis familiaris Notarius et aurea bulla pendente Imperij postri munirj. Actum in vrbe nostra felicissima Constantinopoli in nostro Sacro palacio Blachernarum die veneris. Quinto decimo Mensis Junij Tercie decime indictionis. Anno a Constitutione Mundi. Secundum numerum Grecorum Sex-Septimo Centeno Nonagesimo Tercio. to Milleno. Secundum uero Confuetudinem Latinorum ab Incarnacione domini Anno Millesimo ducentesimo Octagesimo Quinto presentibus Magnificis viris, in Imperio nostro S videlicet Cognato karistimo Imperij nostri Magno logotheta. domino Theodoro Musalono Consanguineo Imperij nostri, domino Andronico Comnino Paleologo karissimo Consanguineo Imperij nostri prothociasto, domino Andronico Comnino paleologo, karistimo Cognato Imperij nostri domino ysachio Comnino. Tuianchi Auunculo Imperij nostri parachimumeno. Magno Sfendonis, domino Constantino duca Nostingo

pansciasto Scuasto familiari Imperij nostri logotheta de Giuaco domino Constantino Agripolita Panscuasto seuasto familiari Imperij "nostri, yparco, domino Mannoli Musalo.; et aliis quam, pluribus Nobilibus Amperij postri;

27 7 7 225. Till

Sbeiftophorus fvon Tholymeis, pabftilider Bevollmachtigter jut - Einseifchung ber Kirchenzinse in ber Lombarbie, und ben Pankarchaten von Agnileja und Grab bezeuget, die feit 35 Jahren tuchftandigen Binfo von ber St. Martus-Kirche ju Benedig er hallen zu baben.

Rlofter St. Georg ben Benebig, 19. April. 1286.

Omnibus presentes litteras inspecturis Christoforus & Tholomeis et Senior domini pape Capellanus Executor super Cenfibus colligendis in provincia lombardie et patriarchatus aquilegensis et Gradensis per Sedem apostolicam constitutus salutem in domino. Vniuersitati uekre tenore presentium inotescat. pos die nonadecimo menfis aprilis pro cenfu ecclefie fancti Marci de Veneciis que in festo omnium Sanotorum annis singulis pro fancti Marci Tyrenfis et fancti Marci aconenfis ecclesiis ad fanctam Ecclesiam sancti Marci de Veneciis spectantibus nomine Romane esclesie recepisse a discreto viro domino Jacobo ajaglanzocho canonico sancti Marci presbitero et archidiacono capellano tres libras et sedecim solidos et decem denarios Venetos grosfos dante et soluente dictam pecuniam de beneplacito et mandato Magnifici viri domini, Johannis dandulo ducis venecie nomine Venerabilium Virorum, primicery et Capituli ac Ecclesie fancti Marci de Venetiis propter triginta quinque annorum preteritorum pre quibus pobis constitit censum huiusmedi Romane Ec-

clesie non fuisse solutum. duobus bizanziis pro anno quolibet computatis. datum apud fanctum Georgium -prope Venecias Castellane diocesis sub annis a natiuitate domini Millesimo ducentesimo octuagesimo sexto die nono decimo mensis aprilis pontificatus domini honorij pape quarti anno primo. Predictam quidem pecuniam pro censu duorum bizanziorum pro quelibet anno dum temporis recepimus auctoritate litterarum domini pape quarum talis est tenor. Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Christophoro de Tholomeis priori Secularis Ecclefie de Salteano Senensis diocesis, capellano nostro collectori decime in Lombardie et Marchie Tarnifine partibus aquilegenfi et Gradensi patriarchatibus et in ciuitate diocesi ac provincia Januenfi a Sede apostolica deputato salutem et apostolicam benedictionem. De tue circumspectionis Industria sinceram in domino siduosam obtinentes, discretioni tue petendi, exigendi ac recipiendi que uel per alium seu alios nostro et ecclesie Romane nomine in Lombardie et Marchie Taruifine partibus aquilegensi et Gradensi Patriarchatibus et ciuitate et diocesi ac Prouincia Januenfi ea omnia que Sedi apostolice de censibus redditibus prouentibus et debitis ex quibuscumque juribus uel causis spectantibus aut competentibus a quibuscumque personis ecclesia ficis uel secularibus Ecclefiis Monasteriis civitatibus castris villis uel locis debentur pro toto tempere que de hujusmedi censibus redditibus prouentibus et debitis tibi non constitit fore Romane Ecclesie satisfactum, nec non compellendi detentores et debitores huiusmodi ad solutionem predictorum ompium faciendum pro quibus tibi uel eis quibus super biis comissis vices tuas de hoc per inquisitionem uel alio modo non constiterit corumque qui pro huiusmodi debitis non folutis excommunicationis suspensionis uel

interdicti sententias incurrerunt, a presatis sententiis preter hoc de hiis tibi fatisfactnm fuit absoluendi et faciendi et super hoc litteras absolutionis nec non! et quietationis de hiis que tibi fuerint prefato nomine persoluta. contradictiones quoque cuiuscumque dignitatis, ordinis, conditionis seu gradus existunt per cenfuram ecclefiasticam appellatione preposita compescendi liberum tibi auctoritate presencium concedimus facultatem. Non obstante si aliquibus personis ab eadem Sede indultum existat, quod per litteras Sedis ipsi excomunicari interdici nequeant nel suspendi et quibuscumque indulgenciis uel prinilegiis, per que effectus presencium in hac parte impediri ualeat uel etiam retardari et de quibus plenam et expressam aut de uerbo ad uerbum oporteat in nostris litteris fieri mentionem, seu quibuscumque litteris apostolicis super exigendis et recipiendis eisdem censibus redditibus prouentibus et debitis alij uel aliis destinatis, et constitutione de duabus dietis edita in concilio generali, Volumus autem ut frequenter rescribas nobis per tuas litteras harum feriem continentes, quid et quantum et pro quanto tempore et a quibus per te uel alios inde duxeris colligendum, Datum Tibur, XT Kallendis Septembris pontificatus nostri anno primo. Vnde ad perpetue huius rei memoriam et firmitatem nos suprascriptus Christophorus mandauimus infrascripto Gusmerio notario quod transcriberet et in formam publicam reduceret susceptas apostolicas litteras quas per eas cum autenticis litteris reperimus concordare hoc exemplum earum cum hiis que perscripta sunt supra de solutione recepta a suprascripto archidiacono Castellano et canonico fancti Marci figillo nostro muniuimus. Datum et actum apud fanctum Georgium prope venecias. Castellane diocesis sub annis a nativitate domini millesima

ducentesimo octuagesimo septimo die nonodecimo mensis aprilis, quarte decime Indictionis pontificatus dicti domini Honorij pape IIIJ. i anno primo, presentibus nobilibus viris Marino de Molino petro pizamano et Bartholomeo Contar.

Ego Gusmerius de Madonio Imperiali auctoritate potarius publicus et ducatus Venecie Scriba huius exempli autenticas papales litteras bulla papali cum silo munitas vidi et legi et quidquid in eis reperi preter dictam bullam nil addendo uel minuendo quod formam pel intellectum mutet de mandato presati domini Christofori inscripsi et in formam publicam formam redegi loco anno mense Indictione et die predictis scripsi insuper eodem mandato que continentur supra de solutione sibi sacta a domino archidiacono supra dicto.

### 226

Ansfpruch Peters von Malusto, in Betref ber ftreitigen Untere thanen zu Covalt swifden Bifchof Friederich von Erfent, und ben Mittern von Lerlago.

# Erient 2 Jun. 1307.

Anno dni Millo tercentes, septimo ind.º 5ta die Veneris secundo junij Trident, in Epali Palatio present Jacobo Not.º dicto Squallo federico dicto gripo de Vecano
Riprando Not.º et alijs. Ibiq. dominus Guido de papia
vicar. venerab. Patris doni B. Dei ga Epi Trident, dedit mihi not, infrapto verbum licentiam, ac auctoritatem
exemplandi infrascriptum instrumentum cujus tenor
talis est † Exemplum ex autentico relevatum. Item
Exemplum ex autentico relevatu.

In Cristi ne die martis XV. intrante mense julij in Trident in Eccla S. Lonrentij coram domio federico Dei

gratia Tridentine Epcle electo in presentia domini Turconis decan. Tridentine Eccle et Dni comitis friderici nepotis dni comitis Generitij de ultimo, et domi Briani de Castro Barco, et Dni Uberti de Brentonigo, eramusii, et bonfacini de garduno, et doni Olurandini de Castro novo, et Bonacurcij ejusdem Loci, et Balebyni de formigare. Enrici Ottonis Grassi, et Wicinarii et Udolrici de Beseno, et adelperini de castrocorno, jacobini de Lizzana, Amatoris, et Hodorici de Caldonacio Gunponis de Gardumo. Musonis de dosso. Rudolfi Scanzij, Techarini Adelpreti, et Arnoldi de Morio et Marsilij de Spuro, et Arnoldi de mzo et Arnoldi de Annanie et Scardi et Uberti de Beseno Wilielmi de pomarolo, olurandini fratris mareabruni trecini de S. Benedicto, et Nicolai de Zocalis et aliorum plurium Ibiq, Dnus Petrus de Malusco, tanquam assessor dni adelpreti de Madruzzo eo presente, et precipiente pro ipso dono Adelpreto et socio suo dno Alberto de Suano absente. Talem sententiam habito consilio omnium suprascriptorum naravit et protulit sic dicens in nomine patris, et filij et spiritus sanctus amen. Cum causa quedam ventilaretur inter Dnum Fridericum Dei ga Tridentine Eccle electu epum, et homines de euvalla scilieet martinum bratium curtum et Wazonem, et Petru et Ottolinum et ejus Fratrem albericum, et carbogninum, et filium Uordinele, Bertoldum filium Achani et Martinum Qcum cum tribus suis filijs et Waschetum et filium om malfati ex una parte, nec non et inter dnum Musonem de terlaco et ejus fratrem apostolicum, et nicolaum et eorum consanguinei et burso de Castro novo Curat, filii qm Gumponis ex altera que talis erat. Dicebat enim pred. dnus electus una cum Rusticis predictis quod nichil aptine debebant predictis dominis de Terlaco ea ratione qua dicebant se esse conditionales epatus et certa servitia facere videlicet strin-

gere vegetes in civa magni et de hoc feedum certum habehant videlicet pratum unum et vineas et alia har na unde hujusmodi conditionalia servitia facere tenst bantus et ideo infendari contra Epatfi non poterant mon obstante prescriptione longi temporia et has et alias multas rationes inducebant. Dans electus cum predictis Rusticis econtra elegebant illi de Trilaco feodum, corum, esse, predict, homines de Cuvalo et a sasa Dei detiner, et negabant dictos Rusticos cos non infen, ejus conditiones imo tales esse, quod daus Epus et antecessores sui non poterant infeodare. Item dicebant pred. Rusticos detenuise et Antecessores sui octuagint, anni et ultra in feodum a Casadei et si se multos de vir. asserchant. Item dicebant si fecerunt aliquo tempore predicti Rustici servitia in ciua magni quod fecerint a pp. unum ptum quod gontardus qm Gastaldio epi eis locaverat quod pratum Epus Albertus ejs et eorum volontate acepit et cuidam Henrico de Vezzano in feodum dedit et de his et alijs rationibus dicebant illos Rusticos ad se pertinere et quod, et questio terminari non potuerat de jure et consvetudine curie Trident. nisi per Vassallos epi. lideoque laudamento facto a curia Tridenti comilsa, eum sub duobus Vaisallis videlicet Adalpreto de Madrucio et Alberto de sejano ut debuerant ea cognoscere et consillo Vassallorum terminare qui pluribus dilationibus utit, parti donec et th hinc inde productis et alegatio nibus partium inspectis et habito vassalorum omnium consilio talem sententiam sive laudamentum. Petrus de Malusco juisu dhi Adelpreti de Madruzo, et ejus socij Dni Alberti de sejano absent. cujs vicem gerebat, ut in instrumento a me not.º confecto declaratur et consensu dicti dni electi protulit sic dicens. In nomine patris, et filij, et Spiritus Sancti amen.

Ego adalpretes cognoscens causam m m superius hominatam inter jam dictas personas habito vassallorum supranominatorum consilio absolvo predictum Muz sonem et ejus fratrem apostolicum et nicolaum et bussam curatorem filiorum gumponis a peticione suprasti domini electi et fusticorum omnium ventilantium dictam caosam et pronuntio jam dictos Rusticos omnes ad illos de Trilaco pertinere debere; et predictum electum ac illis non habent quod petebant, et condempno lam dicens rusticos omnes ad illos milites de trilace pertinere et ut de cetero sint taciti et comtenti et pre-Mictos milites non audeant molestare et condemno predictum epum ut ne de cetero eos milites non inquies tet; et hec ea ratione quod duus Epus probabit per suos ti feodum illorum de Trilaco esset et longo tembore detenuisse.

Actum est hoc anno Dni Millo C. C. octavo ind.

tindecima.

Ego ribaldus Sacri palatij not. interfu et auct. suprasti dni Adelpreti de madruzo hanc cartam sent rogatus scripsi.

Ego pascalis not. domi Regis coradi ate hujus exempli vidi et legi et ut in eo continebatur ita et in isto legitur exemplo nihil adens vel diminuens quod sensum vel sententiam mutet preter punctum Literată silabam et de mandato Dni jacobi not. ass. dni Epi Trid. et federici Capit. de Vanga bona fide exemplavi Signum meum apposul me subscripsi anno dni Millo CCLXIII ind. VII die Jovis VIIII. intrante augusto in Tridento in Palatio Epatus pres. Obto bonafortuna Cagnino et Bartholomeo not. et Alije tt.

Ego Aldrighetus Sac. Pal. Not. sutenticum har jus exempli vidi et perlegi ut in eo continetar nibil

plus vel minus adens vel minuens preter literam vel silabam vel punctos bona fide sine fraude exemplavi totum et meum sigum apposul et me subscripsi.

Ego gandus masciata S. P. not. ex auct. mihi concessa a dno Gidone vicario suprascripto autenticum hujus exempli vidi, et Legi et ut in eo continebatur scripsi meumq. sigu apposui et me subscripsi nibil adadens vel minuens quod sensum variet vel sententiam mutet nisi forte in punctis vel silabis vel literarum compositionibus.

### 227.

Sophie, Grafin von Moßburg, Lochter Berale von Bangen :: feils bet alle ihre Besigungen in ben Bifthumern Erfent und Chur bem Bifchof von Erient auf.

### Landshut 44. Juni 1325: (Erient. Ard.)

Universis et singulis ad quorum noticia presentes pervenerint. quod nos Sophija comitissa de Mosenburg filia qui Nob. viri beralli de Wange trident, dijocesis facimus manifestum, considerantes et cerciorate quia bona et possessiones ac res quas tentimus et possedimus hactenus in epatibus et dijacefibus Trident, et Curien, ad Dnum Epum, Epatum et Ecclea Tridentinam pertinent pleno jure ratione feodi ed quia pater et genie tor noster predictus et progenitores seu antecessores ejus eas et ea tenuerunt in feudum ab ipsa Ecclesia Tridentina et quod nihil credimus deperire nostris juzibus si rerstituimus aliena que injuste noscimur detinerè pro salute etiam anime nostre pro nobis personaliter et tanquam heredes et hereditario nomine predicti patris seu genitoris nostri domini Beralli et omni alio jure et modo quibus melius polsumus, facignus, con-

stituimus, decernimus else volumus et ordinamus nostrum nuntium missum procuratorem generalem; et actorem et negotiorii gestorem Henrichum de Mosenburch 4m Bernhardi de Anntorf Servitorem nostrum specialiter ad ressignandum, et refutandum ea bona in manibus ipsius dni Epi Tridenti seu ejus legitimi muntij libere et cedendum jura quelibet, raciones, etactiones, reales, personales, utiles, directas, corporales, incorporales, tacitas, expressas consvetudinarias, anomalas, ac alias quascumq, que et quas nos per nob. et hereditario nomine quo supra, et omni alio quoquunq, modo et jure habemus, seu vix sumuf habere, et tenere de jure, vel de facto in possessionibus eisdem. auibuscumo, censibus, decimis, jurisdictionibus et conditionibus personarum et in ipsis personis curijs seu mansis, et alijs omnibus, juribus, rationibus, et actionibus quocumque nomine seu tytulo censeantur quod haberemus, habere, seu habuisse dinosceres mur in eisde que sunt, vel esse reperirentur in predictis Difécesibus Trident; et Curien, et ad introducendum ipsum dnum Epum vel nuntios ejus in vacuam pofsessionem ipsarum possessionum, et rerum quarumcumq., et mandamus colonis, censuariis, et personis conditionis cujuslibet, quatenus eidem dmis epo vel nuncijs ejus de hijs, que tenentur integraliter obbedire debeant et efficaciter respondere et ad finem, quietationem, remissionem, et pactum de ulterius non petendo faciendum. Damus insuper, et concedimus eidem procuratori nostro presenti et recipienti liberam, et generalem administrationem cum pleno, libero et generali et speciali mandato ita agendi, faciendi refignandi jura et actiones quaslibet, cedendi finem quietationem, et pactum suprascriptum faciendi poiseisionem vacuam, et tenutam tradendi, et colonis, & pera

personis quibuslibet mandandi et percipiendi ac omnia et singula suprascripta et alia que eidem utilia et necessaria videbuntur faciendi, agendi, procurandi, et exercendi quemadmodum nos ipse facere possemus si actibus ejsdem, vel eorum cuilibet presentes personaliter adessemus, promitimus insuper stipulatione sollempni, procuratori eidem nostro presenti, recipienti, et stipulanti nomine et vice ipsius Dni Epi Tridenti. Epatus et Ecclie ejusdem sive pro se et omnium quorumcumque interest vel poterit interesse nos firmum. ratū, acceptabile, atq. gratum, habituras, et ratificaturas habere, et tenere, et quidquid per dictu prorem nostrū actum fuerit, gestum atemptatum, et factum in premissis, et circa et aliquo premissore, sub omniu bonorum nostrum obligatione, et ypoteca super quibus omnibus renuntiamus auxilio Senatus Consultus Velejani, et ypotecarum juribus, et omni alio nostro juri modo quocumque, seu jure nobis conpetenti vel conpetituro, In quorum omnium robur, et testimonium ejusdem sigillum nostrum consuetum oppositu est de jusu nostro presentibus, et appensum.

Actū, et datum in Lantshuet in domo abitationis Henrici dicti Potzner, anno dni Millo. CCC. XXV. octava Ind. die vigesimo quarto mensis junij, presentibus predicto Henrico Potzner, Joane Taner, Henrico Taner, Dypoldo Löznapfh, et Henrico Prore suprapto ac alijs testibus ad hoc rogatis et vocatis.

35

228

Cophie Graffin von Mofburg fendet bem Bifchof heinrich gu Erient ben lebenbaren hof zu Lerchach auf.

## Lerchach ben 31. Juli 1325. (Erient. Arch.)

Anno dni Millo C. C. C. XXV. ind. VIII. d. mercurij ultimo mensis julij ad Lerchach montis vitene et plebis de Wanga ante domum habitationis Joannis de Lerchach in presentia Gotzalie Stoher, alberti de mwelle gotzli de Lerchach, chunradi de pruklek ef aliorum tt rogat.

Ibiq. Henricus filius Bernhardi de antorf certus nuntius et procurator nob. domine domine Sophije Comitisse de Morburch presentavit libere et penitus absolute toldoi indergauzen plebis Bozanensis diecesis tridentine certo nuntio et legitimo prori reverendo in Xto patris Dni Dni fratris Henrici dei et apostolice sedis gratia Epi Trident. recipienti prorio nomine prefati Dni Epi et Eccle Tridentine curiam super Lerchach quam excolit Johnes de Lerchach cum omnibus suis juribus, et actionibus cum introitu et exitu superioribus et inferioribus cultis et incultis que sitis qui inquirendis cum usufructibus coherentijs, et servitutibus cum omni utili et directo dominio ipsi curie modo aliquo pertinente cum plena et libera potestate ide dnus Epus, et sui successores vice et nomine Eccle Tridentine faciendi et exercendi omnem suam voluntatem et utilitatem sicut de alijs suis bonis sine contradictione predicte dne Sophije Comitisse et suorum heredum ac aliarum quarumlibet personarum de mundo dedit quod predictus Henricus precitato dno toldoni procuratori uti superius annulos ostiorum curie super supradicte, qui toldo procuratorio nomine quo supra ivit et redivit hinc, et inde animo tenutam apprehendendi, et precepit ejdem Joanni Colono ut de predicta curia respiciat dum Epum Tridentinum et suos nuntios in omnibus et per omnia et ita predictus colonus promifit attendere respicere et obedire:

And et ind.e atq. die predictis ad Lerchach in Curia habit. gotsalci Stoher in presentia Henrici Ironwisser pred. Joannis de Lerchach, Bartholomei de grun-wald, chr. de Inrepane exarenteno, vilici chr. de crinzaga et alijs tt. rog, Ibiq. predictus Henricus prorator ut supra presentavit toldoni prori recipiente procuratorio nomine quo supra curiam ad Lerchach quam extolit gotzalcus Stoher, ipsumque toldonem posuit in tenutam et corporalem possessionem curie prenotate tum omni jure modo et forma ut superius est exprefsum et jacet predicta curia in plebe de Wanga anno et ind.e die loco predictis in pres. tt. predic. Ibique predictus Henricus procurator, procuratorio nomine quo supra presentavit anted.º Toldoni prori recipienti prorio nomine quo supra curiam de grunwald excolit Bartholameus de Grünwald: plebis de Wanga tanqua propria bona ecclæ tridentine. Anno et ind.e et die predictis in curia de Fronwiser in presentia Bartholomei de grunwald; Johis de Lerchach. chr. vilici de bruzaga et aliorum testium tt. rog. Ibiq. pred. Henficus procurator ut supra presentavit Toldoni prori recipienti nomine quo supra curiam de fronwiser plebis de Wanga cum juribus et actionibus sive articulis ut supérius legitur; quam curiam excolit Henricus de Fronwiser:

Anno et ind. atq. die predictis in curia de prunz steh. in plebe Wanga in presa Johis de Lerchach, chr. vilici de prunzaga Henrici cancelere de de yspruka et aliorum tt. rog. Ibiq. sepedictus Henricus procurator, ut supra presentavit Toldoni profi recipienti nomine quo supra curiam de prunstek tanqua bona spectantia proprie ad Eccim trid. quam excolit Henricus de prunstek plebis de Wanga. Item anno ind.º atq. die predictis. in curia de swelle plebis de Lectos in presa Johis de Lerchach, chr. vilici de prunzaga, Henricus Canceler de ysprug et alij tt. rog.

Ibiq. pred. Henricus procurator nomine quo supra presentavit proprie et libere predicto toldoni de gauzen recipienti procuratorio ut superius est perlectum curiam de swelle cum omnibus suis juribus et capitulis ut superius continetur tanqua bona propria eccle Tridentin. quam curiam excolit albertus de swelle. Anno ind. atq. die prescriptis in plebe de Lengmos in curia de tainva in presa Johis Lerchach, Alberti de Swelle, Henrici Canceler de yspruka et alij tt. rogat. Ibiq. predict. Henricus procurator nominibus quibus supra presentavit toldoni de gauzen prori ut supra legitur Trident. mansum de Tajna libere et penitus absolute, et proprie tanquam bona spectantia ad ecclem tridentinam que mansum excolit Johanes de Taina.

Anno ind. atque die predictis in plebe de Legmos in curia de Twolfrain in presa Alberti de Swelle, henrici Milich de mitelperch, henrici canceler de ysbruka et aliorum tt. rog. Ibiq. sepe dictus henricus procurator ut supra presentavit Toldoni de gauzen prori ut supra lectum est curiam ad Walfrain com omni jure et forma ut superius de alijs curijs atq. mansis dignoscitg contineri quam excolit henricus Vinbro de Wolfrain.

Anno ind. atque die prescriptis in plebe de Legmos in curia de mitelpeg in presa ulini filij ecclesiastici, Alberti de Swelle henrici canceler de ysbruka. et aliorum tt. rog. Ibiq. memoratus Henricus procurator ut supra presentavit Toldoni de gauzen prori ut supra scriptum est curiam de Mitelperch quam excolit friciss de mitelperch modis omnibus prescriptis ad Lengmos in canipa prope stratam in presentia Alberti de Swelle, Fricij de Mitelberch, henrici canceler de Ysbruka et aliorum it. rog. Iibiq. anted. procurator ut memoratum est superius assignavit et presentavit Toldoni de Gaucen prori nomine quo supra inferiorem curiam in friznokzl plebis de Legmont quam excolit albertus in friznokzl et curiam superiorem in friznokzl, quam excolit et laborat Ulrique in superiori friznokz et precepit colono ejusdem et omnibus, alijs quod debeat respicere in mansis predictis dnum epum tridentinum et suos runcios et omnes coloni supradicti promiseruut ita attendere et fideliter adimplere in fide Xii aurtatis ad manus toldonis predicti nomine ecclæ tridentin.

Ego Albertus de metis bozani scolasticus S. P. not. predictis interfui, et rogatus scripsi.

#### 229.

## Fragmente einiger alter Aufzeidmungen.

Ut lucerna boni Operis non sub modio neglegentie - - - posteritati nostræ in candelabro presentium litterarum - - - - duri nominis cultores.

qualiter Wezilo nobilis homo c - - - - à Conrado Rege in Hierosolimitanam expeditionem prosecturo. porcio - - - ea ratione delegatam suscepit.

ut si hac vita in. eadem via - - - eandem
-porcionem sue vite spatio teneret. ac deinde Æcclessis
pro remedio - - nissi quia idem Rudolsus in contricione elusdem exercitus humanam exuit vitam - divina inspirante gratia præventum mortis prævenire satagebat. q - - - nam ejusdem hereditatis duo predia. alterum apud Sinsinach Fru - - nemore in monte juxta aream suam situm. et vineam unam - - m

Bozano - legationibus folemniter celebratis delegavit. Quarum fa - - - - Chellare. fecundam in Ecclefia nostra in altari Sancti Candidi A - - - - fuscipientibus consummavit. Huius subsequentis delegationis Testes sunt - - - - Heimo de Richsconi. Werinheri de Urne. Friderich de Rodanch. - Friderich. Marcwart. Perectoft. Herebort. Egeno. Durinch - Heriwart. Dietrich et frater ejus Altman. Yolfheri. Vdalschalch. - - - e factæ rdo est hic. Chorat frater Wezilonis. Friderich et - - - ripo villicus. Martinus. Heizo. Adalpreth. Fano et alii quamplures - Anno Dominicæ Incarnationis. M.C.XI. VIII. sub Ottone Frisingensi et Harthmanno Brixinensi - - acta constent. Foras legitur ma-Episcopis nu Seculi XIV. Delegatio five donatio duorum pradiorum. videlicet frugeferi unius et alterius, vinearum, et cujusdamnemoris prope Bozanum.

Apographum Diploma descriptum Sæc, 17, Otto-

Si Ecclesiarum Dei curam habere studuerimg, procul dubio Imperium nostrum stabile erit, desuper et vitam æter, nam nos promereri credimus, icht ist ist gar. Sed additur, ano 960. Joane, XII. PP. ad depellendum Berengarium Ottonem Regem in Italiam vocavit, cui Rex Otto sequens iuramentum facere jusso: Tibi Dño Joani Papæ Ego Rex Otto promittere et jurare facio per Patrem Filium et Spiritum Sanctum et per lignum hoc quiussicae Crucis etperhas Reliquias Sanctorum, quodsi permittente Domino Romam venero, S. Rom. Ecclesiam et te Rectoremipsius exaltabo secundumposse meum, nunquam vitamautmembra et ipsum honorem quemhabes mea voluntate Consilio aut consensu autexhortatione perdes, in Romana urbe nullum Placitum aut ordinationes faciamde omnibo etc.

Inscriptiones in Turri Inticensi, Conglobatæ Sæc.

14. Millesimo Trecentesimo Vigesimo sexto.

M. CCC, XXV. (Año post natum Christum)

M. CCC. XXIIII.

M. CCC. XXIII.

M. CCC. XXII,

Wolphardus Præpositus rexit Año Domini Mill, mo Ducent, mo Vigesimo primo, et Marquardus Decanus.

#### 230.

Die Bruber Albrecht und Leopold, Berzoge von Desterreich Stepere martt und Karnthen ic. versprechen ben Benezianischen Ung terthanen Schut und Geleit fur ihre Personen und Waaren.

Wien 16. Man 1366,

Nos Albertus et Leupoldus, fratres dei gratia duces Austrie Stirie Karinthie et Carniole Comites in Habsburgo, Marchio ferretis et Chyburgi, Domini Marchie sclauonie et portunaonis, Marchio Burgouie, nec non Lantgrauy Alsatie, ad omnium et fingulorum, quorum interest vel intererit notitiam deducimus per presentes, quod nos ob fingularis dilectionis affectum, quam ad, Imitationem prioritatis nostre Inclite, Inconvulse gerimus ad ciuitatis Venetiæ ciues et mercatores eiusdem ciuitatis eorum seruitores famulos necnon ipsorum Res et mercimonia Intra terrarum nostrarum districtum et terminos prout nobis et vniuersis nostris subditis eiusque status conditionis aut tituli extiterint In meam et fratrum nostrorum tuitionem deffensionem securitatem et conductum recepimus et suscipimus per presentes Ita quod dicte ciuitatis ciues et mercatores eorum seruitores et famuli cum suis rebus et mercimoniis, In postris terris et dominijs secure et libere stare Ire et

negotiari debebunt et poterunt vsque ad nostram reuocationem, Saluis nobis mutis, tholoneis, vectigalibus ceterisque Juribus hactenus de promissis debitis et confuetis. Idcirco vniuersis et singulis nostris et terrarum nostrarum Marchionibus, palatinis, comitibus, baronibus, proceribus, et Ministerialibus nec non Capitaneis aduocatis, Judicibus, Castellanis, Mutarijs thelonerijs, ceterisque nostris officialibus fimiliter et fubditis, quibuscumque censeantur nominibus presentibus et futuris sub obtentu guere nostre precipimus et mandamus, quod dicte ciuitatis ciues et mercatores eorumque seruitores et famulos, ac eorum res et mercimonia prenotatis securitate et conductu libere gaudere permittant et perfrui, nec ipsis infferant, seu inferri permittant molestiam uel offensam verum ipsos, et ipsorum mercimonia, vbi quando et quotiens necesse fuerit, ex parte nostra conducant, tueantur, firmiter et deffendant quemadmodum illustris quondam Rudolfus Dux Auftrie frater noster cariffimus ipse prius affecuravit per fuas litteras speciales; nam Illustris princeps quondam Dux Rudolfus frater noster cariffimus pie recordationis litteras confimiles prius dedit, et in promifforum euidentiam et testimonium Sigillum nostrum pendi mandauimus ad presentes. datum et actum Wienne XVJ die may anno Domini MCCCLXVI.

231.

Die unter dem Mamen : ", Privilegium S. Stephani de Rendena " bekannte Aufzeichnung.

Ohne Jahr.

Carolus Magnus de Francia confuluit confilium fuum confule causa ueniendi in Montes Blaue, et ducebat

secum quatuor Mille Lanceas, et ueniebat ad Ciuitatem Bergami, de qua erat dominus unus qui nominabat. Lupus, qui erat paganus. Et predictus Carolus certabat secum causa convertendi insum. Qui dux cepit Sandrum, et multos alios, qui feit eos decapitare, et of. decapitaverunt Sandru ui cerci ardentes nullo eos tenente apparuerunt ei Duci, et gentibus constantibus, et campanam per Dei gratiam, et sine aliquo auxilio Mundano pulsauerunt; et hoc fuit per fignum Sanctitatis predicti Sandri, et uiso isto Miraculo predictus Dux Lupus, et tota sua gens conversus est ad Catholicam fidem. Qui predictus Dux Lupus post Modum uenit cum predicto Carolo Magno ad unum Castellu, quod uocatur Sanctus Joannes de Calla, in quo Castello moyabatur unus qui nominabatur Alorus, Qui Alorus Indens cum uidit tantam gentem circonstantem suo Castello conuersus est ad Christi sidem, Qui predictus Allorus misit unum Sacerdotem ad unum Castellum, quod denominabatur Castellu Amoni, cuius Castellu Dominus unus, qui nominabatur Lamideus Judeus, et predictus Sacerdos tractauit perditionem Vallis Oriole, que fidelis erat et predictus Carolus uenit in Vallem Oriolam, et iuit ad unum Castellum, quod uocabatur Jessen, cui Caștelli erat Dominus unus Judeus, qui nominabatur Erucles, quem Carolus interfecit, quia noluit Conuerti se: et ibi fecit edificare unam Ecclesiam ad honorem sancte Trinitatis, cui Ecclesie D. Episcopi concessit XI. dies Indulgentie pro singula, et Dnus Pontifex concessit mille, et quingentos annos indulgentie, et predictus Carolus discessit, et iuit ad portam Blasie, et ibi erat unus Castellanus, qui nominabatur Judeus, qui nolebat Credere Catholice sidei, et Carolus certavit, et destruxit eum, et ibi fecit edificare una Ecclesiam ad honorem Sancti Stephani, et

predicti D. D. Episcopi concesserunt XI. dies indulgentie pro singulo, singula die, et predictus Pontifex Vrhanus concessit Die Domino Ixx. dies Indulgentie. et Adhuc Carolus iuit super unum Monticulum, et Episcopus Tripinus ferebat uexillu super illum, et ibi Carolus fecit edificare unam Ecclesiam ad honorem Sanci Petri Cuchi, et posmodum uenit ad unum Castellum quod uocabatur Braitinus in que morabatur unus, qui nominabatur Rex Cornerus, et erat Judeus, qui volebat se connerti ad fidem Catholicam, et Carolus certauit secum, et eum dextruxit. et ibi fecit edificare unam Ecclesiam ad honorem fancti Joannis, et predicti D. D. Episcopi concesserunt XI. dies indulgentie singula die pro singulo, et predictus Pontifex Vrbanus concessit quingentos annos omni festo Et postmodum uenit ad unu aliu Monticulum, et ibi fecit edificare una aliam Ecclesia ad honorem Sancti Clementis, et D. D. Episcopi concesserunt XI, dies indulgentie pro singulo singula die, et predictus Pontifex Vrbanus concessit sexcentos annos indulgentie omni die Dominico. Qui predictus Carolus iuit super unum Montem, et ibi Christiani, et Judei, et cum paganis fecerunt Magnum Bellu, in quo perierunt multi fideles, et plures infideles, Carolus posuit sibi unum nomen, quod dicitur mortarolus; et adhuc iuit ad unam Contratam, quod dicitur Amon, et ibi fecit edificare unam Ecclesiam ad honorem sancti Bricij, et predicti D. D. Episcopi concesserunt XI. dies indulgentie pro fingula fingula die, et predictus Pontifex Vrhanus concessit nouemcentos annos indulgentie omne die ueneris, et omni festo Sancte Marie, et in Festo santi Bricij. Qui dictus Carolus iuit ad una terra, que uocatur Aduena, et fecit edificare una Ecclesiam ad honorem Sancti Michaelis, et Gregerij, et postmodum fecit edificare unam

Ecclesiam ad honorem sancti Sandri, et predicti D. D. Episcopi concesserunt XI. dies indulgentie pro singulo singula die, et Predictus Pontifex Vrbanus concessit quatuor centos annos indulgentie in die Sancti Sandri et adhuc in Capite Illius Vallis fecit edificare unam Ecclesiam ad honorem sante Trinitatis per sanctum Joannem de Cala, et per Castellum Ameni Vallis oriole perdidit fuum nomen, et adhuc predictus Carolus pertransiuit montem Toni, et uenit ad unam terram que nocato Bellizan, et ibi interfecit magnam quantitatem Paganorum, et Judeorum, et ibi predictus Episcopus Tripinus posuit uisillum, et cu episcopi uenerunt extra Ecclesia inuenerunt asta uisilli, que floruerat, et predicti DD. Episcopi concesserunt XI. dies indulgentie pro fingulo, et D. Pontifex Vrbanus extraxit fuam Chirotecham, et fecit impleri arena, et Concessit omni die sancte Marie tot annos indulgentie, quod arene grana insteterunt Chirothece - Qui predictus Carolus pertransiuit quandam Vallem, que uocato Valliana et uenit ad unum montem quod uocatur Moschera, et uenit in Valle Pendene, et misit dicere Majori Judeo, que aut debent in Christianam sidem Credere, aut reccedere Castellum, et cu sensit nouum reccessit et iuit ultra Mare, et facto Mane Carolus dejecit Castellum, et iuit ad unum Castellum quod uocatur Pelug Cui Castelli erat Dominus unus, qui nominabatur Cataneus Judeus, qui Conuersus suit ad Christi fidem, et Carolus dejecit Castellum, et secit edificare una Ecclesiam ad honorem fancti Zeneni, et predicti D. D. Episcopi Concesserunt XI. dies indulgentie pro fingulo fingula Die. Antonius de folerio habuit gratiam de Mille, et quingentis annis indulgenție pro Ecclesia fancti Stephani de Rendena. Omni Dominico primo Mensis, et omni sesto principali, quia stetit septem

annis secum pro suo Domicello, Predictus Carolus expleuit conuertire omnes Paganos, et Judeos ad Ecclefiam fancti Stephani, et ibi dimisit unum Librum in quo Continebat omnia, que fecerat per universum. et postmodu reccessit cu sua gente, et iuit in Blauiam; Carolus Imperator, et Pontifex Vrbanus, et prenominati septem Episcopi concesserunt suprascriptam indulgentiam prenominatis Ecclesijs sub annis Domini Nostri Jesu Christi Curentibus quatuor centesimo uigefimo nono - Ancora in la sottoscritta quando si sona L'aue Maria, chi si inginochierà; Indulgentie concessit alla gesia di Sant Stefano de Carefollo Concesse per uno legato, e Vicario generale per totum Imperium Romanum usque tonam inclusiue à tutti li veti pentidi, e confessi de suoi peccadi Ecclesiam sancii Stefani protomartiris diebus Dominicis, et festiuis, ac partis, et sextis ferijs, et Sabatis diebus continuò post nonam fingulis' que quadragefime uisitarcious, et Makib.s adiutrices pergentibus dierum octoginta de uera indulgenza concessi nell' anno del sig. Jesu Chrifto M.CCCIxII. Indicione XV. de decima sexta Augusti sotto al Pontificato de Papa Innocentio sexto anno decimo, come appare da una bolla in la presente Gesia piú Claro. E questa Medesima indulgentia e concessa alla gesia de Santo Martino, qui uicino sub Monte: Per et ditto Legato -

Item nell'anno del fig. re Jesu Christo M.CCC.IXVIII. Frate Augustino Episcopo, et Vicario generale del Reuerendo in Christo Padre fig. sig. Alberto Vescouo de Trento concedeno alla presente gesia Zorni quaranta per uno de indulgentia in tutto sono die Ixxx. alli fedeli Christiani contrits; et consessi, che uisiteranno la presente gesia, e passerà per et Cemitterio dicendo tre pater nostri, et tre aue Marie per le anime delli

defonti, et in natiuitate Domini Nostri Jesu Christi, Epifanie, Ressurrectionis, Assumptionis, Pentecoste Corpo di Christo, de tutti li santi et in le feste della Madona, delli Apostoli, et Euangelisti, le Feste di San Giouanni Battista, Santa Maria Madalena, Sant Stefano, Sant Martino, Sant Morenzo, Sant Nicolao, et Sant Antonio, e le prime domeniche del Mese, et porgendo quella Elemesina secondo la sua diuotione. ouero alcuno secorso, che farano in detta Chiesa auerano utsupra per ogni uolta. - Item su reconciliata la presente gesia nelli anni del sig.re Gesu Christo M.CCCCIIII. Inditione seconda die uigesima settima Augusti per il Reuerendo Frate Albertino dell' ordine minore, Episcopo, et sufraganeo nel Reuerendissimo in Christo Padre, et sig." sig." Giorgio Episcopo de Trento (à una Cer tutti si Altari, et Cemiterio, Concedodono alli ueri pentid, et Confessi, chi uisitera questa gesia et suoi Altari pergendo la uolontaria Elemosina giomi x1. de Indulgentia, et in le infrascritte feste, ciouè in natiuitati Domini nostri Jesu Christi Circomcisionis. Epifanie in Cena Domini Parasceue, Ressurrectionis. assentionis, Pentecostes, Trinitatis, Corporis Christi, tutti li festi della Madona, in la inventione, et Esaltatione di fanta Croce, in la natiuità, et decolatione di sant Giouan Battista, in le feste di tutti li Apostoli, et deli Enangelisti, e Santo Michaele Archangel, et de tutti li Apostoli, in la Festa di tutti li santi, et el di delli defonti In fant Vigilio Episcopo, sant Lorenzo Martire, fant Martino Episcopo, Sant Jacobo Major Apostolo, In fanta Maria Madalena, fanta Margarita, Santa Cecilia, et Specialmente in la feste di detta gefia Ciouè in fant Stefano, e per le ottaua di dette feste tutte le Domeniche, et specialmente prime d'ogni Mese, ogni di diquaresima; Ancora, chi accompagnerà divo-

tamente con lume, o lincenso il Corpo di Christo; quando fi porta ad alcuno, ouero in processione haueranno utsupra ciouè Consecratione della presente gesia. et delle reliquie posite in Suoi altari, Ciouè de santi Fabiano, et Sebastiano, Vndeci Millæ Virgine, de fanta Anastasia; de sant Valentino; e della Veste de sant Antonio, delli Innocenti, de sepoltura Sancti Hyeronimi de Monte Sinaj; de monte olivetti, et ubi dormiuerant discipuli Domini - Consecrati per el Reuerendo Frate Albertino Episcopo, et Vicario Generale in Pontificale del Venerabile Capitulo della Gesia de santo Vigilio de Trento tunc temporis ipla Ecclesia t'dute Episcopali sede uacante Concede a' tutti li ueri Confessi, et Contritti XI. di de indulgentia per Ciascuna reliquia a' chi uisiterà li detti altari manibus aditrices; et in festis Natalicis - In die fancti Stephani, In die sanctoru Fabiani, et Sebastiani, in die fancti Petri, In die Consecrationis dictoru altariu aueranno per ogni tiolta la foprascritta Indulgentia genibus flexis ante altaria con tre pater noster, et tre aue Marie porgendo la helemosina anno Domini M. CCCC, Ixvi -

Consecratione dell' Altare di fant Michaele dell' anno M.CCCC.III. ad sej Agosto, e fu Consecratta la gesta, et el Cemiterio per el Reuerendo Episcopo Francesco Vicario Generale, e sossigneo del R. mo In Christio Patri sig. sig. Vldarigo Episcopo de Trento, et le reliquie posite in dicto Altare sono assaj più uechie, che quelle, che erano aŭanti posti in dicto altare, et le presente posite si è di sant Matheo Apostolo; sant Nazaro, sant Romedio — Lo zorno della Consecratio di detto le Statuito, et di della Dedicatione dela gesia di sant Stefano Concede a tutti si Confessi è Contritti tisitando detto Altare in Ginochione con oratione a Dio, et porgendo grata helemosina per reparatione di

detto Altare, Ciouè in Nadale, et per tutta L'ottana, et el di della Epifania tutta la settimana santa, in la ressurretione, è doi di sequenti in li letanie, in la Assensione, Pentecoste, et doi di sequenti, In die Sancte Trinitatis, Corpo di Christo, Santo Giouanni Battista, Santo Michaele, in la Festa de tutti li santi, et el di de Morti, tutti li festi della Madona de Domeniche in le Feste de li Apostoli, de li Euangelisti, delli quatro Dottori, et el di della Consecratione quaranta di d'Indulgenza per ogni uolta—

Summa Indulgentiaru concesse pro sanctissimo in Christo Patri PP. Sixtus Tertium VS. Ecclesie fancti Stephani super Vallis Rendene sub anno Domini M.XV. Scilicet in annos Mille et quingentos predictorum uemialiu tertiam partem Criminalium omnibus uere pernitentibus etiam Confessis, et Contrictis tam Stranes, quam Patrie relaxamus Episcoporum Confessionum Ecclesie sancti Stephani summa esse talis VS. CCIXXX. Summa Summarum tre Mille annorum Indulgentie, et XVI — quarantinas sin dicte ecclesie sancti Stephani

La dedicatione de Santo Stephano fi Celebra adi 23 di Luj — Item le soprascritte Indulgentie apparono in le bolle, quale sono in la presente Ecclesia più appertamente, e più Claro. —

232.

Albrecht und Leopold, herzoge von Defterreich, Stepermarkt und Rarnthen, ichließen auf Nermittlung bes Konigs Lubwig von Ungarn mit dem Kerzog Andreas Contareno und der Republid Benebig, dann mit dem General: Bilar von Padua, Franz von Carraria, einen Waffenstillstand.

Bellung 7 Marg 1376.

(Bom Albrecht ift die Urfnude zwar besonders aber gang gleichs lautend quegestellt.)

Nos Leupoldus dei gracia Dux Austrie Styrie Karisthie et Carniole Comes Tyrolensis, &c. Vniuersis et fingulis presentibus et futuris presentes litteras inspecturis cupimus fore notum. Quod serenissimus minceps, dominus Ludouicus Rex Vngarie frater noster carifimus, ex fincera ac fraterna dilectione et amicicia destinauit, ad presenciam nostram, strenuum virum Nycolaum filium Leukus curie sue militem, in fuum Ambassiatorem. Cui vigore litterarum regiarum de fide adhibenda, valde prudenter, pro parte dicti domini Regis, nos hortatus fuit, et amicabiliter sc fincere rogauit vt nobis placeret, treugas, facere et firmare, cum Illustre et potenti viro, Andrea Contareno duci, et Communi Veneciarum ac Magnifico et potenti, domino francisco de Carraria, Ciuitatis Padue et districtus, Vycario generali. Quare nos Leupoldus dux prefatus, ob contemplacionem, et intuitum, predicti domini Regis, per nos, et successores nostros, ac nomine et vice subditorum fidelium colligatorum, adherencium et sequacium nostrorum, vbique existencium, omnibus modis, Jure, forma, et causa, quibus melius possumus tenore presencium, facimus et firmamus, treugas de omnibus gwerris littibus, discordijs, et controuersijs, principaliter vertentibus, inter nos, et nostros subditos, sideles colligatos adherentes, et lequaces voique existentes en vna parte; ac prefatum illustrem Andream Contareno Ducem et Commune Venetiarum, fubditos, fideles colli2 gatos, adherentes et sequaces voique existentes, et predictum dominum padue et subditos, eius, fideles colligatos, adherentes et sequaces, voique existentes ex altera, quacumque racione vel causa. Quas quidem treugas bona fide fine fraude, inuiolabiliter feruare, promittimus et tenemur, vique festum pentecosten proxime venturum, et ab ipso festo, vsque vnum Annum, tunc sequentem, hijs pactis et condicionibus. Primo videlicet quod interim vique dictum terminum cessent et cessare debeant, hinc inde omnis gwerra, nouitas Iniuria, dampna, et molestie realia et personalia. Item quod utraque pars teneat et possideat, pacifice et quiete, et absque molestia, alterius partis, omnia et singula Castra fortalicia, et loca, res et bona, atquisitas, et atquisita in guerra presenti. Item quod Ciues, subditi; et mercatores viriusque partis possint cum plena securitate, ad Ciuitates, terras; et loca; viriusque partis: ire, ftafe; recedere et redire, cum personis mercatoribus et bonis eorum et facere facta sua; absque molestia; vel impedimento, foluendo dacia; et seruando ordines folitos tempore pacis. Item quod interim durante dicto termino; vtraque pars teneatur mittere Ambassiatam fuam ad prelibatum dominum Regem Vngarie; pro traz etatu et conclusione pacis; quando idem dominus Rex requiret: Et predicta omnia et fingula; Nos Leupoldus dux prefatus nominibus suprascriptis promittimus; víque terminum fupradictum, rata, firma, et grata habere, et tenere, et inuiolabiliter observare, et contra ea, vel aliqua éorum hullo modo; vel ingenid facere; vel venire, fub pena ducatorum quinquaginta Milia auri, applicanda parti obseruanti, Qua soluta vel non,...

hormane Gefch. Aprots I. 2:

**20** 

÷

predita omnia et singula, debeant observari. Et sub obligacione omnium bonorum nostrorum, mobilium et immobilium, presencium et suturorum. In premissorum autem sidem et euidenciam pleniorem, presentes litteras sieri mandauimus, et nostro Sigillo pendenti muniri, datum Belluni die Septima mensis Nouembris. Anno domini Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Sexto.

233.

Stephanus Thomas, Konig von Rascien, Bosnien und ber Met redignife bestättiget die Verträge feiner Borfahrer mit Brudig, versichert den venezianischen Unterthanen ben frepen Dutchiel durch sein Gebiet.

# Zaph 15. April. 1444.

STephanus Thomas dei gratia Rascie, Bozne et partis maritime Rex &c. Vniuersis et singulis tam presentibus quam futuris presens privilegium inspecturis, Salutem in omnium saluatore, Per ea que dicta et tractata funt, per medium Nunciorum seu Ambasiatorum nostrorum, inter nos et Excelsum principem dominum Franciscum foscari, ducem Venetiarum, habito superinde cum Baronibus et Nobilibus Regni nostri bono et maturo confilio. ex nostra spontanea voluntate bono Amore et sincero corde, Concessimus per presens nostrum priuilegium, eidem Excelso principi domino francisco, duci. et Illustrissimo dominio Venetiarum Quod omnes Veneti, subditi, et sideles eiusdem domini duce, et dominii venetiarum, possint libere et secure et sine aliquali molestia vel impedimento, et sine solutione alicuius Dacij, pedagij, vel gabelle. tergouine vel alia aliqua solutione cum eorum personis famulis barchis valisijs capsis, pannis et arnesijs armis et cum equistas

faumis et cum eorum mercantijs, pecunia et bonis ac alijs rebus quibuscumque, accedere, mittere, stare, et mercari in qualibet parte Regni nostri, et similiter posfint libere et secure solucione alicuius dacij pedagij vel gabelle tergouine vel aliqua alia folutione: extrahere vel extrahi facere, de qualibet parte nostra Regni mercancias, pecunias et Res quascumque uoluerint. Item promittimus eidem domino duci et dominio Venetiarum, quod precipiemus et cum effectum faciemus quod omnes nostri Rectores Castellani Zupani, Judices et alij officiales Regni nostri, dabunt auxilium et fauorem, necessarium supradictis venetis, subditis et fidelibus Veneciarum et quod prouidebitur, quod in qualibet parte Regni nostri, ad quam declinabunt predicti veneti subditi et fideles veneciarum, habebunt domos pro corum habitatione foluendo quantum erit conueniens, et quod tractabuntur in qualibet parte Regni hostri fatiorabiliter et benigne, Item concessimus eidem domino duci et dominio veneciarum, quod flumen Narentj et omnia alia flumina ac omnes alie Aque; dulces et falle tocius Regni nostri sint aperte venetis subditis et fidelibus veneciarum, taliter quod libere et secure, de die Et de nocte in tempore pacis et in tempore guerre; pos fint cum nauigijs, galeris, armatis barchis et cum omhi alio genere nauigiorum, cum fuis mercantijs denarijs et bonis quibuscumque venire stare et redire sine solucione alboragij fundagij, dacij, tergowyne vel aliculus alterius folutionis, Intelligendo quod supradicti venetj, fubditi et fideles venetiarum, non possent se impedire de Sale, nisi ex consensu et voluntate nostra, Item promittimus supradicto domino duci et dominio veneciarum: Quod in casu quo in aliqua parte nostri Regni, Aliquis venetus, aut subditus vel fidelis venetorum esset derobatus, vel aliquis ex vi raperetur, fatisfaciemus et sol-

nemus, ei, de nostris bonis proprijs id quod ei derobatum et raptum fuisset, vsque ad integram suam solu-Item promittimus quod de breui faciemus fieri, monetam nostram que occurret per totum Regnum nostrum ualere quod predicti veneti, subditi et fideles venetarum erunt equales omnibus nostris subditis et Alijs quibuscumque forensibus qui venirent in nostro Regno, Si vero deliberaremus, quod non fieret nostra moneta promittimus facere cum effectu. quod moneta dicti domini ducis et dominij venetiarum occurret per totum Regnum nostrum, ficut occurrit ad presens moneta Ragufiensium Nichilominus omnia et quelibet pri-Serenissimorum principum quondam dominouilegia. rum Oftoya patris et Twerthko Apatrui nostrorum selicis recordacionis. Regum vt puta Bozne, et predecelforum nostrorum carissimorum. antefato Illustrissimo dominio veneciarum, per ipsos Reges, predecessores nostros sub quacumque forma verborum, data et concessa, rata et grata habemus. eadem. quo ad omnes Articulos et claufulas, modos ordinaciones et disposiciones in eisdem continentes et specificatas, presencium litterarum nostra-Innouando perpetuo valituras, conrum patrocinio. firmamus, ratificamus et approbamus, promittentes ea firmiter et inviolabiliter per nos nostrosque successores. perpetue observare et observari debere. In quorum fidem et euidenciam pleniorem, presens priuilegium steri iusfimus, et Sigillo quo ad presens vtimur puta ipsius quondam domini Twerthko. Regis Apatrui nostri, eo quod nostrum Sigillum nundum sculptum est, fecimus communirj, quodquidem Sigillum quantocius sculpetur, si opportunum fuerit, eciam presentibus, appendi faciemus, Datum in Castro nostro Zaytza, quarto die Festi pasco. Anno domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto,

Bifchof Bolfhard von Augeburg reverfirt fich, bas Schlof ju Phrousten auf jedesmalige Forderung zurudzustellen, und wegen den das zu gehörigen Rechten und Ginfunften dem herzog Meinharb jahrl. 20 Salmart zu bezalen.

## Lernmos 17 Septbr. 1290.

 $\mathbf{W}$ olfhardus dei gracia Ecclefie Augustensis Episcopus, universis presencium inspectoribus Salutem in domino. Cum Illustris princeps Dominus M: Dux Karinthie. Comes Thirolensis, Aquilegiensis, Brixenensis, et Tridentinensis Ecclesiarum Advocatus, nobis, et Ecclesie nostre placere desiderans, Castrum in Phronten, sidel nostre comiserit nomine Suo a nobis tenendum, et fideliter-conservandum; Noverit universitas Singulorum, quod nos, et Ecclesiam nostram pro ipso Castro legaliter obligamus, et ad restitucionem Castri bona side astringimus, quociens, et quandocunque fuerimus requisiti, et de advocacia, Steuris, ac Juribo aliis ipsi Castro pertinentibus, nos Singulis annis ipsi domino Duci Viginti marcas, que vulgo Salmarch dicuntur, promittimus soluturos, et pro eisdem nos, et Ecclefiam nostram presentibus obligamus. In cuius evidens Testimonium, et debitam sirmitatem presentes dedimus nostri Sigilli munimine roboratas. Datum in Lerenmos Anno Dni MCC, nonagefimo, XV Kalendas octobris.

L. S.

235,

Der pabfiliche Bevollmachtigte, Nifrlaus Bifchof von Pabna ermabnt ben herzog von Rarntben und Grafen von Evrol Meinhard, und beffen Anhanger unter Bebrobung von geiftlichen Strafen gur 3m gudfiellung ber trientinischen Kirchenguter.

Padua 27 Deg. 1290;

Egregio et potenti viro domino Mainardo Carinthie Duci, et Comiti Tirolenfi, eiusq. officialibus, ceterisq. baronibus, Militibus, ac laicis aliis partium tridentinarum, bonorum et iurium ecclesie Tridentine detentoribus, Bernardus Miseratione divina Episcopus Paduanus, delegatus siue executor a sede apostolica deputatus, Salutem, et augmentum Magnitudinis et ho-Nouerit uestra Magnificencia, nos a summe pontifice recepisse litteras, tenorem et formam huidmodi continentes, Nicolaus Episcopus seruus seruorum dei, venerabili fratri. Episcopo Paduano, et Dilectis filiis - - Abbati Monasterii sancti benedicti de padolirone ordinis fancti benedicti Mantuane, et - - Primicerio ecclesie sancti Marchi de veneciis Castellane diocesis, Salutem et apostolicam benedictionem. lam grauem venerabilis fratris nostri - - Episcopi Tridentini recepimus, continentem, quod nobilis vir Maynardus Dux Carinthie et Comes Tirolensis, eiusque officiales, et non nulli alii Barones, Milites et alii Laici illarum partium, non attendentes, quod nil prodest lomini, universum mundum lucrari, si anime sue sustineat detrimentum: extendentes dampnabiliter ad illicita manus suas, Ciuitatem Tridentinam, in qua idem episcopus iurisdictionem obtinet temporalem, ac nonnulla castra, villas, Loca, possessiones, valles, Burgos, fura, iurisdictiones, honores, et quedam alia bona ad eandem ecclesiam Tridentinam spectancia, contra iuficiam occuparunt, et ea detinent per uiolenciam oc-

eupata, in animarum fuarum periculum, eorundem Episcopi, et ecclesie Tridentine non modicum detrimentum. Nos itaq., qui sumus omnibus in iusticia debitores, eisdem Episcopo et Ecclesie de oportuno remedio super hoc prouidere uolentes, discrecioni vestre per apostolica scripta Mandamus, quatinus, si est ita, uos uel duo, aut unus uestrum, per uos uel per alium, seu alios, prefatos Ducem, Barones, Milites, et alios attencius moneatis, et inducatis, ut infra certum terminum super hoc a nobis prefigendum eisdem, predicta omnia cum fructibus inde perceptis, prefatis Episcopo et ecclesie restituere procurent; Alioquin ipsos ad id per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, ratione preuia compellatis: Non obstante si aliquibus a sede apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi, uel excommunicari non possint, per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam de indulto huiusmodi mentionem: Inuocato ad hec, fi opus fuerit: Datum Reate X. Kal. Octo-Auxilio brachii fecularis. bris, pontificatus nostri Anno secundo. Mandatum itaq. apostolicum volentes, ut tenemur, exequi reuerenter, uos et uestrum quemlibet presencium tenore ortamur, admonemus, ac sollicite deprecamur, quatenus uso, ad decimam diem Mensis Marcii intrantis proximi futuri, quam pro primo termino uobis, et cuilibet uestrum duximus assignandam, Ciuitatem Tridentinam, et omnia Castra, villas, loca, possessiones, ualles, Burgos, iura, iurisdictiones, honores, et alia omnia bona ad eandem ecclesiam Tridentinam spectancia, que detinetis, uel detinere dicimini, supradicto venerabili patri domino fratri Phylipo Episcopo, et Ecclesie Tridentine, seu eius procuratori suo nomine dimittere, et restituere cum perceptis inde fructibus debeatis, ut possit ea, et eorum quodlibet pacifice possidere; Alioquin in uos, et fingulos uestrum monitionis nostre huiusmodi, imo domini pape uerius contemptores, si qui fuerint, quod non credimus, procedemus secundum traditam nobis formam. Et in huius rei testimonium presentes litteras Mandauimus, sigilli nostri pendentis Munimine roborari. Datum Padue in Episcopali Palatio VI. Kal. Januarii Pontisicatus domini Nicolai pape quarti Anno secundo.

236.

Otto herzog von Baiern genehmigt ben Bertauf bes Schlofte bert tenberg burch bie Grafen von Efchenloch an herzog Meinhach pa Karnthen.

# Landsbut 1291.

Nos Otto Dei gratia Palatinus Comes Rhein, Dux Bauariæ... Præsentibus publice profitemur, quod nos illam emptionem, quam charissimus affinis noster Dominus Meinhardus Illustris Dux Carinthiæ fecit de Castro Hertenberg, a Nobilibus viris Comitibus de Eschenloch ratā habemus in omnibus atque gratam, Et illud Jus proprietatis seu Dominii, quod nobis in prædicto Castro Hertenberg, à progenitoribus nostris tanquam dominis feudi, usque ad hæc tempora competebat, et quo iidem Comites de Eschenloch a nobis tenuerunt in feudum, ex nunc in prædictum affinem nostrum transferimus pleno jure, et sibi ac suis hæredibus jus proprietatis, ex liberali donatione nostra damus, et recognoscimus in eodem, et huiusmodi donationem seu recognitionem nostram fecimus, et nos fecisse protestamur. de charissimorum fratrum postrorum Ludovici, et Stephani beneplacito atq. voto: Testibus, qui præsentibus interfuerunt Subnotatis, et sunt huiusmodi, Comes de Hals, VI. de Abensperg, fideles nostri. Al:

de Frauenhouen, Chonr. de Prisinga, Reichherus et Hartpertus fratres de Ahain, Ab. Vicedominus de Strubinga, Werchtoldus de Getolfspach curiæ nostræ magister, et quam plures alii side digni, in cuius rei testimonium præsens instrumentum dedimus, majoris Sigilli nostri robore munitum. Datum et actum apud Lantshut. 1291.

#### 2374

-Bolfbard Bifchaf von Angeburg genehmigt ben Verlauf einiger obe tobeuernicher Klosterguter zu Gils an Herzog Meinhard.

Puch 8. Hug. 1293.

Wol: Dei gracia Ecclesse Augustensis Episcopus, Vniz versis presencium inspectoribus Salutem, et noticiam subscriptorum. Cum honorabiles ac dilecti in Christo Dng Heinricus Abbas, Totusque conventus Monasterij in Ottenburen nostre Diocesis, Volentes infius monasterii sui in Ottenburen meliora prospicere. bona et possessiones eidem monasterio pertinentes in Parochia Sils Brixinensis Diocesis constitutas magnifico principi Dno Meinhardo Illustri Duci Karinthie, Tirolensi comiti vendiderint, tradiderint, et assignarint pro Centum et triginta marcis denariorum parvulorum. quam peçunia iidem Abbas, et Conventus ad se receperunt, et in utilitate predicti monasterii sui converterunt; Noverint universi presentes literas inspecturi. quod nos ipsam vendicionem licite factam approbantes. confirmamus, et eam stabilem et inconvulsam volumus in omnibus permanere, tribuentes in evidenciam huius facti presentes Sigilli nostri munimine roboratas, Datum in Castro Buch, Anno Domini Millo CC, Nonage. simo tercio. VI Idus Augusti.

Breve bes Pabsis Celestin an die Bischbse von Augsburg und Freifingen und ben Abt von Wilthen, als Bevollmächtigte in der Streitsache zwischen Bischof Philipp von Trient, und Meinhard Herzog von Karnthen, in Betreff einiger Besten, und andern Kirchenguter.

# Mquila 30 Sept. 1294.

Celestinus episcopus servus servorum dei, Venerabilibus -- Augustensi et -- Frisingensi, Episcopis, ac dilecto filio - - Abbati Monasterij Wiltinensis Brixinenfis Diocesis salutem, et apostolicam benedictione. Sua nobis Nobilis Vir Maynardus Dux Carinthie petitione monstravit, quod ipse ad quem advocacio ecclesie Tridentine pertinet ab antiquo, verisimiliter dubitans, ne per Venerabilem fratrem nostrū Philippu Episcopu Tridentinu, qui rancore, et odium sine culpa sua conceperat contra eum, occasione quarundam munitionum seu fortalitiaru predicte ecclefie juxta terra eiusdem Ducis consistentiu, sibi nocumentu aliquod inferretur, ut evitare posset periculu sibi exinde iminens, fecit per suos servientes predictas munitiones, seu fortalicias custodiri; Et licet idem Dux prefato Episcopo se paratum obtulerit, tamquam diligente Advocatu, ipsius Ecclesie fructus, et proventus non solum equundem municionum seu fortaliciarum, verum etiam aliorum ad suam sedem Episcopalem spectantium sibi facere ministrari; dictus tamen Episcopus illos recipere vilipendens, sed suggerens felicis recordationis Nycolao Pape IIII.º predecessori nostro, quod idem Dux prefatas municianes, seu fortalicias, et queda alia bona ipsius ecclesie contra iusticia occupavit, et detinebat taliter occupata, per dictu predecessorem nostru, ac quosdam delegatos, et subdelegatos Judices, quos obtinuit super hoc, per

eiusdem predecessoris literas, deputari adversus dictă Ducem, eiusque filios, ac posteros, atque uasallos et terra, nec non eorunde Ducis, et filiorum, ac posterorum fautores, uasallos et terras, ad excomunicacionis et interdicti sentencias, et alias eciam spiritualiter, et temporaliter occasione huiusmodi procurauit procedi: Quare dictus Dux nobis humiliter supplicauit, ut cum ipse paratus sit, nostris et ecclesie humiliter parere mandatis, dum modo ei super hoc caueatur, quod ab eodem Episcopo, vel suis non inferatur per dictas municiones et fortalicias nocumentum, providere in hac parte sibi circa relaxacionem huiusmodi sentenciarum, et processuum spiritualium et temporalium salubriter paterna diligencia curaremus. Nos igitur intendentes huiusmodi supplicacionibus dicti Ducis sic annuere, quod per hoc jus predictoru Episcopi et ecclesie non ledatur, discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus, quatenus uos, uel duo, aut unus uestrum a predicto Duce, super premissis debita iuxta uestrum arbitriu satisfactione inpensa, et a prelibato Episcopo, quod eidem Duci predictas municiones seu fortalicias non inferat aliquam molestiam seu gravamen, sufficienti, et ydonea prestita caucione; vel si forsan idem Episcopus noluerit, aut neglexerit, huiusmodi caucionem prestare; uos a dicto Duce, quod super predictis prefatam satisfactionem prestabit, postquam dictus Episcopus ei, ut premissum est, sufficienter cauebit, ydonea caucione recepta, huiusmodi excomunicacionis. et interdicti sentencias, et quoslibet alios processus. spirituales et temporales, aduersus Ducem, uasallos. terram, filios, et posteros eius, et fautores predictos, per eosdem predecessorem, et delegatos, seu subdelegatos, vel quoscunque alios eiusdem Predecessoris auctoritate, occasione huiusmodi habitos, sine difficultate qualibet, auctoritate presenti relaxetis: Contradictores auctoritate nostra, appellacione postposita, compescendo. Volumus autem, quod a data presentium hec nostra presens comissio perpetuitatem proinde recipiat, et robur accipiat firmitatis, ac si per citacionem uel alium actu seu modu perpetuata legittimu extitiset. Datu Aquile pridie Kalendas Octobris Pontificatus postri Anno Primo.

### 239.

Feperliches Versprechen Meinbards, herzogs von Karpthen, und Grafen von Tirol wegen Burudstellung der trientinischen Linden guter vor den in der Excomunisations: Sache, ernannten pabsilis chen Richtern abgelegt.

### Trient 12. Febr. 1295.

Anno Domini Millefimo ducentesimo Nonagesimo quin-Indictione Octaua Die Sabbati duodecimo Intrante Februario Tridenti in ecclesia Cathedrali beati vigilii in choro ipfiuf ecclefie Presentibus venerabilibus viris dominif Friderico Abbate de stammef, Gerhardo Abbate Monasterij sancti Laurencii iuxta tridentum, Henrica preposito Monasterij sancti Michaelis tridentine Dyoce-Religiofif, et honestif viris Dominis fratribus Bona guardiano ordinis fratrum minorum Juxta tridentum, Bonisengna ejusdem ordinis, fratre Bonicontro priore fratrum predicatorum apud tridentum, fratre lanfranchino de Cremona lectore dictorum fratrum predicatorum, fratre nicolao, et fratre alberto dicti ordinif, virif eciam Religiofif dominif fratre paulino lectore fratrum heremitanorum in tridento, fratre Homodeo eiusdem ordinis: honestis virif dominif Gotschalco decano eccleste tridentine majorif, ac aliif canonicif, videlicet Magistro

Rudolfo de Mixina, Gisilberto de Brentonico, Virico, et ezzelino de campo, Jacobo dicto Comite, Virico Juvene, lybanorio plebano Bozanense, et aliif quampluribul testibul fide dignif ad hec Rogatif, et convocatif. Cum Princepf Illustrif dominuf Meinhardus dei gracia dux Carinthie, tyrolif Comef, Tridentine, et Brixinenfif ecclefiarum advocatuf, In cathedrali Ecclefia tridentina comparuisset ad citacionem, et mandatum venerabilif patrif domini augustensis Episcopi, et eciam venerabilif patrif domini Chonradi abbatif Wiltinenfif Brixinensif dyocesis coram ipso dicto Abbate tamquam delegato fanctissimi patris domini Celestini pane summi pontificis, vna cum predicto domino Episcopo augustensi. in causa uertenti inter dominum ducem presatum, et patrem venerabilem dominum fratrem phylippum episcopum tridentinum, et coram Magistro Chonrado decano fancti Mauricii ecclefie augustensif tanquam subdelegato ad predicta domini augustensis Episcopi antedicti: venerabilif pater dominus Abbas predictus delegatuf, et dictuf dominuf Chonraduf decanuf tanquam subdelegatuf, a dicto domino Meinhardo duce cum Inftancia pecierunt, quod eisdem Recipientibus vice, et nomine apostolice sedis, et venerabilis domini Episcopi tridentini predicti plenam promissionem, et securam, et ydoneam caucionem et satisfactionem ad ipsorum arbitrium faceret, et prestaret De Reddendif, tradendif, et affignandif, In corum manibus, seu potestate, et forcia omnibus castris, et fortiliciis, seu terrif, et aliif bonif ad episcopatum tridentinum spectantibuf, que dominuf dux prefatus hucusque tenuisset, et habuisset, seu custodiri fecisset per suos servientes: pro eo scilicet quod ipsi domini delegatus, et subdelegatus, fecundum formam Rescripti Delegationis ipsorum; Ipsaf fortilicias, terras, et bona tradere uolebant, assignare,

et Relaxare domino Episcopo tridentino predicto. quando idem dominus Episcopus presato domino duci Idoneam prestaret, et faceret caucionem, quod per ipfaf fortiliciaf, et municionef nullum damphum, aut nocumentum fiet, seu inferetur dicto domino duci, et eius territorio, et subjectis, secundum eciam quod de ipfa caucione per ipfum dominum Episcopum prestanda, et ydonea facienda in forma predicti Rescripti Delegacionif ipsorum plenius continetur. Qui Princeps Illafirif dominuf dux prefatus, licet predicto domino Abbati delegato Recipienti vice, et nomine prefati domini Episcopi augustensis condelegati sui, et ejus nomine proprio pluries predictam fecisset Caucionem, et sauffactionem; nichilominuf volenf, quocienfounque dictil dominif delegato, et subdelegato placet, Iterare, et innouare ipsam caucionem, satisfactionem, et satissacionem, de quibus facta est mencio, et eorum humiliter parere mandatis, solempni stipulacione promisit domino abbati predicto tanquam delegato, et domino Chonrado decano predicto tanquam subdelegato, Ipsil ambobuf, et mihi notario infrascripto stipulantibus nomine, et vice sedis apostolice, et domini Episcopi tridentini predicti. Reddere, tradere, et affignare in manibul, et forcia predictorum dominorum delegati, et fubdelegati omnia castra, fortilicias, et municiones, ac terral, et alia bona ad episcopatum spectancia, que inveniretur idem dominus dux non iuste tenere, vel habere: seu custodiri fecisset per suos servientes hinc fetro, ut ea tradant, et relaxent domino Episcopo tridentino predicto: et predicta facere promifit, quando Dominus Episcopus tridentinus antedictus eidem domino duci fecerit, et prestiterit ydoneam caucionem, ut in Rescripto predicto continetur: quod per ipsas fortilicial, feu munitiones eidem domino duci, seu eins territorio non fiet, uel inferatur aliquod Dampnum uel nocumentum, et predicta promisit facere, et obseruare sub obligacione omnium suorum bonorum, que se iure precario pro predictis dominis delegato, et subdelegato constituit possidere usque ad integram observacionem omnium predictorum. Postque de mandato, et iussu domini Ducis prelibati, egregii et Nobiles viri domini Otto, Enricuf, et Ludewicus ducef dicti domini ducif filij, et ad precef et instanciam domini ducis memorati discreti, et potentes viri domini Henricus de Rotenburch, et dominus Henricus de gerenstein ejus gener, et -- de ftarchenberch, et Conradus Junior de Auuenstein, et svvicheriuf de Arso, et Henricus griffo de Materey, et Ruperhtus Mullesarius, et Henricuf purcrauiuf et ejul gener Randoldus, atque Odoricus de Coredo milites nobiles, et honesti; ac eciam viri honorabiles, et nobiles, videlicet domini echehardus de gerenstein. Jacobus de Rotenburch, Petrus trautsunuf de Reiffeneche, Henricus de schenano, Viricus Rubeineriuf de Ruben, Henricus Marscalcus de löbers se fideiussores expresse, et omni excepcione Juris, et facti remota, constituerunt, Renunciantel beneficio nove constitucionis de sideiussoribus, et epistole diui adriani, et excepcioni doli mali, condiccioni fine causa, In factum accioni, et omni legum, et alii excepcioni, seu Jurif, et facti auxilio: promiserunt se facturos, et curaturof, quod dominuf dux prefatus de facto predicta omnia et fingula observabit, et integraliter adimplebit, et faciet, et attendet, et predicta promiserunt sub obligacione omnium bonorum ipforum fideiussorum, et cujustibet eorum prefatif dominis delegato, et subdelegato, qui fuerunt ab ipfo domino duce stipulati, ut superius continetur. Quibuf omnibuf sic peractif princeps Illustrif dominus dux prefatus, ex superhabundancia

obediencie sue puri cordis, et sinceritatis animi pro integrali observacione omnium, et singulorum predictofum, que in te presenti instrumento superius continentur, prefatif dominif delegato, et subdelegato eciam Recipientibus uice, et nomine apostolice sedis, et pro se ipsis; et iam dicto domino Episcopo tridentino Jure pingnorif, et ypothece tacite, et expresse specialif, et generalif obligavit; et ypothecavit infrascripta quatuor castra; cum salina et omnibus aliis eorum pertinenciis cum Redditibus mille marcarum, inter omnia casmi predictif omnibus computatis, scilicet castrum tanwer; et castrum Frideberch, et castrum Ombraf, et castrum hertenberch in valle eny conftituta Brixinensis dyocesis Ita scilicet, quod predicti domini delegatus, et subdelegatus Ipsa castra omnia, et alia omnia predicta Jure specialis, et expresse ypothece, si per ipsum dominum ducem et fidejussores suos omnes, integraliter non servarentur, et fierent; que in presenti Instrumento superius continentur, possint auctoritate propria inuadere, et possidere usque ad integram observacionem eorum omnium, et fingulorum, que continentur in prefenti Instrumento, et Rescripto delegacionis ipsorum: que omnia, et singula castra supradicta obligata cum predictif eorum pertinenciif, et Redditionibus Idem dominus dux predictif dominif delegato, et subdelegato, et corum possessionem sine aliqua desensione libere traderes et relaxare promifit, sub obligacione omnium suorum bonorum, si predictis modif, et inpredictis casibus predicta omnia, et singula non servaret, secundum quod in Rescrip-Offerens idem dux to predicto apostolico continetur. effectualiter se paratum ad uoluntatem, et mandatum predictorum dominorum delegati, et subdelegati, et secundum formam predicti Rescripti apostolici, et ultra quocienscunque, et quandocunque eisdem placuerit, semel et pluries aliam unam, et plures cauciones, et promissiones, obligaciones, pingnora, et ypothecas sa-cere, prestare, obligare, ypothecare pro predictis omnibus, et singulis observandis, et integraliter adim-plendis ad ipsorum dominorum delegati et subdelegati arbitrium unluntatis. Dicens, asserns, et protestans dominus dux presatus, quod predicti venerabilis patris domini episcopi tridentini non est inimicus, set eiu est amicus, et esse cupit, volens eidem honorem, et debitam Reuerenciam exhibere, et eum, et suos successores esse securos in omnibus suis locis, et posse, dummodo ad ea non accedant animo inferendi eidem domino duci, et suis locis, et subditis aliquod nocumentum.

Ego Ottolinus quondam Domini Henrici venerabia lif Episcopi Tridentini, et Sacri Pallacii Notarius pre-

dictif omnibuf Interfui, et Rogatuf scripsi:

L. S. Ego Chonfadus de Monaco Sacri pallacii Notarius supradictis omnibus interfui, et signum meum ad majoris Roboris sirmitatem apposui, atque Rogatus subscripsi.

L. S. Egô Gelmus domini Regis Conradi Notarius

predictis omnibus interful etc.

## 2404

Losfpredung Meinhards, Gerjogs ju Rarnthen und Grafen fill Lirol von ber Extommunitation; bann Routumag derfenntnif gegen Bifchof Phillipp von Erient.

# Erient 12 Febr. 1295.

Contaduf Divina miseracione Abbas Wiltinensis Moznasterii Judex seu executor a sede Apostolica datus, et Magister Conradus Decanus sancti Mauricii Augustensis subdelegatus venerabilis in christo Patris domini episcopi Lormans Cold. Trent I. 2.

Committee Color Street and

augustensis, sedis apostolice delegati Infrascripti, Venerabilibus in christo fratribus, Abbatibus, Prepositis, Decanis, Archidiaconis, Prioribus, plebanis, viceplebanis, ac cunctis ecclesiarum seu capellarum Rectoribus, et vicariis vniversis, ad quos presentes pervenerint, salutem, et sinceram in Domino charitatem.

Volentef Mandatif apostolicif humiliter obedire predictuf episcopus augustenfis, et nof Abbas Wiltinensis prefatuf, venerabilem In christo patrem dominum fretrem Philippum episcopum Tridentinum, et Magniscum principem dominum Meynhardum Karinthie duce tyrolif Comitem, tridentine et brixinenfif Ecclesiarum advocatum super hiif exequendis, que in commisfione sedis apostolice continentur, legitime citauimus. terminum eis perhemptorium assignantes. Sane, cum predictuf Episcopus augustensis legitime impeditus non potuerit in prefato termino personaliter Interesse, predictum negocium, quantum ad prefatum terminum. Honorabili viro Magistro Chonrado Decano fancti Mauricii augustenfif duxit comittendum. Adueniente vero termino perhemptorio supradicto, Nos predictus Abbas Wiltinensis, Recepta excusatione domini Episcopi frifingenfis, una cum predicto Magistro Chonrado Decano ecclesie sancti Mauricii, accessimus ad civitatem tridentinam ad Ecclesiam Cathedralem, ubi predictif partibus. locus et terminus fuerat assignatus. Predicto Magistro Chonrado Decano ecclesie fancti Mauricii subdelegato predicti domini Episcopi augustensis per Nos admisso, cum hac protestacione, quod eius subdelegacio, et admissio valeret: si de iure valere posset, et deberet, non preiudicando nobis, uel aliis, quorum interest, vel interesse potest, in omnibus, et singulis supra scriptis, ac eciam Infrascriptis: in prefata Civitate tridenti in Ecclesia cathedrali, statuto termino, auctoritate nobil

commiffa, predictum mandatum apostolicum exequi volentef: sepedictuf dominuf dux coram nobif compa= ruit, et se presentauit in loco et termino supradictis, Offerens se paratum humiliter obedire et parere mandatif Ecclesie Romane, atque nostrif, ac omnia, et singula facere, adimplere et adtendere, que In premisso apostolico Rescripto continentur. Ex parte uero predicti domini Episcopi tridentini, comparuit quidam nunciuf, habenf mandatum ad appellandum, Recufandum, protestandum, et denunciandum: a quo nuncio cum pluries petebatur, si a presato domino Episcopo tridentino haberet aliquod aliud mandatum, ad ydonea caucionem prestandum, et ad faciendum ea, que In prefato Rescripto apostolico sunt expressa, Refpondit, se nullum aliud mandatum habere, nec eciam aliquam sufficientem caucionem se velle prestare, cum Super eo nullum mandatum haberet. Premissis diligenter Inspectis de consilio sapientum, presato nuncio predicti domini Episcopi tridentini, tamquam insufficienti non admisso; ipsum dominum fratrem Philippum Episcopum Tridentinum, atque predictum suum nunciu, reputavimus contumaces et negligentes: Propter quod fufficienti caucione recepta a prefato domino Duce Karinthie, videlicet fideiussoria, pignoraticia, aut ypothecaria iuxta formam predicti Rescripti apostolici: visa eciam inobediencia, negligencia et contumacia domini Episcopi Tridentini antedicti, et sui nuncii predicti: visif eciam omnibus aliis, que superius inspici, et videri potuerunt, et necessaria fuerunt; eciam habita diligenti, et matura deliberacione, et confilio sapientum super omnibus predictis, et inspecto tenore Rescripti predicti, et eius auctoritate, et sedis aposto. lice, qua fungimur: dei nomine invocato, Volentef, ut contumacia obsit contumacibus, et obediencia prosit hu-

milibus; confiderata eciam ipsius D. Ducis humilitate, et obediencia, satisfactione, satissacione, et ydonea caucione super premissis, In nomine domini nostri Jhesu christi, ipsum dominum Meynhardum Ducem Karinthie, Comitem Tyrolensem, Tridentine, ac Brixinensis ecclesiarum Advocatum, filios et posteros, vasallos. servientes, subditos et fautores, terram, et corundem ducis et filiorum et posterorum fautores, vasallos, subditof, terras, dignitatef, sublimitatef, ordinef, Jun, Jurisdiccionef, honoref, et omnef, et fingulas, et quafcumque personas, eorumdem Jurisdiccioni supposital, uel Ecclesie tridentine, uel aliorum locorum, vndecumque et ubicunque sint, vival, et mortual, a cujuscunque excommunicacionis, anathematis, uel Interdicti fentenciif, quibuf invenirentur, uel inventi fuerint, aliqua predictorum occasione esse, vel fuisse de Jure, vel de facto astricti, Innodati, uel Irretiti, et a quibuscumque processibus habitis contra eof, uel prolatis, siufuper spiritualibus, siue super temporalibus, siue super ducatu Karinthie, fiue super quibuscumque feodis, que tenent a Romano Imperio, fiue ab Ecclefiif, dominuf dux predictus, et sui fautores, siue super quibuscumque aliif, que ex eisdem sentenciif aut processibus ob eof facta sunt, aut eciam subsecuta per felicis Recordationis dominum papam Nycolaum quartum predictum, siue per Reverendu In christo patre dominum Patriarchi aquilegiensem, seu venerabilem dominum Bernhardum Episcopum Paduanum, et suos Coniudices delegatof domini pape Nycolay, feu aliof quoscunque ordinariof delegatof, et subdelegatof iudicef, et executores, sub quacunque forma uerboru, uel a quocunque predicti processus, vel sentencie, aut execuciones emanaverint, seu processerint, occasionibus supradictis, effectualiter absolvimus, et relaxamus in hiif scriptis, et absolutos pronunciamus, et sentencialiter absoluimus, tamquam obedientef, et satissacientef, et humiliter acquiescentes mandatis Sedis apostolice, atque nostris. Relaxantes, tollentes, et Removentes omnes Interdicti fentential, ubicunque et per quemcunque huiusmodi sentencie occasione predicta emanarunt: Recipientes ad fidem et graciam Romane Ecclesie presatu dominum ducem, et eiusdem filios et posteros ac omnes et singulos jupra nominatof: Reducentes et Restituentes de Jure et de facto, et Reductof esse sentencialiter judicantes: Et predicta auctoritate fedif apostolice omnes et singulos supradictof Reducimus, Restituimus, ac Reponimus In statum pristinu, in quo erant ante sentencias et procesful predictol contra eum, et eos factol, et ad omnia et fingula eorum Jura, Jurisdicciones, Honores, dignitatef, et alia omnia et fingula, que per ipsof et corum quemlibet de Jure et de facto possidebantur, et tenebantur, et ad ipsof modif quibuslibet pertinebant, quacumque Racione pertinerent, uel ad eof, et eorum quemlibet de Jure uel de facto spectarent vel visi vnquam fuissent tenuisse, habuisse, et possedisse, prescripcione medii temporif qualibet non obstante: In nomine Patris, et Filii, et spiritus sancti, amen. Mandamuf igitur distincte predicta auctoritate nobif iniuncta. et precipimus in uirtute sancte obediencie, quatenus vof, et quilibet vestrum premissas sentencias absoluciopif et relaxacionif anathematif, excommunicacionif, et interdicti, secundu formam suprascriptam denunciare et publicare debeatif popula in uestrif ecclesiis congregrato, diebus dominicis et festivis. Quicunque uero predicti nostri mandati contradictoref, seu contradictor, rebelles sou rebellis exstiterit, uel exstiterint, se noverint ipso facto excomunicacionis sentencie, quam ex nunc, prout ex tunc, ferimul, subjacere. In premis-

forum evidenf testimonium Nof predictus Abbas Wiltinenfif, et Magister Chonradus Decanus Sancti Mauricii augustensif presentes conscribi secimus, et nostroru sigillorum munimine roborari. Actum tridenti in ecclesia Cathedrali, supra choro Beati vigilii Anno Domini Millesimo, Ducentesimo Nonagesimo Quinto, Indiccione octava, Die sabbati duodecimo Intrante sebruario, Prefentibus Venerabilibus viris, dominis friderico Abbate de stammes, Gerhardo Abbate ecclefie sancti Laurencii Juxta tridentum, Heynrico preposito Monasterii sancti Michahelif tridentine Dyocefif, Gotfchalcho decano tridentine ecclesie: Religiosis, et honestis viris dominis fratribuf, Bono Gwardiano ordinis fratrum Minorum apud tridentum, fratre Bonisingna eiusdem ordinis, dominis fratre Bonincontro priore fratrum predicatorum iuxta tridentum, fratre Lanfranchino de Cremona lectore, dictorum fratrum, fratre Nicolao et fratre Alberto dicti ordinis: Viris eciam Religiosis dominis fratre Paulino Lectore fratrum Heremitanorum in Tridento, fratre Homodeo elusdem ordinis: Honestis Viris dominis canonicif ecclesie maiorif in Tridento, Videlicet Magistra Rudolfo de Mixina, Giselberto de Brentonico, Volrico, et Ezelino de campo, Jacobo dicto Comite, Volrica Juvene, Lybanorio plebano Bozanense, et aliis quampluribuf testibuf fide dignif ad hec Rogatif, et convocatif.

Ego Ottolinus domini Heynrici Episcopi tridentini, et sacri Pallacij Notarius predictis omnibus Intersui Rogatus, auctoritate, et mandato predictoru dominorum delegati et subdelegati, predicta omnia scripsi, et sub meo signo, et sigillis ipsorum ad publicam formam Redegi...

Ego Fridericus de Rota Imperialis Aule Notarius, predicta omnia uidi, et legi, auctoritate, et mandata

epredictorum dominorum delegati, et subdelegati, Rogatus me subscripsi, atque signu meu apposui.

241.

Ausgestellte Bollmacht des Bischofs Philipp' von Exient auf den Priester Thomasius als seinen Sachwalter in der Streitsache mit Herzog Meinhard von Karnthen 2c.

Gries bei Bogen 17 Febr. 1295.

Anno Domini MCCLXXXXV. Indictione VIII. Die Jovis XVII. intrante Februario in Castro de Griez aput Bozanum. in presencia magnifici Principis D. Maynardi Ducis Karinthie, et suorum filiorum Dominorum Ottonis, Henrici, et Lodoici Ducum, D Friderici Abbatis de Stames, et fratris Hermanni de Stames, Magistri Rodulfi de Mixina, D. Henrici de Roatenborg, D. Roperti Mulserii, D. Geroldi Judicis in Griez, Gozelini de Bozano, et aliis testibq. Ibique venerabilis D. Conradus Abbas Monasterii Wiltinensis Brixinensis Diocesis tamquam Delegatus Summi Pontificis D. Celestini Pape in causis, et questionibus vertentibus inter venerabilem Patrem D. fratrem Phylipum Episcopum Tridentinum. et Magnificum Principem D. Maynardum Ducem Karinthie, prout in rescripto Sedis Apostolice exinde conscripto plenius continetur, et D. Magister Conradus Decanus S. Mauricii Ecclesie Augustensis tamquam Subdelegatus Venerabilis in Christo Patris D. Wolfardi Episcopi Augustensis prout in litera ipsius Subdelegacionis a nobis not. infrascriptis Ottolino et Bellino plenam auctoritatem, et licenciam exemplandi hoc publicum Instrumentum, cuius tenor talis est. In Dei nomine amen. Die Mercurij nono Mensis Februarij, presentibus Testibus D. Magistro Johanne Canonico Mantuano. fratre Bonomino Ordinis minorum et Gonzalario de

Lature. Ibique venerabilis Pater D. frater Phylipma. Dei gracia Episcopus Tridentinus suo nomine, et vice, et nomine Ecclesse Tridentine secit, constituit, atque ordinavit Presbiterum Thomasium Ecclesse de Burbaxio rectorem presentem, suum certum nuncium, missum, et procuratorem, et quicquid meliq et amplius esse potest, Ad denunciandum, protestandum, recusandum, et appellandum, et ad omnia alia utilia, et necessari, que in predictis, et circa predicta opportuna, et quio quid procurator partis in premissis secerit, et occasione predictorum suerint q. D. Episcopus Tridentinus promissit pro Se, et nomine Ecclesse Tridentine sirmum, et ratum perpetuo habiturum.

Actum et Datum Mantue in loco omnit Sanctori MCCLXXXXV. indictione VIII.

Et ego Fridericus filius D. Homodei Impli auctoritate Not. publicus predictis omnibus fui presens, et rogatus scripsi, publicavi, et Subscripsi.

Ego Bellinus D. Regis Conradi Not. Suprascriptum Instrumentum fideliter exemplavi, nihil addens, vel minuens, quod sensum, aut Sentenciam mutet, meum fignum apposui, et rogatus me subscripsi.

### 242.

Landolf Bifcof von Briren investitirt die Bruber von Schoened mit ber Gerichtsbarteit ju Puchenftein.

## Bruneden im Jul. 1295.

Notum Sit omnibus hanc litteram intuentibus, quod ego Reinpertus de Schonek profiteor in hac littera: Dum esset, quod ego et frater meus Bilhelmus dictus Reul divideremus omnia bona nostra, tam castrum Puechenstein cum judicio, et etiam infra montem, qui dicitur

Vrsar, et finitur judicium Superius Cahil in Cruce, et etiam durat ad ripam in Friscil, et etiam homines et feudalia, tunc præfato Reinperto, et hæredibus meis tam habitis quam habendis ad veram hæreditatem datum et ordinatum per sortilegium fuit cum voluntate fratris mei prædicti Bilhelmi, Castrum, quod dicitur Puechenstain, cum omnibus continentiis, tam cum judicio, et cum personis et feudalibus, prout supra scriptum est, et illa omnia sunt inordinata, prout Antecessores nostri habuerunt, et nos usque nunc. super Nos antedicti fratres Reinbertus, et etiam Fridericus et Bilhelmus omnes tres petivimus Venerabilem Dominum Dominum nostrum Landolfum Ecclesiæ Brixinensis Episcopum, quod per petitionem nostram contulit mihi Reinperto et omnibus hæredibus habitis et habendis Castrum in Puechenstain cum omnibus attinentiis infra montem, qui dicitur Vrsar, usque in Frisilium cum omni jure sub titulo feudali et conditione tali, quod Deus avertat, quod si ego Reinpertus discederem sine hæredibus, quod prædicta omnia vertantur ad fratres meos Bilhelmum et Fridericum et eorum hæredes; Insuper promisit Venerabilis Dominus Landolfus Episcopus Brixinensis me Reinpertum et hæredes meos de prædictis omnibus defendere sub titulo feudali sicut jura concedunt. Hujus rei testes sunt Arnoldus Darandus, Otto, Fridericus et Albertus fratres de Castro S. Michaelis, et Freidangus de Praunegga, et alii quam plures. In hujus rei evidentiam ego Reinpertus antedictus de Schoneck in signum dedi Venerabili Dno Landolfo Ecclesiæ Brixinensis Episcopo hanc litteram manu propria, et sigillo munitam. Actum Anno Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto in Prunegga apud Urbem Bruneka intrante Julio.

243.

Ausgug ans ber lestwilligen Berotonung bes herzoge Meinharb, famt bem Sobigill beffelben.

Greiffenberg 29. Octobr. 1295.

Anno Domini 1295, indictione octava die Sabbati Tercio exeunte Octobre supra Castrum de Greiffenberch --- - Dyocesis, in presencia honorabilium virorum DD. Friderici Abbatis de Stames ordinis - - - et suorum Sociorum, et fratrum - - - predicti ordinis, Contadi Abbatis de Wiltinga ordinis - - - Brixinensis Dyocesis, Hainrici Ruvernerij Canonici : Ecclesie Brixinenfis, Magistri Rudolfi Canonici Ecclesie Brixinensis, et Notarii Domini Mainhardi incliti Ducis Karinthie, Magistri Rudolfi de Mixina Canonici Ecclesse Tridentine - - Plebani in Greiffenberch, Dieterici Plebani etc: Nobilium eciam viroru DD: Hainrici de Rothenburck, Hainrici de Auvenstein, et sui filii, Conradi Pincerne de Altenburck, Petri dicti Trautsun de Reyfneke, atq. Vichlini, et Ludewici Notariorum Illustris Domini Meinhardi Ducis prenotati, et Waltherij ejus Camerarii, et aliorum testium quam plurium side dignorum ad hoc rogatorum.

Cum certum sit Principem Magnisseum D. Meinhardum Ducem Karinthie, et Comitem Tyrolis, et Goricie testamentum et Disposicionem, seu ordinacionem omnium suorum bonorum die hodierna coram Testibo suprascriptis rite, et provide secisse, et ordinasse ipso existente in lecto insirmus et debilis valde, et licet corpore languens tamen per graciam omnipotentis sanus mente, et sensus, ac bone intelligencie considerans huius mundi, et humane Nature fragilitatem cito sore labilem, ab intestato decedere nolens, de bonis suis omnibo disposicionem, et Testamentu in hunc modum sacere procuravit, et inter cetera, que in Suo

ultime Tellamente disposhit, et ordinavit, prout per manus mei Ottonis Notarij conscriptum est die hodierna.

In primis in Christ nomine suam elegit Sepulturam apud Ecclesiam beati Johannis in Stames Ordinis Cistersiensis Brixinensis Dyocesis.

Item voluit, et ordinavit idem D. Testator, qued de bonis suis universaliter omnibo specialiter, et generaliter omnia mala ablata, et indebite acquisita omnino restituentur juxta graciam, pietatem, et misericordiam illorum, quos offendisset, vel de bonis ipsorum minus rite accepisset, sive suerunt possessiones, Debita, municiones, Castra, sortelicia, vel alia bona, quecunque nomine dici possunt ubique locorum in Episcopatu Tridentino, vel alibi posita, que ad alias personas de jure Spectaverunt, et hoc probari poterit, sicut juris ordo postulat. Illa bona, quocunq. nomine dici possunt, voluit, quod heredes, et filii Sui restituant illis personis, ad quas de jure pertinere debent.

In omnibø vero aliis suis bonis quocunq. nomine dici possunt, exceptis per eum legatis, ut in suo Testamento continetur, sibi equales, et Comunes heredes instituit silios suos D.D. Ottonem, Hainricum, et Ludwicum ibidem presentes, qui eciam de mandato ipsius Testatoris eorum Patris prestiterunt Juramentum, bona side adimplere omnia, que disposuit, legavit, precepit, et ordinavit, ut in suo Testamento de verbo ad verbū est conscriptum, et de Consilio Sapientis dedit mini Ottolino Notario publicandum omnia Suprascripta contenta in Suo testamento.

Ego Wernherus ex novo Burgo Bozani sacri Pallacii Notario cum in Breviatura quondam D. Ottolini Notarii quondam invenissem Breviaturam non cancellatam, ex ea exscripsi articulos suprascriptos, posui, prout inveni, auctoritate D. H. venerabilis Episcopi Tridentini, nec non ex auctoritate D. Hainrici inkliti Regis Bohemie, et Ducis Karinthie fideliter exscripsi, pihil addens, vel minuens, quod sensum vel Sentenciam mutet in aliquo. Et sub meo Signo ad publicam formam reduxi.

Anno Domini 1295, indictione octava die Sabati intrante Octobre. Supra Castrum de Griffenberch - -Dvocesis in presentia honorabilium virorum Dominorum Friderici Abbatis de Stambes ordinis Cistersiensis, et suorum Sociorum, et confratrum Conradi, et Manegoldi Sacerdotum ejusdem ordinis, Conradi Abbatis de Wiltinga ordinis - - - Brixinensis Dyocesis, Henrici Ravernerij Canonici Ecclesie Brixinensis, Magistri Rodulfi Canonici ejusdem Ecclesie Brixinensis, et Notarij Domini Menhardi incliti Ducis Carintie. Magistri Rudolfi de Mixina Canonici Ecclesse Tridentine - - - Plebani in Grifenberch, Dieterici Plebani nobilium etiam virorum Dominorum Henrici de Rotenburch, Henrici de Auvenstein, et filii Sui Conradi - - - Pincerne de Altenburch. Petri Dicti Trautsun de Riefenecke, atque Vschelini, et Ludewici Notariorum Illustris Domini Menhardi Ducis memorati Waltherij de Tegernse ejus Camerarij, et testium aliorum quamplurium fide dignorum Specialiter rogatorum,

Ibique Princeps Magnificus, et preclarus Dominus Menhardus predictus Dei gratia Dux Carintie Comes Tyrolis et Goricie. Aquilegiensis, Tridentine et Brixinensis Ecclesiarum Advocatus jacens in lecto infirmus et debilis valde, et licet Corpore languens, tamen per omnipotentis Dei graciam sanus mente, et Sensus, et bone, ac sane Memorie, intelligentie, et eloquentie

existens, considerans huius mundi, et humane nature fragilitatem fore labilem, et transitoriam valde, nec non procunctis aliis filii Dei viventis Judicium timens. ante cujus Judicium, et conspectum Reges, et Principes. Principes et Reges stare coguntur, pari gradu racionem redituri de hiis que in corpore gesserunt. ab intestato decedere nolens, et cum certum sit, ejusdem Dominum Menhardum Principem predictum de bonis suis omnibo Testamentum proinde secisse die hodierno coram testibus supra scriptis, et me Notario infrascripto. rout evidencius, et lucide continetur in scriptura per me Notarium infrascriptum conceptam, et annotatam: et inter cetera ore proprio idem Testator Publicavit. dixit, et asseruit, quod minus Rite contra Deum, et justiciam ex inductu Mali Confilii habuit, et accepis de bonis Jacobi quondam Domini. Witagonis de Bozano. habuisse, et recepisse in parata pecunia mille, et quingentas libras bone Monete, et de quibus idem Jacobus magnum Dampnum recepit, quapropter voluit, precepit, disposuit, et ordinavit ipfe Doming Menhardus Testator omni diligencia, et firmitate, qua potuit, quod filii, et heredes ipsius Domini Testatoris, videlicet Domini Otto. Ludevvicus, et Henricus Carintie Duces fibi Jacobo, suisque heredibus predictam quantitatem pecunie, videlicet mille, et quingentas libras Denariorum Veronensium parvulorum integraliter, et sine diminucione aliqua restituere, et persolvere de bonis suis debeant, nec obmitant, et similiter omne Dampnum, et expensas, quod et quas ideo fecit, et habuit pro ipsis Denariis, fibi eciam restituere, et persolvere integraliter ordinavit, voluit, et afseruit. Idem Dominus Testator hanc ordinacionem, et Disposicionem una cum aliis fuis disposicionity, ordinacioniby et legatis omniby, que in suo Testamento contineri reperiuntur. suum ultimum esse

Testamentum, et extremam Disposicionem, et voluntatem, et quod valeat omni en jure, quo Testamentum, et ultima voluntas melig valere potest, et debet, sive suerit per Testamentum, sive per Codicillos, sive per donacionem causa Mortis, sive per alium quemcunque modum, qui dici, seu possit in perpetuum modo aliquo, vel ingenio excogitari.

Ego Ottoling Domini H. Episcopi Tridentini, et Sacri pallacii Notario predictis interfui, rogatus, et scripsi.

#### £44.

Bergleichungs Juftrument zwifchen Leopold Probft von Bolfenmatt, als Sachwalter bes herzogs Otto zu Karnthen, und Landolf Bis ichof von Brixen, famt ber Bollmacht fur den Erfteren.

## v. 23. Map 1296.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem a Nativitate millesimo ducentesimo Nonagesimo Sexto. Indictione Nona, die exeunte Mensis Maij, Pontificatus Domini Bonifacii P. P. VIII anno primo. In presencia mei Notarii, et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum, et rogatorum. Reverendus Vir dominus Lepoldus Prepositus Ecclesie de Vulchenmarchot Salzeburgensis diocesis, Nuncius et procurator Magnifici Viri Domini Ottonis Dei gracia Ducis Karinthie, et Comitis Tyrolensis, Aquilegiensis, Tridentine, Brixinensis Ecclesiarum advocati, ac illustrium Virorum dominorum Ludovici et Henrici fratrum eiusdem, ut constat per procuratorium eiusdem confectum, Anno Domini Millesimo ducentesimo Nonagesimo Sexto. Indictione nona, quarto intrante Aprilis, Sigillo eiusdem Ducis appenso cere communis, in quo erat yma-

go beate Virginis Sedentis cum filio in Brachio, et ad ipsius pedes ymago cuiusdam hominis genuflexi cum manibus iunctis et in circuitu ipsius Sigilli oblongni hec littere legebantur Domini Ottonis filii Comitis. -- Tenor vero de verbo ad verbum ipsius procuratorij talis est. Sanctissimo in Christo Patri et Domino domino B. divina prudencia sacrosancte Romane. ac Vniversalis Ecclesie Summo Pontifici. gracia dux Karinthie, Comes Tyrolensis, et Aquilegiensis, Tridentine, ac Brixinensis Ecclesiarum Advocatus, cum omni devocione se ipsum ad pedum oscula beatorum. Ecclesie pro tenore presentiu tam nomine meo, quam illustrium Dominorū Ludovici et Heinrici fratrum meorum, pro quibus de rato promitto, facio, constituo, et ordino Reverendum Virum Dominum Leupoldum Prepositum de Volkenmarcht nuncium meum in vestra Curia, Licet absentem nec non et dominorum fratrum meorum verum, et legitimum procuratorem, actorem, et nuncium Specialem ad com+ parendum coram fanctitate vestra, et quibuscunque auditoribus a Vobis michi et predictis fratribus meis concessis, et concedendis pro me et meo nomine ac predictorum fratrum meorum, et pro eis humiliter et devote. Dans, et concedens eidem procuratori liberam potesiatem et speciale mandatum promittendi pro me. et nomine meo, ac predictorum fratrum meorum pro eis Venerabili in Christo Patri Domino Landulfo Episcopo Brixinensi plene ac libere, qui quando veniret ad Ecclesiam Brixinensem benigne et pacifice ipsum. tam ego, quam fratres mei predicti recipiemus, et recipi faciemus, et afsignabimus, seu assignari faciemus fibi plene omnia Castra, civitates, municiones, Villas, Pedagia, et quascunque alias possesoes dicte Ecclesie Brixinensis, que et quas Predecessores sui hactenus

pacifice possederunt, et que de possessionibus seu juribus. Castris, municionibus, de quibus questio, seu controversia fuit inter progenitores et majores nostros exparte una et predecessores suos ex altera. secum amicabiliter concordabimus, vel fibi exhibebimus iusticie complimentum, nec non jurandi in animas nostras, et predictorum fratrum meorum. Et promittendi me, et fratres meos predictos, et que inlibet nostrorum omnis fupradicta et fingula fratres et procuratores ad penam duarum millium marcarum argenti. Et omnia alia et fingula faciendi que in predictas et circa predictam vis derit expedire. Promittens me, et fratres meos predictos, et quemlibet nostrorum ratum, gratum et firmum perpetuis temporibus habituros, totum et quicquid per dictum procuratorem nostrorum actum promissum, seu procuratum suerit in predictis et quolibet predictorum sub nostrorum omnium ypos theca, et obligatione bonorum. In cuius rei evidens testimonium presentes litteras sieri feci, et mei Sigilli appensione muniri. Datum in clusa Sabione quarto intrante Aprili. Anno domini Millesimo ducentefimo nonagefimo Sexto, Indictione nona. Constitutus coram Venerabili patre D: L. Dei gracia Episcopo Brixinense nomine predictorum dominorum, Ottonis, Ludoici et Heinrici obtulit eidem dno Episcopo ex parte dictoru dominorum, quod idem dominus Episcopus secure et libere pro se et omnibus familiaribus suis, et qui fuerint in eius familia possint venire tute, et libere cum bonis et rebus ad Episcopatum Brixinense et abinde redire: Promittens nomine predictorum, quod ipsum in persona et rebus suis, et omnium familiarium suorum, et in familia sua existentium, et rerum corum falvabunt, et guardabunt ad utilitatem; et beneplacitum einsdem domini Episcopi pro se et suis. Et quod red≥

reddent, et restituent, et reddi, et restitui facient omnes Civitates, omniaque Castra munitiones, Villas, et quascunque alias posses.es dicte Ecclesie Brixinensis. que et quas predecessores sui hactenus possederunt, et quecunque alia bona ad ipsam Ecclesiam pertinuerunt. Salvo quod si de aliquibus esset controversia, quod de hiis amicabiliter convenient cum codem vel fibi exhibent iusticie complementum, et ad majorem cautelam et firmitatem predictorum promisit se predicta omnia et fingula, et predictos et quemlibet eorum servaturos sub pena duoru millium Marcarum argenti, quam penam si contrafecerint per se vel per alios ipso facto incurratur. Ad quam et ad predicta, ut superius dictum est, obligavit, et obligat eidem domino Episcopo omnia bona predictorum, et cuiuslibet eorum in Solidum, et rogavit, ut de predicta oblatione, et omnibus suprascriptis me A. infrascriptum notarium publicum conficerem instrumentum. Que omnia predicto dominus Episcopus sub infrascripta protectione, quod omnia iura Ecclesie fue, et fua quoquo modo eis pertineant, fint falva, quibus non in aliquo derugare, nec iuri aliquo ei acquesito per quascunque litteras impetratas per Sedem Apostolicam cuiuscunque tenoris existant, sive ad personas Laicas vel Ecclesiasticas, vel cuiuscunque dignitatis, vel preheminentie existant, nec in predictis adhibere confensum in derogacione predictarum litterarum vel alicujus predictorum tali modo consentit et acceptat, et quod exinde de predictis publicu conficiat instrumen-In cuius rei testimonium nos prefati Episcopus, et Prepositg secimus publicum presens instrumentum fieri per infrascriptum Tabellionem, et sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum Rome in hospicio religiosi viri fratris Johannis de Constancia. prehormanr Geich, Turols. I. 2.

sente ipío fratre Johanne et fratre Heinrico de Turego ejus Socio ordinis predicatorum fratrum, domino Johanne Cantore Trevirense, d. H. Preposito Zolkingensi, d. Virico Plebano Ecclesie in Tysina Tridentine diocesis, D. Obezo preposito Ecclesie de Vicomercato mediolanensis Diocesis, Domino Marqualdo de Isiental milite, et d. Jacobo de Mediolano advocato in Romana Curia, et pluribus aliis testibus ad hec citatis, et rogatis.

Ego Angelus Dominus de Sancto Angelo de Interampne imperiali authoritate notarius predictis omnibus interfui, et de mandato prefati domini Episcopi, et dom: prepositi cum tenore procurationis de verbo ad verbum predicta scripsi, et publicavi, et meis fignis signavi; Rogatus ab ipsis.

Sigillum Landulfi Episcopi Brixinensis. Sigillum Lupoldi Prepositi Wolckemayr.

245

Befenntnif bes Bijchofs Lundulf jn Briren, ben zwischen ibm und ben herzogen von Karnthen und Grafen zu Cirol eingegangenen Kriebend und Bergleiches Bertrag betreffend.

Rlofter Mn 19 Deibr. 1296.

In nomine Domini amen. Nos Landulfus Dei et Apoftolice sedis gracia Episcopus Brixinensis tenore presentium recognoscimus profitentes, quod in ingressu
nostro ad Ecclesiam nostram Brixinensem ab illustribg
Principibus dominis Ottone, et Ludwico Duciby Karinthie pro se et Domino Heinrico Duce fratre suo absente, sumus benigne, et amicabiliter recepti et pertractati. Et assignaverunt nobis recipientibus libere
Civitatem Brixinensem, omnia Castra, Opida, Villas,

jurisdictiones, honores, et omnia et fingula ad predictam Ecclesiam Brixinensem pertinentia, que predicti Domini Duces in sua custodia tenuerunt, salva dispoficione, et ordinacione, si quam fecit Dominus Meinhardus bone memorie Pater predictorum Dominorum Ducum in sua ultima voluntate: Salvo etiam eo, quod Castrum Seben, quod est supra clusam, et Castrum Praunekke debent locari et custodiri per ministeriales Ecclesie Brixinensis predicte, cum consilio, Voluntate et consensu Dominorum Ducum predictorum, ita quod. si aliqua Gwerra oriretur contra predictos Dominos Duces, five per nos, quod absit, sive per quascunq. alias personas, cuiuscunque condicionis fuerint, quod tempore ipsius Gwerre dicta Castra et dicti Ministeriales, seu Custodes dictorum Castrorum debent respicere. et attendere mandata et precepta predictoru Dominorum Ducum, et tunc ipsis prebere auxilium, et in omnibus obedire, ad tuitionem et defensionem eorundem. cognoscimus etiam, quod predicti Domini Duces investituram feudorum, que tenent a Nobis et Ecclesia Brixinense, a nobis folemniter petierunt, quam investituram ad presens non expediebat fieri, set promittimus, quam cicius poterimus, predictos Dominos duces de predictis feodis legittime et liberaliter investire. rim vero Licenciamo eisdem dicta feoda tenenda. ita quod nullum prejudicium five dampnum generetur predictis dominis Ducibus in feodis supradictis. ciamus etiam in hiis fcriptis, pactis, et condicionibus, et penis promissis, et factis nobis in Curia Romana per discretum viru Dominum Leupoldum prepositum de Volchenmarcht procuratorem predictorum dominorum Ducum, secundum quod continetur in quodam publico instrumento rogato et scripto per manum Angeli dicti de Sancto Angelo de Interamnem, quod in-

strumentū eciam liberaliter reddidimus Ducibus antedictis. Insuper ad hoc ut amicabiliter omnis difsenfionis materia breviter decidatur, Super omnibo questionibus, controversiis et contentionibus, que sunt, vel oriri possent in futurum inter nos ex una, et predictos Dominos Duces ex parte altera, eligimus ex nostra parte nobilem Virum dominum Matheum vice Comiten et Capitaneum Populi Mediolani, et predicti domini Duces pro se, et predicto domino Heinrico duce frate suo absente eligunt pro sua parte Magnificum Principem Dominum Albertum Ducem Austrie, in quos tam nos, quam dicti duces ex nunc compromitimus tanquam in arbitros, arbitratores, et amicabiles compositores sub hac forma, quod predicti arbitri, arbitratores, et amicabiles compositores possint per se, vel per alios ad eorum liberam Voluntatem decidere, definire, et terminare omnes questiones, et contenciones, que nunc funt, et oriri possent in futurum inter nos ex una, et predictos Dominos Duces ex parte altera, die feriata, et non feriata, quolibet die, loco, et tempore, juris ordine fervato, et non fervato, et quod femel, et pluries pronunciare possint, prout eis videbitur expediri. Et volumus predictum compromissum valere, ac si pena apposita solempniter suisset: salvo eo, quod si aliqua questio est, vel eciam oriretur inter nos Episcopum. et predictos dominos duces, quod per nos primo debet adiri cum solempni predictorum dominorum Nuncio Dux Austrie antedictus ad decidendum questiones predictas: quas si amicabiliter concordare, et terminare potuerit, bene quidem, et placebit nobis; alioquin recurratur ad arbitros supradictos. Promiserunt eciam sepedicti Domini Duces pro se et Domino Heinrico Duce fratre ipsorum, nos et Ecclesiam nostram pro Viribus in suis juribus et honoribus fideliter defensare. Et

ad hoc, quod plena fides perpetuo predictis fic actis, et factis per nos Episcopum et prefatos dominos Duces adhibeantur, ex certa sciencia predictas scripturas conferibi fecimus, et nostri Sigilli munimine roborari. Actum in Monasterio Augea prope Bozanum Tridentine Dyocelis Anno Domini MCCXCVI, feria tertia proxima ante festum beati Thome Apostoli, presentibus testibus infrascriptis: videlicet Dom: Preposito de Volchemarcht, D. Rudolpho Canonico Brixinenfi, D. Hugone de Tauvers, D. Ottinello Judice de Verona, Magistro Wilhelmo de Pergamo, D. promusano Canonico Veronense. D. Heinrico de Rotenburch Magistro Curie, D. Heinrico de Owenstain, et aliis quam pluriba fide dignis. 🕶 e o da lo 🕜

Sigillum Epifcopi.

400 m. 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

246.

Die Bruber Beinrich und Albreicht Grafen von Gorg theilen ibre : Lamben: und Beffpungen bief. und jenfeite bes Greupberges in Committee . - Kärntben.

p. 11 Jun. 1307.

Es ift ge merchen, bag Graf Beinrich und fein Pruber Graf Albrecht von Gorca fich liplich und ftatichleich verricht has bent mit ir benber guten willen und Berbachten mute umb alle ir erbichaft gefucht und ungefucht leut und gut, ges richt , jolle , und auch Melante , Maut ber porgenanten erbichefte genallet grafen albrechten ze taple enhalb bes Chreuzverges ze Charenden, bes erften fol er haben virge, Chabz, und Dofrid, Leut und gut por oug mit allen recht. bar nach genellet im auch Debunenpels parbuftain, ber Tus ren ge Pent und ber Turen ge Devnnenvels ber Miclaus von welfperch gemefen ift, Lont und Rotenftann und Dofpurcht,

bas fol Graf Beinrich feinen Bruber graf albrechten in zwein Baren lofen, und alles bag Arber, bag fie babent in Charenben, und in bem Pufterftal, bag fuln fie gelich tanin, Lent und gut, gericht, golle und Maute, als por geschribn ift, und die golle ben ber Et foln fi auch gelich mit aim ander tailen, fwie fie die wieder gebinnent, und foln fie bag bande pleiglich werben Cberftann und Stann in bem Jouwntal die bande vefte und dag urber ber bander vefte und Rebt und gut genellet fonderlich graf Beinrich an . bar m Loucz Darcht, ale der Grabe furvangen hat, Traburd, Prufte je Loncy, ber Chlaufe ob Loncy, Belfperch, und ba felbn ber Turen Bern Beinrich Moleins, Roefen Canbe Michelipung das ober und bag niber und ber Turen ben Sand Stephan ben ber Genle geuallent graf Beinrich gange lich an , bar ju ift auch graf Seinrichen funberlich an genal-Ien bishalb bes Chreugperge fwas fie ba habent. Gorcg ber grafichaft, Leut und gut und veften in friavl, uf bem Charft, in pfterich, uf ber March und in Chrann. bar nach ist ge wiggn, fwas Lehnscheft in Giraf Beinrichen Derftheft iff, bas ift lebn von im , und frons lebnicheft in graf Albrechten Bericheft ift, bag ift auch labn von Graf albrechten und fmas lebich, wirt in ir iemandes Berfchaft, bag ift bemfelbn Berren labich, und fwas fi Manschaft in andern Landen babent, ba nicht ir Derschaft iff bag ift ungefeffet, und fmas bes felbn lebens lebich wird bag ift in banbe lebich worben, bet lebn fol ber eltift leiben und was verfeget ift, bag graf Beinrichn an geuellet, bag fol er felbe ibien und fmas grafen albrechten an geudlet bag auch verfest ift , bag fol er auch felbe lofen, an Mofpurch ber Burch, auer ben gelt fol man taylen, und umb bir golt die mein herre Graf Beinrich geschaffen hat, in ben gelt ber seinen Bruder ans genellet, die fol er Graf Beinrich wieder ab memen und auf fein felbes tant legen, an valchnftann, bag prier

soll sich selb ab lbsen, swas ander gult ist, die Graf Weinrich gelten sol, die sol er selber gelten, dar vber lobn und vergehn wir bande, swelcher unser ainer, des Got nicht verhenge an Erben verwefüre, so sol es den andern ans genallen, und des selbn Erbn, und soln bande ainen nas men schreiben als her von ir vordern chomen ist, und auch Schilt und wanier furen und unser weder sol behain vest nicht verchausen, an des anderen willen, vnd den andern da mit noten. Die tanl als si hie geschriben sint. daz wir die also staet und ewichleich behalten welln, des Hab wir berdenthalben unserr trewe geben an andes stat an ain ander und swelcher daz praeche, der waer trevlos und waer doch den andern zway Tausent March Silbers geuallen winner geldt. des sint gezeuch, herr Rudolf von Scharsphenberch,

Rubolf von Dewein, wlrich von Strazav, herr wlfinch von Grauenet, herr Chol von vlasperch, her heinrich dar Shammer von Gorcz, her Pilgerin pon Zelfan, herr Gerolt der Hofmaister die Kiter, Dythalm, pon Kenfensberch, Rudolf von Strazav, Heinrich von Grevstensels Lynunch von Steigberch, Jacob von Sadmichelspurch frize von Gaespez, Meinhart von harbet, francoest von vngrispach, Nudolf der Rotempet, Rehel der Chammer, Ott von stenan, her Peter der Pharrer von Lawant, herman von Traburch Purchart der Lachener, Jacob von Lynt und ander biderwe Leut, der Brief ist geben ze Gorez du nach Christes geburt warn ergangen Tausent Jar drev Hundert Jar dar nach in dem Sybendem Jare des ingenden Junio ainlesten tag.

247.

Lehtwillige Berdrbuung bes Mitters Wilhelm von Caftellbarco. Liggano 13. Aug. 1319.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem nativitatis Millesimo, trecentesimo decimo nono, indictione Secunda, die Lune, tertio decimo intrante Augusto in Castro Lizzane, in Sala Camini novi dicti Caftri in presentia Religiosorum Virorum, Dominorum Fratris Nicolai de Paffrengo ordinis Predicatorum Heretice pravitatis Inquistioris in pattibg Lombardie inferioris, et Prioris Conventus Verone, Fratris Danielis de Gusmariis de Verona ordinis minorum Guardiani Conventus Verone, Fratris Tomasii ejusdem ordinis, et conventus, ac Dissertorum DD. Tuni Antonii Archipresbiteri S. Floriani Lizzane, Presbiteri Boni. et Presbiteri Guilielmi confratrum dicte Plebis, Prefbiteri Friderici Capellani infrascripti Testatoris, et Sapientum virorum D. Guilielmi de Salvadeis Judicis de Verona; et DD. Magnifici Antonii Phitici de l'arma habitatoris Mediolani, Magnifici Joannis Phisici de Venetiis, Magnifici Bondelli Phisici de Verona Magnifici Joannis Phifici de Mediolano. Magnifici Bernardini Chirurgici, qui fuit de Verona habitatoris in Tridento, Bartholomei quondam Ser Omniboni de Roveredo, Bonincontri quondam D. Richeptantis de eodem loco, et Boneti q.m Bonamici de eodem loco. Ser Christiani Notarii filii dicti D. Bartolomei de Roveredo. Beneducii Not. de eadem Villa, et Antonii Notarij de Azille habitatoris in Roveredo, Aldrighetti Notarii, qui dicitur Galfus der Roveredo. Gerardi Notarii de S. Urse habitatoris Roveredi. Mettolone q.m Ser Gerardi Galdi, Brentoni q.m Terrabo-chii habitatoris Lizzane, et fratris Boni Prioris Monasterij S. Margherite, et aliorum testium vocatorum, et rogatorum ad infrascripta per infrascriptum Teftatorem.

Ibique nobilis Miles D. Guilielmus q. D. Azzonis de Castro-Barco Vallis Lagarine et Tridentine Dioces sis, sanus pro Dei gracia mente, et corpore, recordans humana naturam cito-labi, et fragilem esse, volens sibi, et anime sue providere, ne de eius bonis post suum decessum contentio oriatur, testamentum, sive ultimam voluntatem secit, et condidir, ut inserig continetur, proprio ore sic dicens.

In primis eligo Sepulturam meam apud Fratres Prædicatores Veronæ, et ibi volo corpus meum honorifice portari, et fepeliri debere.

Item relinquo, et judico, quod in funere meo, et ejus occasione, in vestimentis, cera, et altis necessarlis expendantur duo Millia libræ Denariorum Veronensium parvorum, ita tamen, quod de vestimentis, et altis apparamentis de seta, et auro fiant apparamenta ad disvinum, et pro divino officio celebrando, et omne id, quod super abundabit de dictis duabus millibus libris, quod non suisset expenditum in prædicto sunere, expendatur in dicto loco Fratrum Praedicatorum in dictis apparamentis.

Item relinquo dictis fratribus Prædicatoribus de Verena meliorem Deftrerism seu equum, quem tuno temporis habuero, qui sit ibi cum baneria mea, et seutomeo tempore funeris mei.

Item relinquo, et judico, quod mille libre parvorum Veronensium denariorum, ultra quingentas iam datas, et solutas, expendantur ad faciendam ibi unam Arcam cum nobili apparamento, in qua ponatur corpus meum honorisice, et cum expansis decentibus, usque ad dictam Summam, et pecuniæ quantitatem.

Item relinquo Fratribus prædictis de Verona melius cingulum de argento, quod habuero tempore mortis meze ad calices faciendos pro divino officio celebrando.

Item refinquo, quod omnes possessiones, que tenentur per me, vel per alios pro me indebite, seu injuste incontinenti restituantur illis, qui ostenderent dictas possessiones ad Se pertinere.

- Item relinguo, judico, et volo, quod omnia, quæ habuissem, et haberem de alieno pro male ablatis, et per quemcunque alium modum habuissem, et haberem. seu tenerem, vel possiderem, sive per me, sive per alium, indebitè, vel injuste, solvi, restitui, et satisfieri debeant, primo, et principaliter de omnibus denariis, quos habeo in Castris Lizzante, et in tota Valle Lagarina, et alibi ubicunque locorum, et ques habeo, au haberem in futurum, feu quos habere deberem in Episcopatu Tridenti, Venetiarum, Veronse, et alibi phicanone locorum, a quibuscung, personis, tam laicis, quam religiosis, tam fratribus, quam sororibq, tam in deposito et depositis, quam alio quocumque modo. et causa, et de viginti millibus florenis aureis, quos habeo apud Comune Vanetiarum, et de omnibus aliis meis bonis, et immobilibus, quae habeo, et in futurum aquirerem.

Item relinque, et judico viginti mille libras denarioru verenentium parvorum pre amore Dei, et remifsione peccaterum meerum dandas et distribuendas per infrascriptos meos fideicommissarios inter pauperes, et egenos Vallis Lagarinæ, et alibi in Dominatione mea, prout dictis fideicommissariis vel majori parti eorum visum fuerit, quod legatum solvi debeat de bonis meis, sicuti in superiori legato est expressum, ad quod legatum personæ privilegiatæ protextu, alicuius privilegii nullatenus admittantur, sed ipsas ab hoc legato privo, et privatas esse volo.

Item volo, judico, et relinquo, quod si ultra soluionem, et satisfactionem omnium meorum male abla-

torum, et meorum legatorum supra, et infrascriptori aliquid supererit de bonis mobilibus, et si moventibus et nominibus debitorum, quod totum illud superfluu detur, et distribuatur inter pauperes, et egenas personas, per meos fideicommissarios, vel maiorem partem eorum, ubi ipsis, vel majori parti ipsorum melius, et utilius videbitur pro remedio animæ meæ, in quibus bonis mobilibus distribuendis inter pauperes intelligantur vasa argentea, et pecunia, salvo eo, quad in dicto legato non veniant, nec intelligantur vasa de ligno, et aliæ Mafferitiæ, supellectilia, et victualia, quæ vasa, Masseritiæ, suppellectilia, et victualia dividantur inter hæredes meos infrascriptos, prout inferius continetur. ad quod legatum non admittantur aliquæ personæ privilegiatæ protextu alicuius privilegii, quas omnes privo, et privatos esse volo ab hoc legato. Et vole, qued & bona mea non sufficerent ad voluntatem, et satisfactionem omnium meorum male ablatorum, et meorum legatorum supra, et infrascriptorum, qued de bonis meis immobilibus plena fiat fatisfactio omnium praedictorum. et quod omnia bona mea, cuiuscunque condicionis fint obligata pro supra et infrascriptis adimplendis.

Item relinquo, et judico Ecclesiæ B. Vigilii de Tridento quinq. mille libras Denariorum Verenensium parvorum, qui debeant expendi in ædificatione dictæ Ecclesiæ, ad hoc, ut B. Vigilius habeat remissionem mei, et mihi indulgeat, quidquid habuissem injuste de bonis dictæ Ecclesiæ, et Episcopatus, et quod damnum seu detrimentum intulissem eidem, vel alicui alii ipsoru occasione.

Item relinquo, quod expendantur mille libræ denariorū Veronensium parvorum de meis bonis ad faciendam unam Capellam, et unum Altare in Ecclesia B. Vigilii suprascripti, in qua Capella, et Altari siat divinum officium, reservato semper jure patronatus ipsius Capellæ, et Altaris penes me Testatorem, et hæredes meos, ita tamen, quod D. Episcopus Tridentinus, et Capitulum Ecclesiæ Tridentinæ teneantur, et debeant confirmare illum Presbiterum, qui per me, vel meos hæredes eisdem præsentatus, et designatus suerit ad ipsam Capellam pro anima mea celebrandam, et officiandam continuo, ita quod semper uno Presbitero decedente, alius, et alii semper per me, vel meos hæredes, vel majorem partem eorum eligi, et præsentari debeant, et dictus D. Episcopus, et Capitulum prædictes teneantur confirmare.

Item precipio, relinquo, jubeo, et lego, quod ematur unum podere mille librarum denariorum Veronenfium parvoru, et quod podere fit, et esse debeat dictæ
Capellæ, et Altaris, cuius poderis fructus, et redditus
colligere, et habere debeat continuo Bræsbiter per me,
vel per hæredes meos datus, et designatus ad ipsam
Capellam, et Altare pro anima mea officiandum, et
celebrandum.

Item relinquo, precipio, lego, et jubeo, quod pari Castri Beseni, illa, quæ est Ecclesiæ Tridentinæ, et quam teneo a dicta Ecclesia et omnes Terræ, possessiones, Jurisdictiones, et jura, quæ, et quas teneo in dicta Ecclesia ad sictum pro centum libris denariorum Veronensium in una parte, et pro una coppa argenti valore quinquaginta librarum Veronensium parvorum in anno incontinenti post meu decessum restituantur, et libere, absque impedimento aliquo dimittantur dicto Episcopatui, seu Ecclesiæ Tridentinæ, et spa omnia eidem Ecclesiæ Tridentinæ, et sine aliquo impedimento relinquo.

Item relinquo pro anima mea secundum meum Destrerium, seu equum, quem habuero tempore mortis meæ, fratriba Alomanis, et alium secundum meliorem relinquo fratriba de Hospitali S. Joannis de ultra mare designandum præceptori S. Sepulchri de Verona, qui ipsum equum mittere debeat Comendatori Generali dicti ordinis ultra mare.

Item relinquo Plebi S. Floriani de Lizzana Vallis Lagarinæ unum Campum, seu spatium Terræ aratir vam, quæ dicitur-Ramenpuder-jacentis in Campanea Lizzanæ, de quo solvitur mihi annuatim fictum viginti Stariorum panigii, et viginti Stariorum Lurgi ad mensuram Roboreti pro illuminando ipsam Ecclesiam in dispositionem Pastalotti, et Comunis Roboreti.

Item relinquo dictæ Plebi S. Floriani de Lizzana unum mansum jacentem in pertinentiis Lizzanæ, quod saboratum per Conradum habitatorem Villæ Plebis Lizzanæ, pro quo solvit mihi qmni anno quinque staria frumenti, et quinque Staria siliginis, et quinq. staria millij, et quatuor staria panicii, et duas, et dimidiam urnas vvæ sclavæ graspulæ, quas dat mihi sictum annuatim pro duobus vinealibus jacentibus in Crona salda Regulæ Lizzanæ.

Item relinquo eidem Plebi S. Floriani unum manfum jacentem in pertinentiis S. Hilarij Plebatus Lizzanæ, quod laborant D. Jacobina, et ejus filii de S. Hilario, et Delaitus q. Baie de eodem loco, pro quo dant mihi fictum annuatim triginta Sex staria frumenti ad mensuram Roboreti.

Item relinquo Ecclesiæ S. Columbani Plebatus Lizzanæ unum vineale jacens in Tramboleno, quod laborat Geroldus a Putea Perticæ Tramboleni a me ad officiü, pro quo solvit mihi annuatim tres urnas vini collati.

Item relinquo Ecclesiæ S. Thomasij de Roveredo Plebatus Lizzanæ unum Vineale, seu spatium Terræ altanatā jacentem in Regula Roveredi, quod olim suit Stopatij, cui conæret de duabus partibo uia pro illuminando ipsam Ecclesiam in dispositione Gastaldi Comunis Roveredi, qui pro tempore erit.

Item relinquo S. Mariæ inter Roveredum et Lizzanam unu vineale iacentem in Valle longa pertinentiarum Roveredi, cui hohæret de una parte Schivius de Roveredo, de secunda filij D. Vrsini de Patra.

Item relinquo D. Episcopo, et Episcopatui Veronz omne jus, quod habeo in Decimis, et jure Decimationis de Minerbia, et Ponte Sosseri, quas decimas ab ipso D. Episcopo et Episcopatu Veronze recognosco.

Item relinquo, et judico Magnifico Bartolomeo Phisco q.<sup>m</sup> D. Delaiti Sardenellæ ex fratribg suis omne jus, quod habeo in Terris, Domibg, possessionibg, juribus, quæ fuerunt q.<sup>m</sup> D. Delaiti, et quas habeo, et teneo, et possideo in civitate, et districtu Veronæ, quas possessiones habui occasione unius debiti mille, et trecentorum librarū denariorum parvorum.

Item relinquo Monasterio S. Hilarij Plebatus Lizzanæ decimam, et jus decimationis, et perceptionis fructuu omnium terrarum, et possessionum ipsius monasterij, et omne jus, quod habeo in ipsam decimam, et precipio, et rogo, et volo, quod mei hæredes nunquam debeant impedire ipsum Monasterium in ipsa decima.

Item relinquo dicto Monasterio S. Hilarii, qui olim fuit Dochlezani de Tridento, quem mansum laborat a me Delaitus q. Donceæ de S. Hilario, fictum solvendo, quod solvere consueverat dicty Delaitus, vel Pater ejus antiquitus Dochlenzani.

Item relinquo Eeclesse seu Monasterio S. Malgareto de Subtus Serravalle unam potiam terram arativam in Roda, quam civi a Dizzolbano.

Item relinquo dictæ Ecclesiæ Seu Monasterio S. Mal-

garetæ prata mia della Chizzolla, quæ jacent in contracta Pazzea, et aliud pratum meum, quod est iuxta illud, via mediante.

Item relinquo Plebi S. Mariæ de Avolano tot de meis possessionibq dictæ contractæ, quæ bonæ valeant centum librarū parvulorum.

Item relinquo Plebi S. Mariæ de Avio, jus, quod habeo in uno vineale jacente in contracta S. Martini Plebatus Avij, quod laborat Moresolus, vel ejus hæredes a me.

Atem relinquo dictæ Plebi S. Mariæ prata mea, quæ habeo in Mama.

Item relinquo Ecclesiæ seu Capellæ S. Vigilii de Avio unum podere, seu possessionem jacentem in Villa, et pertinentiis Bellumi Veronensis Diocesis, quod Ollonellq, et hæredes Bonifacii de Bellumo laborant a me, et reddunt mihi sictum pro ipso annuation minalia quatuor frumenti.

Item relinquo dictæ Ecclesiæ S. Vigillii unum podere jacentem in Villa, et pertinentiis Bellumi, quod Guielmus, et Fratres ejus filii Belendæ laborant a me ad factum pro novem minalibus frumenti in anno.

Item relinquo Hospitali S. Leonardi de Burghetto Oftenici decimam, et jus decimationis omnium Luarum, terrarum, et possessionum, et omnium nutrimentorum, Luorum, et omne jus, quod in ipsa decima habeo, et precipio, et volo, quod hæredes mei nunquam impediant ipsum Monasterium, seu Hospitale in dicta decima.

Item relinquo Ecclesiæ S. Nicolai de Chizzola unum Vineale jacentem in pertinentiis Chizzolæ, quod taborat Bonsontinus della Chizzola a me ad ipsam Ecclesiam illuminandam.

Item relinquo Ecclesiæ S. Martini de Pilcanto

unum Vineale jacentem in Pilcanto, et ejus pertinentiis, quod tenet ille de Benato Pilunto a me.

Item relinquo Ecclesiæ S. Stephani de Murio unum Vineale jacentem sub eius via prope fontem, quod olim suit Malatestæ, et laboratur per Franciscum de Ravazzono a me.

Item relirquo Plebi S. Petri de Brentonico tot de meis possessionibo illius contratæ, que bene valeant XXXXX, librarum denariorum Veronensium.

Item relinquo Ecclesiæ S. Christophori de Castre Barco Vallis Lagarinæ omne jus, quod habeo in Molondino, quod filij q.<sup>m</sup> Gualdelli tenent a me ad fictum.

Item relinquo Plebi S. Mariæ de Lagaro duos plodios terræ arativæ positos in pertinentiis in contrata Vadi S. Joannis.

Item relinquo D. Mariæ Confanguineæ meæ Vxoris quondam D. Gerardi de Soldo centum libras parvas, et fi contingerit eam decedere, antequam fibi solverentur, substituo Mazolarsam ejus filium in dictis centum libris.

Item relinquo Guilielmo filio q.m D. Bonazantei Judici de Tridento ducentas libras denariorum Veronenfiŭ parvulorum de bonis meis.

. Item relinquo hæredibg q.m Omniboni de Nigrobono de Avio unum fictum XXV. solidorum Veronenfium parvoru, quod tenetur dare annuatim ex possessionibg, unde mihi solvebant dictum fictum.

Item relinquo Sorori Beatrici S. Pauli de Franifio XXV. librarum denariorum veronensium parvulorum, quæ debeant eidem dari per infrascriptos meos hæredes, dam ipsa vixerit, omni anno.

Item judico, et relinquo, quod de bonis meis fiat unum Monasterium apud Ecclesiam S. Mariæ positam in Valle Lagarina inter Roveredum et lizzanam,

in

in quo Monafterio stare; et habitare possint; et debeant Octo fratres Minoris Ordinis, et volo, quod in dicto Monasterio expendantur usque ad quantitatem trium millium librarum denariorum Veronensium parvulorum in Domibo, libris, apparamentis, et aliis necessariis, fecundum quod meis fideicommissariis visum fuerit, et quod hæredes mei teneantur dare, et.debeant perpetuo omni anno, dicto Monasterio, et Ecclesia, five fratribo habitantibo ibidem omnia suprascripta, videlicet, quod D. Aldrighettus; et sui hæredes dare debeant perpetue, omni anno, septuaginta staria boni frumenti, sex plaustra boni Vini Silaui collati ad menfuram Roveredi et LXIV. librarum denariorum Veronenflum parvulorum; Et Guilielmus q.m D. Azzonis. et fui hæredes perpetuo, omni anno, debeant dare triginta quinque Staria frumenti boni, tria plaustra boni vini collati, et triginta duas libras denariorum parvulorum Veronensium, et Aldrighettus q.m Bonifacii. et ejus hæredes dare debeant perpetuo, omni anno. triginta quinq. staria boni frumenti, tria plaustra boni vini sclavi collati, et triginta duas libras Veronensium parvulorum, et prædicta facere, et adimplere teneantur hæredes mei, et eorum hæredes fine aliqua petitione, et quisque prædictorum prædicta prædictis fratribo offerre teneantur, sive Ecclesiæ prælibatæ, et si aliquis prædictorum meorum hæredum, vel ejus hæredes decederunt fine hæredibg, quod pars illius meæ hæreditatis, et omnium prælegatorum perpetuo fint ebligata ad omnia fupraferipta.

Item relinquo Nobili Domina Speronella Vxori meze, et filize q. D. Marcobruni de Vivario omnes suas vestes, cepturas, et Zoias argenti et auri, et Margaritarum seu perlarum factarum à Dosso dicta D. Speronella, seu quibus ipsa consuevit uti, seu qua eius

hormape Gefch. Aprois J.

occasione sacta essent, vel suissent, et que de cetero fierent, seu quas de cetero haberet.

Item relinquo dictæ D. Vxori meæ, et Thorum metr, et omnia ornamenta pertinentia dicto thoro cum omnibo cultris, feu copertis, Lineaminibo, et aliis pertinentibo dicto Thoro.

Item relinquo dictæ meæ Vxori totum podere meum de Valle Lauogre Vicentinæ Diœcesis, de quo solvitur mihi omni anno trecentæ, et sexaginta libræ Denariorum Veronensium parvulorum, quod podere libere relinquo eidem cum omnibo suis juribo, et pertinentiis, et ad hoc, ut ipsa habeat, unde possit honorisce vivere, et stare, et in vita et morte, et in solutum, et pro solutione mille libras denariorum Veronensium, quas a D. Marcobruno ejus Patre in dote, et pro omni lucro, seu contradote suæ dotis, et pro omni eo, quod posset petere de meis bonis, quacumque de causa, exceptis suprascriptis legatis.

Item relinquo cuilibet ex Donzellis meis, quæ erunt mecum tempore mortis meæ quinquaqinta libras Veronensium parvulorum pro unaquaque.

Item relinquo pro remissione animæ meæ, et meorum peccatorum liberos, et liberas Henregolinum, et Montanarū fratres, et filios q.m Fedrici de Basiano, Bonifacium, Aventinum fratres, et filios q.m Augustini de Auio, Guilielmum eorum nepotem filium Ottobelli de Avio, Donetium q.m Adamini de eodem loco, Griegolinum q.m Francisci dicti Gallinæ, Omnibonum Montanariū, et Marcum fratres, et filios Auriletti de Bellumo, Ottonem de Seravalle, Bentenagnam della Costa, Omnibonum q.m Bartholomei Coqui de Roveredo, Augustinum, et Fratres eius filios q.m Valentini de Avio, et Donatum q.m Belleride de Roveredo, et omnes alios meos iervos, et servas, seu homines ac sociminas de

Maffinatu, vel de familia, seu de quacunque alia servili conditione, cuiuscunq. fint, vel fuerint, ætatis, et conditionis, tam natos, quam nascituros, tam hæreditarios, quam emptos, seu alio quocunque modo aquisitos, vel mihi spectantes, et omnes, qui nunc tempore fuissent mei de maffenata servi mei, vel ancillæ meæ, vel de familia, vel de alia servili conditione, et omnes corum uxores, filios, et descendentes ex eis, qui mihi boni, fideles, et legales fuerunt, et steterunt. dum vixero, et plenam libertatem eis do. et concedo, et relinquo, et cuilibet corum, ac remitto jus patronatus jus subjectionis, et omne aliud jus servitutis, quod in eis, vel in aliquo, seu aliqua eorum, vel earum haberem, ita quod a die mortis mese in antea perfectam, et integram consequantur libertatem. et fint, et intelligantur else cives Romani, et liberi ab omni vinculo servitutis liberati, et eis, et cuilibet eoru libertatem relinquo, remitto, et judico, ita et taliter, quod si quis, vel si qui corum contrasecerint. et mihi boni fideles, et legales non fuerint, quod ab hoc legato fint privati, et cadent, et revertantur in pristinam servitutem, salvo quod culpa, et delictum unius, vel plurium ipsorum, qui contrafecerint alii. seu aliis benefacientibo nihil nocere debeat, neq. possit.

Item relinquo omnibo prædictis servis, et ancillis, et personis de Massinata seu de familia, vel alterio servilis conditionis, et cuilibet eorum omnia ipsorum peculia, et omnes alias res, quas haberent, et tenerent, seu possiderent, vel quasi, tempore mortis meze, salvo quod teneantur solvere hæredibo meis affictus, et redditus, quas consueverunt mihi præstare, et dare propossessionibo meis, quas tenent a me ad sictum, vel de cetero mihi præstarent, vel darent, vel tenerent ad sictum, et supradicta omnia, et singula relinquo supra

dictis fervis, et ancillis meis, et aliis de familia, vel alterig fervilis conditionis, et cuilibet eorum directo, et per fideicommissum, omni modo, jure, et causa, quo, vel quibg melius, possum.

Item relinquo prædictis Bonifacio, et Aventino fratribus, et Guilielmo eorum nepoti, et cuilibet eorum, fecundu quod habent, et tenent unum Casamentum cum terra, cui cohæret de duabg partibg via, de Tercis hæredes quondam Martini, de alia hæredes Dolzi, et alias terras, de quibg consueverunt mihi solvere quatuor minalia frumenti, quatuor minalia siliginis, quatuor minalia panigii, quatuor minalia spessæ, et duas libras piperis, et medietatem fructuum, quæ omnia jacent in terra, et pertinentiis Avij.

Item relinquo D. Bonifacio per se pratum de Campeio districty Avij, de quo solvit mihi sictum septem librarum parvulorum, omni anno.

Item relinquo prædicto Danexio de Avio omnes illas terras, et possessiones de pertinentiis Avii, de quibg solvuntur mihi testatori quatuor minalia frumenti in anno, et illas terras, de quibg solvitur mihi una gallina sictus.

Item relinquo Hemigolino prædicto f: q: Francisci di Zelinecha terram Casalivam jacentem super Gleram Roveredi prope Rugiam Molendinorum, de qua mihi solvit M. Zonarig Cordo de Roveredo XV. solidorum deinariorum Veronensium parvulorum in anno.

Item relinquo Augustino, et fratribo eius f: q.m' Gualdrici prædicti de Auio omne fictum, et omnia ficta, quod, et quæ mihi tenentur dare, et dant ex possessionibo, quas tenent ad fictum a me, et de quibo consueverunt solvere mihi fictum, et ipsas possessiones eis relinquo liberas, expeditas, et allodiatas.

Item relinquo, et judico Joanni f: q.m Abriani '

q.<sup>m</sup> D: Bonifacii de Castro Barco omne jus, quod habeo, seu aquisivissem in Decima Plebatus Brentonico, quod olim dicto Bonifacio tenebat in seudum ab Episcopo Veronensi.

Item relinquo, et judico Nobili militi D. Aldrighetto filio q.<sup>m</sup> D. Federici de Castro Barco olim fratris mei Castrū Lizzanæ cum tota eius Castellantia, pertica, Vallarsiæ, pertica Terragnoli, et pertica Barbarollæ cum omnibg Terris, possessionibg, mansis, pratis, montibg, Decimis, molendinis, Seghis, fictis, Drictis, jurisdictionibg, feudis, allodis, et omnibg aliis juribg, et honoribg dicto Castro, et Castellantiæ, et dictis pertinentiis pertinent, quæ mihi Testatori de jure spectarent.

Item relinquo, et judico dicto D. Aldrighetto Nepoti meo di Castro Barco Castrum Beseni, et Castrum Lapidis, inter Besenum, et Avolanum, et montaneam Folgariæ cum suis pertinentiis, cum Castellantiis suis, et cum omnibo meis Terris, possessionibo, mansis, Molendinis, Seghis, follonibo, fictis, drictis, Decimis, jurisdictionibo, feudis, allodiis, Montibo, pratis, pasculis, et omnibg aliis juribg, et honoribg dictis Castris, Castellantiis, et Montaneæ Fulgariæ pertinent, quæ mihi testatori de jure spectant, et omnes possessiones, bona, et jura, feuda, allodia, jurisdictiones, et - honores, quæ habeo, et ad me spectant de jure in toto Plebatu Lizzanæ usque ad pratum Adamini, et a dicto prato supra, et in toto Plebatu Beseni, seu Avolani, tam in Monte, quam in plano, excepta parte dicti Castri Beseni de medio cum juribo suis, quæ est Episcopatus, seu Ecclesiæ Tridentinæ, quam eidem Episcotui, seu Ecclesiæ Tridentinæ relinquo.

Item relinquo, et judico Guilielmo f: q. m D. Azzonis f: q.m Federici de Castro Barco nepoti meo Castrum Dossi majoris, Castrum S. Georgii, Ca-

strum seu Turrim Chizzolæ, Turrim seu Castrum Seravallis, Castrum, seu Castellarium della Corte. Castrum Avij, possessiones Burghetti, Ossenighi, et Bellumi cum omnibg eorum Castellantiis, et cum omnibo eorum terris, possessionibo, fictis, drictis, Decimis, molendinis, Seghis, Follonibg, jurisdictionibg, feudis, allodiis, honoribg, et juribg dictis Caftris, et Castellantiis, et mihi de jure spectantibo, et omnes Terras, possessiones, bona, et jura, feuda, allodia, Jurisdictiones, et honores, quæ habeo, et mihi de jure spectant in toto Plebatu Avij, et in Ala, et in Pilcanto, et eorum pertinentiis, et in toto Plebatu Brentonici, excepta Decima, quam Joanni q.m Abrinai de Castro-Barco in hoc meo Testamento relinquo, et in toto Plebatu Avij, et eorum pertinentiis, et genealiter à prato Adamini inferio usque ad Clusam Veronæ ex parte orientis, et ex parte occidentis usq. ad Porta seu strictam Corvariæ ex altera parte Athefis.

Item relinquo et judico Aldrighetto q, m Bonifacii q.m D. Federici de Castro Barco nepoti meo Castrum Castellani, Castrum Castrinovi, Castrum Castricornu cum omnibg eoru Castellantiis, et cum omnibus eorum Terris, possessionibg, redditibg, sictis, drictis, Decimis, Molendinis, Seghis, Follonibg, jurisdictionibg feudis, allodiis, honoribg, et juribg, etomnessterras, possessiones, bona, et jura, feuda, allodia, que habeo, vel ad me spectant de jure qualitercunque in toto Plebatu Lagari, et in toto Plebatu Gardumi, et ejus pertinentiis.

Item dico et volo, quod per suprascripta legata relicta prædictis D. Aldrigetho, Guilielmo, et Aldrighetto ejus nepotibo nulla abdentio, seu detractio sacta esse intelligatur alicui personæ, vel loco, cui aliquid in hoc meo reliquissem testamento, sive generaliter, sive specialiter reliquissem. Item relinquo, et judico D. Aldrighetto Nepoti meomedietatem omnium armorum, balistarum, et filamentorum, et aliorum Vasorum Mustariorum, suppellectilium, et victualium, quæ habuero tempore obitus mei in omniby Castris meis, et aliam medietatem relinquo, et judico Guilielmo, et Aldrigetto prædictis æqualiter.

Item relinquo, judico, et volo, quod prædicti D. Aldrighettus, Guilielmo, et Aldrighettus teneantur, et debeant facere unam elemosinam universalem pauperibo Vallis Lagarinæ volenlibo accedere, et quisque ipsort omni anno, videlicet dicto Aldrighettus de mense Junij, et dictus Guilielmo de mense Aprilis, et dicto Aldrighetto de mense octobris, quas elemosinas ipsi mei hæredes omni anno perpetuo facere teneantur.

Item relinquo, ordino, et constituo ad omnia suprascripta et singula exequenda, complenda, et executioni mandanda, ut supra, meos fideicomissarios generales, et distributores DD. Comendatorem Dnorū Fratrū Alemanoru de Bulzano qui nunc est, vel pro tempore erit, Fratrem Nicolaum de Bastrengo de Verona ordinis fratrum Prædicatorum Conventus Veronæ, Fratrem Blasium eiusdem ordinis q.m D. Gerardi Soldi de Tridento. et si non viveret tempore mortis meæ, vel non esset in Episcopatu Tridenti, vel prope ad tres dictos Priorem fratres Prædicatoru Tridenti, Fratrem Danielem de Gusmanis de Verona ordinis fratru minorum, et si hoc officium de jure recipere non potest, seu in officio Comissariæ hulusmodi se intromittere, quod alii sideicommissarij mei de ipsius consilio legata mea solvere, bona distribuere, et alia facere teneantur, et post dicti fratris Danielis mortem Guardianus fratrum minorum de Verona in dicto officio fibi fuccedat, et nobilem militem D. Aldrigettum f. q.m D. Federici de Castro Barco fratris mei, et si contingerit dictum D. Aldrighettum

decedere antequam se in dicto officio intromitteret, vel dicta mea voluntas completetur in locum eius facio, et substituo majorem ejus D. Aldrighetti filium, qui pro tempore fuerit, ita quod major ejus filig semper sit, et esse intelligatur fideicommissario, et substituto dicto D. Aldrighetto, vel majori ejus filio præmorienti, intelligendo prædictos Comendatorem, Priorem, et Guardianum in casibo suprascriptis, qui tunc in dictis officiis existent, quibo meis fidejCommissariis do, et comeda liberam, et generalem administrationem, liberum, et generale mandatu, et potestatem ad omnia, et fingula suprascripta, et infrascripta complenda, et executioni mandanda, ita quod possint, et valeant bona mea omnia mobilia, et immobilia, quæ habeo, et quæ de cætero haberem tam sua judiciali auctoritate intromittere, quam appræhendere, vendere, obligare, alienare, in solutum dare fine contradictione aliqua meorum hæredum pro supra, et infrascriptis omnibo, et singulis antedictis folvendis, et adimplendis, dando, et concedendo prædictis meis fideicommissariis, quod possint exigere pecunias mihi debitas a quibuscunque personis, et vocare fibi fore folutos de prædictis pecuniis, et solventes prædictis meis fideicommissariis integram, et plenam confequantur liberationem, et quod hæredes mei non possint aliquas pecunias mihi debitas exigere, nec vocare se fore solutos, et si prædicti fideicommissarij omnes fuerint in concordio, quod major pars ipsorum omnia Supra, et infrascripta possit facere, et complere, et executioni mandare, et ita quod per majorem partem ipforum factum fuerit, valeat, teneat, ac fi per ipsorum omnes factum foret.

In omnibo autem aliis meis bonis prædictis nobilem militem D. Aldrighettum de Castro Barco f. q.<sup>m</sup> D. Federici, Guilielmu q.<sup>m</sup> D. Azzonis, et Aldrighetum, q.<sup>m</sup> Bo-

nifacii mihi hæredes æqualiter instituo, quam hæredi. tatem prædictam, et omnia, et singula suprascripta prælegata relinquo prædictis D. Aldrighetto, Guilielmo, et Aldrighetto, et cuilibet eorum, his pactis, conditionibo, et modis, quod prædicti hæredes, et quilibet eorum debeant manutenere, et deffendere voluntate confilio, et opere persona mea, honores meos, Castra, fortalitia, jura, et jurisdictiones, et omnia, et singula, bona mea, et omnia, quæ habeo, teneo, et possideo. vel quasi, et quod dicti mei hæredes, et quilibet eo rum teneatur, et debeat toto suo posse sive personas fuas, et omnium subjectorum suorum amicorum ponere. et poni facere contra omnes personas, quæ essent contra me, seu quod mihi de facto, vel opere aliquam injuriam, seu molestiam inferrent, vel inferre vellent, meq, ab omnibo defensare, et contra omnes, contra quos ego toto tempore vitæ meæ guerram facere, verbo, facto. vel opere facere vellem, et quod non debeant verbo, facto, et alie Tractatu facere aliquam societatem, seu conspirationem cum aliquo, qui me oderet, vel cum quo inimizitiam haberem, seu qui amico meus non esset et etiam pacto, et conditione, quod prædicti non debeant aliquo modo impedire servos meos, aut ancillas meas, vel alios cuiuscunq. conditionis existant; quibe libertatem reliqui, et relinquo in libertatibe, et in aliis eisdem per me relictis fic ipsos, fic liberos debeant manutenere, et defendere, et quod debeant facere, et curare, quod suprascripta mea voluntas in omnibo observetur, et compleatur, et quod non debeant aliquo modo, vel ingenio, confilio, vel opera fuprascriptos meos fideicomissaries, vel aliquem eorum impedire, qui possint omnia, et singula suprascripta complere, sed eis dare debeant auxilium, et confiliu, ut omnia suprascripta compleantur, et effectui deman-

dentur per ipsos fideiCommissarios, vel majorem partem emum. Et si supradicti mei hæredes, vel aliquis corum contra prædicta, vel aliquid prædictorum face rent, vel venirent, ex nunc partem illius, vel illorum, qui contrafecerint, vel venirent prædictorum hæreditatis, et legatorum relinquo illi, vel illis, qui dictam meam voluntatem observarerint, et observare voluerint, et si prædicti omnes hæredes mei contra prædicta, vel aliquid prædictoru facerent, vel venirent, ex nunc prædictam meam hæreditatem, et prælegata omnia prædicti- meis hæredibo relicta,-relinquo Episcopatui Tridenti pro dimidia, et Fratribo Alemanis pro alia dimidia, hoc pacto, et conditione, quod prædictus Episcopatg seu Episcopus, et fratres non possint, nec debeant dictam hæreditatem meam, bona in totum, vel in partem vendere, renuntiare, in feudum dare, vel modo aliquo alienare alicui personæ de his, quæ sibi obvenissent, cum nolim ipsas partes, et bona, quæ eis aliquo modo obvenirent in ipsam Ecclessam Tridentinam, et fratres Alemanos præmanere, nec ullo modo volo in aliquam personam debere, seu posse devenire, et si prædicti fratres Alemani de iis, quæ sibi obvenissent, aliquid alienarent, id deveniat in Episcopatu Tridenti; Et si Episcopato vel Capitulu Ecclesiæ Tridentinæ de lis, quæ sibi obvenissent, aliquid alienarent, id deveniat in fratres prædictos, et prædictos sub dictis modis pactis, et conditionibg sibi ad invicem substituo, et rogo prædictos, quod fibi ad fimilem prædicta restituant in casibo suprascriptis,

Item dico, volo, et judico, quod si tempore vitæ meæ aliquid solvissem, vel solverem del suprascriptis, et solvi sacerem, quod illud intelligatur solutum, nec possit ulterig peti, et volo debere esse meum ultimu Testamentum, et meam ultimam voluntatem, et quod valeat jure testamenti Codicillorum, donationis causa mortis, et cuiuslibet ultimæ voluntatis, et omni alio jure, modo, et causa, quo, et qua melio valere, et tenere potest, et si aliquod aliud testamentum, seu ultimam voluntatem, vel Codicillos fecissem, illud. illos, et illam revoco, et presentem ultimam voluntatem valere volo, non obstantibo aliquibo verbi solemnibo, vel aliis in ipsis appostillis, quibo derogo. et derogatu esse volo, et præsentem scripturam debere effectu habere, et rogo per fideicomissum quemcumque venientem ad dictam meam hæreditatem ab intestato. si contigerit aliquem ad ipsam meam hæreditatem ab intestato venire, quod ipsam restituant supradictis meis hæredibg, secundum quod superig scripti sunt, et vos omnes hic adstantes vocavi dicta de causa, et rogo vos. et quemblibet vestru debere esse Testes huic meo Testamento, et voluntati ultimæ, et rogo quemlibet notarium debere scribere, et subscribere in prædictis.

Ego Bonifacio Not, filio D. Joannis de Avio interfui et rogato scripsi.

Ego Antonio Notario olim Magistri Conradini de Asilo, una cum Bonisacio Not, suprascripto prædictis omnibo intersui, et rogato scribere, et subscribere met signum apposui, et me subscripsi.

Ego Christiang Impli Auct. Not. filig D. Bartolomei de Roveredo una cum suprascriptis Bonisacio, et Antonio Notariis, et prædictis omnibg interfui, et rogatg scribere, et subscribere signum meum apposui, et me subscripsi.

Ego autem Bartholomeg Bonioannes publ. Impliauct. Not. Avii 4. Vicariatuum collegiatg, et presentanes Cancellario Communitatis Avij suprascriptum Te-

stamentum sideliter transcripsi, et consimili scriptura registrata in quodam volumine magno, quod existit in Archivio dictæ magnisicæ Comunitatis Avii (in quoru),

248.

Nachdem herzog Friederich von Vesterreich die Graficaft Lird bem rom. Konig Sigmund verschrieben, und selbe der ihm geleisteten Oflichten entlassen hat; buldigen die Liroler dem herzog Ernst, Erzberzogen zu Desterreich, als ihrem rechten, erblichen und natürlichen herrn.

Bogen 42. Jun. 1415.

Bir bie nachgeschriben Blrich von gote genaben Bifchoff gu Brich fen, Deter von Spaur zc. (wie bor) Befenn und tun funt, Bir ber Bifchoff ju Brichs fen fur one ond Bir die Landfleut fur one ond onfer erben Ale ber Dochgeporen Surft unfer gnebiger Derr Dert jog Fribrich Dergog ju Dfterreich je bem allerdurchleuchtigiften Surften und Berrn 'Derrn Sige munben Romifchen funig zu allen Beiten merer bes Reiche und ju bugarn ic funig bie Grafichaft und Serrichaft Ihral mitfambt andern Randen Gefloffen und Lewten in Swaben und in Elfass verfchriben und aufgegeben hat mit seinen briefen und gelubben ze und auch barauf bne und andern Landflewten Berren Rit tern und fnechten pflegern Burggrafen Steten und Merde ten und gemainclich allem Landfuold ebelm und unebelm bersetben Grafichaft Tyrol geschriben und empholhen hat bemfelben funig Sigmunden gehorfam und gewertig ge fein bas aber Bir und biefelben lanndflewt all noch bbginer besunder nicht tun wolden und

gebachten ber trem und gehorfamtait Go fo und Bir mitfambt In bem Same von Dfters r e i ch und funderlich bem Durchleuchtigen Furften unferm gnes Digen Berrn Bertog Ernften Erthertiogen ze Ofterreich ze als irem ond unferm rechten erblichen ond nature lichen herren pflichtig und ichuldig wern über bas und der egenant unfer gnebiger herr hertgog Fribreich Die egenanten landfleut gemaincleich und uns mirfambt In Grer und unfrer Und und gelubb ledig gefagt bet mit feis nem brief und haben den obgenanten unfern genebigen Bertzog Ernften ale unfern rechten Erbberrn und Lanndeifurften ber vorgenanten Grafichaft Inrol zu uns und dem Rand berauf ge tomen genordert damit Bir bie Lannolleut gemainclich und biefelb Graffchaft ju fromder Bannde und von bemfelben unferm genedigem Berren Bertog Ernften und dem loblichen Same Diterreich Muf bas fich auch berfelb unfer gneble nicht fomen ger herr herhog Ernft alfo berauf ju vne gefügt und fich berfelben Graffchaft Tyrol underwunden hat und barauf Im auch bie Landflemt gemainelich Chel und unebel und Bir bie obgeschriben mitfambt In gelobt ond gehuldigt haben getrem gebor fam und gewertig ge fein in allweg ungener. lich als onferm rechten erblichen natutlichen Berren ond Lannbesfürften alflang bng ber Egenant unfer gnebiger Derr Bergog Fribrich von bem obgenanten funig Sigmunden mit eren gentlich lebig wer aller gelubd und gehaiffen bamit er vernangen ift und auch binfur Sich nicht mit gelubde verpflichtet und verpunden hiet

in bhain weis bnb im auch funberlich ber brief ben er alfo für fich gegeben hat von demfelben tunig Sigmunden wiber gegeben wirbet auch angenerbe Und als Sich auch ber egenant bufer gnebiger herr hertog Ernft baruber für fich und fein Erben gen uns obgeschriben herren und Launds lemten bnb bufern erben bub bargu gen allen anbern geifts lichen ober weltlichen Perfonen bie noch funftidlich nad folden gelübben Go Gy Im duch getan habent ben Im und uns beleibent verfchriben und gelobt bat bas er mit Aller feiner Dacht und mit allem feinem Bermugen puge uerlich ben uns allen bub negleichen befunder getrewlich beleiben und befteen welle und well und auch ben allen uns fern Rechten gnaben Freiheiten Briefen und guten gewone baiten die une bann fein gnad por mit feinen Briefen bes ftett bnb Confirmiert gnebiclich banthaben bnb vefticlich halten und ichermen nach begreiffung folher brief bie Bir all ober neglicher befunder umb folich Frenhait ober ander fachen haben und auch Sunderlich woll er bie obgenante Grafichaft Eprol von feinen Sannben nyematen geben noch berpfennben au onfern Billen ond Wiffen ungeuerlich bnb folher guebigen Berfchreibung Silff und Scherms wir feis nen gnaben pflichtig und ichulbig fein gu banden und uns bind In feet ge verbuenen mit pillicher erfantnuss bud gegenpflicht und baromb Go haben Bir pen unfern Birbet bub eren bub ben guten tremen an anbes fat gelobt bub verhaiffen geloben und verhaiffen wiffentlich In fraft big briefe bas Wir bem vorgenanten unferm gnebigen Berrn Berbog Ernften und feinen Erben bin und wiber auch ulfo helffen bijenen bengefteen geborfam bind gewertig fein fullen bub wellen wiber allermenictlich nyemand aufgende then thit gangen tremen und mit aller unferer macht

Remten Steten und Gefloffen bie Bir net be figen ober hinfur gewinnen gu allen iren note burften bie in bem Lannb ber Grafichaft Ine rol ale offt und bid in bee not und burfft beid icht une generlich und Benn Bir von In oder Gren Uns welten barumb ermant werben auch an all arge lift und geuerd und bes zu ainem maren Brtund ber Cach geben wir ben Brief verfigelten mit unfern anhangenben lius figeln und wann aber ich obgenanter Wilhalm bon Ctare chemberg begrabens Infigele bigmale nicht bab barumb fo verpint ich mich mit meinen trewen bnb ber anbern meis ner egenanten herren Freund und Brudere Infigeln und gelob alles bas ftet schalten bas bon mir an bem brief geschriben fteet ber geben ift je Boten an Samftag vor Sannd Johanne tag je Sunwenden nach frifti gepurbe in bem viergeben ac ut Supra. (1415.)

2490

Bergog Ernft von Defterreich nimmt die Graffchaft Tirol in fels nen Schut, und bestätigt berfelben alle Rechte und Frepheiten. Boben 22. Jun. 1415.

Dir Ernft von Gotes gnaben herhog zu Ofterreich ze. Bekennen und tun funt fur uns und unfer erben als ber hochgeporen furst herhog Fribrich herhog ze Desterreich ze. vnfer Bruder bem allerdurchleuchtigistem fürsten vnserm genedigen lieben herren und Swager herren Sigmunden Romischen funig zu allen zeiten merer bes reichs und zu Ungarn ze, kunig unferer Grafschaft und hers schaft zu Turol mitsambt andern unsern Lannden und gestoffen und leuten in Swaben und in Elsas verschrie

Den bnb aufgeben bat mit feinen Briefen unb gelubben to bud auch barauf besunder unfern liebften getrewen und allen bufern Lannbfleuten Berren Rittern und tuechten Pflegern Burggrafen Steten und Dated. ten ond gemainclichen allem Lantvold Colen ond vneblen berfelben vnnferer Graficaft Eni rol geschriben und empholben bat bemfelben unferm Seren bub Swager bem Romifchen Runig gehorfam bnb gemere tig zu fein Dasaber bie Lannbfleut all noch bhais ner befunder nicht run wolten und gedachten ber trem bub geborfamtait Gofy bem Suus pon Diterreich und und als Frem-rechten erbe lichen ond naturlichen Berren pflichtig bub ichulbig wern vber bas und Gn boch ber egenant bne fer Pruber Fret and bnb gelubb lebig gefagt bet mit feinem brief und haben und als Iren rechten Erbben tenonnb gannbeffürften ber vorgenanten unfret Grafichaft Tyrol ju In je tomen genorbert bamit Gy und biefelb unfer Grafichaft zu fromden Sanden und von uns und bem wirdigen Same Ofterreich nicht tomen Auf das und ir merckliche trem Bir uns alfo herauf ju In gefügt und uns berfelben unfrer Berfchaft Tyrol bne bermunden-haben barauf Gy one auch gelobt ond gehuldiget habent getrem gehorfam ond ge wertig de fein in all Beg pngeuerlich als Trem rechten erblichen naturlichen Berrn on b Lanns beffurften alflang unt ber egenant under Bruber von bem obgenanten buferm herrn bnd Swager bem Romis fchen. funig mit eren gentlich ledig wer aller gelubb und gehaiffen bamit er veruangen was ond auch hinfur fich nicht mit gelubb verpflichtet und verpunden biet in bhain Bens

Bens und Im auch sunderlich ber brief ben er also vber fich gegeben hat von bemfelben unferm Serrn und Swager bem funig wider gegeben wirdet auch an geuerde und wann wir aber folich lamter ftete und gante trem bie Gn ju uns habent und Sunderlich ale Sy net in bifen widerwertigen lemfen ben bus bnb bem Sams Dfterreich getrenlich bestannden und beliben find bes Bir gen benfelben unfern Lannofleuten Steten gerichten und Telern als gegen unfern allerliebiften und getremen und allen Gren erben mit fundern gnaden furbrungen und gutteten pillich bebenden erfennen und zu gut nymer vergeffen fullen noch wellen Darumb Go haben wir ben nachgeschriben Infeffen unfers Lannbes dem Ermirdigen onfern lieben freund herrn Blrichen Bischofen ju Brichsen und vns fern liebften getrewen Detern von Spamr unferm Sambtman an ber Etich und bes Bis ftumbs ge Ernendt Blrichen von Starchemberg, Mis cheln von Boltenftain Bartholomeen von Gufebann, Bla richen von freuntsperg Rriftoffen fuche von Eppan Bils halm von Starchemberg und Ludweigen Sparremberger und allen Gren erben und bargu allen andern geifts lichen ober weltlichen Berfonen bie funfticlich nach folhen gelubben Go En ons getan habent ben one ond In beleibent ben onfern fürftlichen Birden bnd eren gelobt und verhaiffen in auch in fraft big briefe bas wir mit aller unferer macht und nach allem unferm Bermugen ungenerlich ben In allen und peglichem besunder getrewlich beleiben und besteen wellen alsoft In des not beschicht und bas ju schulden fumbt Darzu fullen und wellen Wir Sh auch ben allen iren reche ten genaden und freiheiten briefen und guten gewonhaiten bie Wir In benn por mit unfern briefen beftett und Conhormanr. I. 2. 40

firmiert haben Gnediclich hanthaben und vesticlich halten und schirmen nach begreiffung solher Brief die Sp all ober veglicher besunder umb solh Frenhait oder ander sach habent angeuerde Wir sullen und wellen auch die vorgenante unser Grafschaft Tyrol von unsern Handen nyemande geben noch verpfenden an derselben Herren und vuser Lannbslewt Wissen und willen ungeuerlich und des zu ainem Waren Brien und willen ungeuerlich und des zu ainem Waren Vrund der Sach geben Wir den brief versigelten mit vuserm Insigel nach Rat unserer Ret die bozemal ben und waren Der geben ist zu Boetzen am Samstag vor sand Johanstag ze Sunwenden Anno 20 XVmo (1415.)

## 250.

Serzog Friederich zu Defterreich fohnt fich mit den Bischöffen von Brixen und Trient, und allen Anhangern feines Bruders Ernst aus.

Bogen 10. Dez. 1420.

Wir Berthtold von Gots gnaben Bischof zu Brichsen und Wir Johanns Erwelter ze Triendt, Bekennen offenlich, mit dem Brief und tun kunt aller meniglich, Als zwischen dem Durleuchtigen Hochges born, Kursten hertzog Fridreichen, hertzogen ze Oftersreich ze. unserm gnedigen lieben herren seiner Helfsfer Diener und der seinen ains taple, und dem Ebeln unsserm lieben fremnde herrn Petern von Spamr, seiner Sun hansen und Idrgen, seiner Helffer, und Diener, des andern gross Krieg, stozz und misshellung gemes sen sind, und lang Zeit gewert haben, die auch nach mangerlan hindergengen, Sehen und friben, hint her, nne verricht noch versonet, möchten werden Darumb bas gant Land vil Kumers, mie, arbait und

trubfal emphangen hat und bes gu unfagberm icaben tomen ift, Sat aber ber egenant unfer gnebiger herr von Dfterreich, furgenomen. alle fein herren Ritter ond Rnecht und die feinen in fculs biger trem gehorfamteit, und ganter Unnung ·mit fampt feinen gnaben, ale unferm rechten Berren und Land furften und fein gnad gen uns als len, und bifem feinem Lanbe mit genedigelicher nangung gen ainander fein, bag er damit ain volkemen und groff furbrung tu, feinem loblichen Same von Dfterreich, und bem gegenwurtigen feinem fürftentum bas mit fich menigelich gnad ju Im, bud fein gnas be, von une gerechte trem lamterleich verfeben mugen, Darumb berfelb vnfer genediger Berr von Ofterreich, mannt Im nicht füglich ze fein, mit ben feinen lenger zu friegen, noch zwitracht ze haben - Difer Spruch ift beschen und ber Brief ift geben ge Boten am Eritag por Sand Lucientag ber beiligen Jundframen. Mach Chris fit geburd in bem viertebenhundertiften, bnb bem amain-Bigiftem Jahren.

```
Berzeich niß
                 ber vorzäglichften Drudfehler,
       2Beile 12 ftatt Ronnenburg I. Sonnenburg.
                  ft. bestätigte I. bestätiget.
        3 - 9
       5 - 12
                    ft. Pallaft I. Schloß.
         - 24
                   ft. Egno I. Graf Cano.
                   ft. fcenteu I. fcenten.
               4
                  fit. Cosatich I. Casatsch. lit. Nats I. Nats.
      · 9 - 13
                    ft. Seinrich I. Graf Seinrich.
                   ft. Neuzoll I. Neuzell.
7
                   ft. Spiege I. Spieges. ft. Elifabeth I. Elifabeth I. Elifa.
              - 9
         - 11
      16 — 8
18 — 11
19 — 24
                   ft. Malesto I. Malosto.
                   ft. Ramus I. Ramus.
                   ft. Later I. Im Lateran.
ft. bes von I bes.
ft. Meron I. Meran.
               6
      20 —
              7
     24
                   ft. Patronal I. Patronats.
                   ft. Befrepunge:Privilegium I. Privilegium.
              1
      23 vorl. 3. ft. unferer l. unfer.
                    ft. Bolona I. Belluno.
      24 - 5
      \frac{-}{25} \frac{-}{10}
              18
                    st. Correo l. Torre.
                   ft. Blurns I. Glurns.
      27 porl. 3. ft. Tubitoffa I. Cubitoffa.
                   ft. Collessar. l. Calessar. ft. Etichtbal I. Denthal.
      28 3. 21
      29 - 26
      30 - 21
                   ft. St. Peter Mes I. G. Peter ben Mes.
      31 - 24
                    ft. zu Eprol 1. von Eprol.
                    ft. feiner I. feine. ft. Leiden I. Lion.
      - - 25

  \begin{array}{r}
    32 - 3 \\
    \hline{ - 11} \\
    33 - 27 \\
    36 - 2
  \end{array}

                   ft. Mandators I. Mandatars.
                    ft. vorgebrach: I. vorgebracht.
                    st. Gils I. Gilz.
      37 - 24
                    ft. febnt l. fabnt.
      39 - 22
                    ft. pagant [. peragant.
      40 -
               7
                   ft. subiectus I. subiectis.
      43 - 13
                   ft. defenda [. defendenda.
         fehlt am Ende als Anmerfung : " Eine icon (wie Nro. 4)
                     burch Refc befannt gewordene, undchte Urfunde.
                     beren Datum und oft bestätigter Inhalt bennoch
                     eine nabere und umftandliche fritifche Beleuchtung
                     fordern und verdienen."
      44
                    ft. Ottoni I. Ottonis.
              19
           - 17
                    ft. liceant [, liceat.
             21
                    ft. audientium l. audientiam.
```

47 ft. secur: l. secure. - 13 ft. ordinato I. ordinatus. 15 ft. annos l. annis. - 20 ft. passere (, pascere. 49(-,15 ft. impressionem L impressione. - 26 ft. cuncta cuncta I. cuncta. - 30 ft. quantitaem [. quantitatem. 51 - 31 53 - 14ft. iniuram I. Injuriam. ft. contrarietates I. contrarietate. ft. proprietas [. proprietate. ft. passere l. pascere.

```
57 } - 12 ft. Lebald I. Cobald.
                 ft. Ripa I. Riva.
        <del>}--</del> 13
                 ft. Manus I. Manu.
            3
     69 - 27
                 ft. persolveres [. persoluens.
                 ft. Eccleseiae I. Ecclesiae.
    70 - 14
     715- 10
                 ft. Glurns I. Glara.
       Zvorl. 3. ft. aedifitium I. aedificare.
         - 20
                ft. ducum. [. ducimus.
                ft. fient I. fient ut.
          - 8
    82
                 ft. Reben I. Ceben.
    84 (- 10
                ft. Jursilum I. fursilum. ft. Montiel I. Montiel.
          - 30
           23
                fi. debendi l. debere.
             7
    86
                stabilitatae l. stabilitate.
             3
    96 -
                 ft. specialius l. specialius.
    97 - 16
                 ft. decenimus l. decernimus.
    98 (- 10
          - 20
                ft. se l. seu.
          - 23
                ft. reipiant l. recipiant.
  IoI vorl.3. ft. honore f. onere.
                ft. Pallast I. Schloß.
   1045- 28
          - 30
                ft. Palano I. palatio.
  106 - 23
                ft. homnes I. omnes.
- 107 - 29
                 ft. ot l. et.
                 ft. Egno I. Graf Egno.
 - 111 — 26
                 ft. hoc l. hec.
 - 112 - 23
   1185- 12 und 13 ft. Tenal l. Tonal.
                 ft. Gardal I. Gardolo.
          - 12
                 st. erum (. eorum.
          - Io
                 ft. quot l. quod.
          - 23
            6
                 ft. stanre I. stante.
                 ft. Later I. 3m Lateran.
           23
                 st. welche l. welches.
   150 - 2
                 ft. Curon I. Corona.
 - 153 -- 10
                 ft. Beinrich I. Beinrich, Graf.
— 172 —
            1
                ft. Komas I. Rofmas.
fit. Branbie I. Brandis.
- 177 - I7
 - 204 -- 26
                dit. Leuneburg I. Lanaburg.
                 ft. Ref l. Raß.
             7
 - 225 -
                 ft. Elifabeth I. Elifa.
ft. Nobes, Rafes I. Nan, Raf.
- 226 - II
 - 252 -- 14
                 ft. Botenbeim I. Uttenbeim.
- 272 -
            8
                 ft. ac l. a.
  - 276 -
          - 25
                 ft. Prantoch I. Prandoch.
  - 280 <del>---</del>
            I
                 ft. hattten I. batten.
- 283 - II
                 ft. bep Rafen I. Raß.
  - 294
            3
                 ft. Trieut I. Trient.
            17
  - 331 --
                 ft. Schalelini I. Schalclini.
            23
  - 336
                 ft. Lorro I. Lorre.
             I
  - 343
                 ft. blofer I. bloffer.
             2
 - 372
                 ft. Lubitoffa I. Cubitoffa.
             I
  - 398
                 ft. Gendteng I. Genteng.
            1
  - 407
                 ft. Etschthal I. Depthal.
            26
ft. Commendeur I. Commenthut.
             4
— 433 -
          – 27 u. 29 st. doctes l. dotes.
 - ,464 -
          Nota bene. Diefes Drudfehler : Berzeichniß geht jeboch
              nur bis einschlüßlich bes 29. Bogens G. 464.
```

## Fortsetung

ber Drudfebler vom Bogen 30. 6. 465 bis einschlüßlich Bogen 35.

**6**. 560.

| Seite 471 |     | Beile 17 |            | ftatt isla lies Isola.                                                             |
|-----------|-----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 472 |          | 17         | it. forenseem i. forensem.                                                         |
|           | 472 |          | Io         | it. Horo tertie I. hora tertia.                                                    |
|           | 474 |          | 17         | it. placauerim I. Placaerium.                                                      |
| •         | 481 |          | Śά         | ft. Levben I. Lion.                                                                |
|           | 70  |          | 214        | ft. Lepben I. Lion.<br>ft. Egani I. Egnonis.                                       |
|           | 483 |          | . ૧        | 1t. 1274 t. 1247.                                                                  |
|           | 498 | -        | 13         | st. Ospital I. Ospitale.                                                           |
|           | 503 |          | <b>(18</b> | ft. Klofter St. Marie l. Marienberg. ft. 1208 l. 1308.                             |
|           | , , |          | 20         | ft. 1208 f. 1308.                                                                  |
|           | 505 |          | 21         | fr. 1290 1.55180.                                                                  |
|           | 538 |          | 23         | EXT IXI                                                                            |
| _         | 546 |          | -3<br>5    | ft. XT I. XI.  the months Vitene I. months Ritene, ft. exarenteno I. ex Sarenteno. |
|           | 547 |          | 7          | if. exarenteno L ex Sarenteno.                                                     |
| _         | 553 |          | TΩ         | II. Castellum Ammoni I. Castellum Anauni.                                          |
|           | 555 | _        | 70         | fr. montem Tonid montem Tioni                                                      |
| -         | 223 |          | 1,7        | ft Visilium I. Vevillum                                                            |
|           |     |          | 127        | ft. montem Toni's, montem Tioni. ft. Visillum I. Yexillum. ft. Gendene I. Rendene. |
|           | 560 |          | 6          | st. Bellung l. Bellung.                                                            |
|           | 200 |          | v          | lee Seitenn te Senange                                                             |
|           |     |          |            |                                                                                    |

## Rachtrag au ben bereits bemerkten Druckfehlern.

Seite 128 Beile 522 ft. Zachulinie I. Zachluminie.

(24 ft. guduanensem I. Buduanensem.

178 - 30 ft. Cabauensis comitis I. Corbauiensis Comitis.





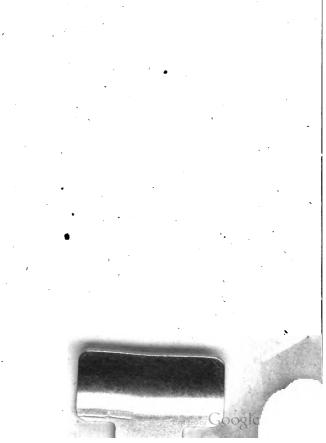

